

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





George Bancroff.





|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

| • | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX TILDEN FOUNDATIONS.

Annim

WF G1



Göthe's Limmer im alterlichen Haufe in Frankfürt am Main.

C. Trem

Bettina von Arnim.

## Goethe's Briefwechsel

mit

einem Kinde.

Seinem Denkmal.

Erster Theil.

3weite Anflage.

Mit Königlich Würtembergischem Privilegium gegen ben Rachbruck für alle brei Bände.

Berlin,

bei C. S. Jongs.

1837.

4.7.3.





Dem

Fürsten Pückler.

# 

Haben sie von Deinen Fehlen Immer viel erzählt.
Und fürwahr, sie zu erzählen Vielfach sich gequält.
Hätten sie von Deinem Guten Freundlich Dir erzählt.
Mit verständig treuen Winken Wie man Bestres wählt;
O gewiß! das Allerbeste Blieb uns nicht verhehlt.
Das fürwahr nur wenig Gäste In der Klause zählt.

(Beftöftlicher Divan. Buch der Betrachtung.)

Es ist kein Geschenk des Zufalls oder der Laune, was Ihnen hier dargebracht wird. Aus wohlüberlegten Gründen und mit sreudigem Herzen biete ich Ihnen an, das Beste was ich zu geben vermag. Als Zeichen meines Dankes für das Vertrauen was Sie mir schenken.

Die Menge ist nicht dazu geeignet, die Wahrheit sondern nur den Schein zu prüsfen; den geheimen Wegen einer tiefen Icatur nachzuspüren, das Räthselhafte in ihr

aufzulösen ist ihr versagt, sie spricht nur ihre Täuschungen aus, erzeugt hartnäckige Vorurtheile gegen bessere Überzeugung, und beraubt den Geist der Freiheit das vom Sewöhnlichen Abweichende in seiner Eigensthümlichkeit anzuerkennen. In solchen Verzwirrungen waren auch meine Ansichten von Ihnen verstrickt, während Sie aus eigner Bewegung, jedes verkleinernde Urtheil über mich abweisend mir freundlich zutrauten:

"Gie würden Herz und Geist durch mich

bereichern können," wie sehr hat mich dies beschämt! — Die Einfachheit Ihrer Unssichten, Ihret sich selbstbeschauenden selbsts bildenden Tatur, Ihr leiser Takt für fremde Stimmung, Ihr treffendes fertiges Sprach; organ; sinnbildlich vieldeutig in melodischem Styl innere Betrachtung wie äußere Gesgenstände darstellend, diese Taturkunsk Ihzes Geistes, alles hat mich vielfältig über Sie zurecht gewiesen, und mich mit jenem höheren Geist in Ihnen bekannt gemacht,

der so manche Ihrer Außerungen idealisch parodirt.

Einmal schrieben Sie mir: "Wer meinen Park sieht, der sieht in mein Herz."— Es war im vorigen Jahr in der Mitte September, daß ich am frühen Morgen, wo eben die Sonne ihre Strahlen ausbreitete in diesen Park eintrat; es war große Stille in der ganzen Natur, reinliche Wege leiteten mich zwischen frischen Raseupläßen, auf denen die einzelnen Blumenbüsche noch zu schlafen schienen; bald kamen geschäftige Hände ihrer zu pflegen, die Blätter, die der Morgenwind absgeschüttelt hatte, wurden gesammelt und die verwirrten Zweige geordnet; ich ging noch weiter an verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Stunden nach allen Richtungen, so weit ich kam fand ich diesselbe Sorgfalt und eine friedliche Unsmith, die sich über alles verbreitete. So mitwiekelt und pflegt der Liebende den Geist

hier ein anvertrautes Erbtheil der Natur pflegen. Gern will ich glauben, daß dies der Spiegel Ihres tiefflen Herzens sei, da es so viel Schönes besagt; gern will ich glauben, daß das einfache Vertrauen zu Ihnen nicht minder gepflegt und geschützt sei als jede einzelne Pflanze Ihres Parks. Dort hab ich Ihnen auch aus meinem Briefen und dem Tagebuch an Goethe vorzugelesen, Sie haben gern zugehört; ich gebe

slätter wie jene Pflanzen, und so treten Sie abermals hier zwischen mich und das Vorurtheil derer, die schon jest noch eh sie es kennen dies Buch als unecht verdammen und sich selbst um die Wahrheit betrügen.

Lassen Sie uns einander gut gesinnt bleiben, was wir auch für Fehler und Verz stoße in den Augen Anderer haben mögen, die uns nicht in demselben Lichte sehen, wir wollen die Zuversicht zu einer höheren Ibealität, die so weit alle zufällige Versschuldungen und Misverständnisse und alle angenommene und herkömmliche Tugend überragt, nicht aufgeben. Wir wollen die mannigsaltigen edlen Veranlassungen, Besteutungen und Interesse verstanden und gesliebt zu werden nicht verläugnen, ob andre es auch nicht begreisen, so mag es ihnen ein Räthsel bleiben.

In August 1834.

Bettina Arnim.

## Vorrede,

Dies Buch ist für die Guten und nicht für die Bosen.

Während ich beschäftigt war diese Papiere sür den Druck zu ordnen, hat man mich vielfälztig bereden wollen manches auszulassen oder anzders zu wenden, weil es Anlaß geben könne zu Mißdentungen. Ich merkte aber bald, man mag nur da guten Rath annehmen wo er der eignen Reigung nicht widerspricht. Unter den vielen Rathgezbern war nur einer, dessen Rath mir gesiel; er sagte: "Dies Buch ist für die Guten und nicht für die Bösen; nur bose Menschen können es übel ausdeuzten, lassen Sie alles stehen wie es ist, das giebt dem Buch seinen Werth und Ihnen kann man auch nur Dank wissen, daß Sie das Zutrauen haz

Ibealität, die so weit alle zufällige Verschuldungen und Misverständnisse und alle angenommene und herkömmliche Tugend überragt, nicht aufgeben. Wir wollen die mannigfaltigen edlen Veranlassungen, Beschungen und Interesse verstanden und gesliebt zu werden nicht verläugnen, ob andre es auch nicht begreisen, so mag es ihnen ein Räthsel bleiben.

Im August 1834.

Bettina Arnim.

## Vorrede,

Dies Buch ist für die Guten und nicht für die Bofen.

Während ich beschäftigt war diese Papiere sür den Druck zu ordnen, hat man mich vielfälztig bereden wollen manches auszulassen oder anzders zu wenden, weil es Unlaß geben könne zu Mißdeutungen. Ich merkte aber bald, man mag nur da guten Rath annehmen wo er der eignen Reigung nicht widerspricht. Unter den vielen Rathgezbern war nur einer, dessen Rath mir gesiel; er sagte: "Dies Buch ist für die Guten und nicht für die Bösen; nur bose Menschen können es übel ausdeuzten, lassen Sie alles stehen wie es ist, das giebt dem Buch seinen Werth und Ihnen kann man auch nur Dank wissen, daß Sie das Zutrauen haz

ben, man werde nicht mißdeuten, was der gute 들 Mensch nie migverstehen kann." — Dieser Rath leuchtete mir ein, er kam von dem Factor der Buch: = druckerei von Trowissch und Sohn, Herrn Klein, derselbe, der mir Druck und Papier besorgte, Orthographiefehler corrigirte, Komma und Punkt zurecht ruckte, und bei meinem wenigen Verstand in die- de sen Sachen viel Geduld bewies. Diese seine ausgesprochne Meinung bestärkte mich darin, daß ich den w bosen Propheten und den ängstlichen Unsichten der in Rathgebenden nicht nachgab. Wie auch der Erfolg dieses Rathes ausfallen mag, ich freue mich seiner, w da er unbezweifelt von den Guten als der edelste anerkannt wird, die es nicht zugeben werden, daß 🖢 die Wahrheit eines freudigen Gewissens sich vor den 😂 Auslegungen der Bösen flüchte. -

Auch dem Herrn Kanzler von Müller in Weimar sage ich Dank, daß er auf meine Bitte sich bemühte, troß dem Drang seiner Geschäfte, meine Briefe aus Goethes umfassenden Nachlaß here vor zu suchen, es sind jest achtzehn Monate, daß ich sie in Händen habe; er schrieb mir damals:

"So kehre denn dieser unberührte Schaß von Liebe " und Treue zu der reichen Quelle zurück von der "er ausgeströmt! Aber eins möchte ich mir zum "Lohn meiner gemessnen Vollziehung Ihres Wun-"sches und Willens, wie meiner Enthaltsamkeit doch "von Ihrer Freundschaft ausbitten. — Schenken "Sie mir irgend ein Blatt aus dieser ohne Zweisel "lebenswärmsten Correspondenz; ich werde es heilig "aufbewahren, nicht zeigen noch copiren lassen, aber "mich zuweilen dabei still erfreuen, erbauen oder be-"trüben, je nachdem der Inhalt sein wird; immer-"hin werde ich ein zweifach liebes Undenken, "einen Tropfen gleichsam Ihres Herzbluts, das "dem größten und herrlichsten Menschen zuströmte "daran besissen." — Ich habe diese Bitte nicht befriedigt, denn ich war zu eifersüchtig auf diese Blätter, denen Goethe eine ausgezeichnete Theilnahme geschenkt hatte, sie sind meistens von sei-Hand corrigirt, sowohl Drthvgraphie auch hie und da Wortstellung, manches ist mit Röthel unterstrichen, anderes wieder mit Bleistift, manches ist eingeklammert, anderes ist durchstrichen.

Da ich ihn nach längerer Zeit wieder sah, öffe nete er ein Schubsach worin meine Briese lagen, und sugte: "Ich lese alle Lage darin." Damals erregten mir diese Worte einen leisen Schauer. Als ich jest diese Briese wieder las, mit diesen Spurren seiner Hand, da empfand ich denselben Schauer, und ich hätte mich nicht leichtlich von einem der geringsten Blätter trennen mögen. Ich habe also die Bitte des Kanzler von Müller mit Schweigen übergangen aber nicht undaukbar vergessen; möge ihm der Gebrauch, den ich davon gemacht habe, beides meinen Dank und meine Rechtsertigung berweisen.

Briefwechsel mit Goethe's Mutter.

## Liebste Frau Rath.

21m 1. März 1807.

Ich warte schon lange auf eine besondere Beranlussung, um den Eingang in unsere Correspondenz zu machen. Seitdem ich aus Ihrem Abrahamsschooß, als dem Hafen stiller Erwartung, abgeseegelt bin, hat der Sturmwind noch immer den Athem angehalten, und das Einerleileben hat mich wie ein schleichend Fieber um die schöne Zeit gebracht. Wie sehr besammere ich die augenehme Aussicht die ich auf der Schawell zu Ihren Fösen hatte, nicht die auf den Knopf des

Katharinenthurms, noch auf die Feuereffe der rußigen Enklopen die den goldnen Brupnen bewachen; nein! die Aussicht in Ihren vielsagenden feurigen Blid, der ausspricht was der Mund nicht sagen kann. - 3ch bin zwar hier mitten auf dem Markt der Abentheuer, aber das köstliche Net in dem mich Ihre mütterliche Begeistrung eingefangen, macht mich gleichgültig für Neben mir an, Thur an Thur, wohnt der Adjutant des Königs; er hat rothes Haar, große blaue Augen, ich weiß einen, der ihn für unwiderftehlich halt, der ift er selber. Borige Nacht wedte er mich mit feiner Flote aus einem Traum den ich für mein Leben gern weiter geträumt hatte, am andern Tag bedankt ich mich daß er mir noch so fromm den Abendsegen borgeblasen habe; er glaubte es sei mein Ernst und fagte ich sei eine Betschwester, seitdem nennen mich alle Franzosen so, und wundern sich daß ich mich nicht drüber ärgere; - ich tann aber doch die Frangofen gut leiden.

Gestern ist mir ein Abentheuer begegnet. Ich kam vom Spaziergang und fand den Rothschild vor der Thür mit einem schönen Schimmel; er sagte: es sei ein Thier wie ein Lamm, und ob ich mich nicht draufsetzen wolle?—
ich ließ mich gar nicht bitten, kaum war ich aufgestiegen,

fo nahm das Laum Reisaus und jagte in vollem Galopp mit mir die Wilhelmshoher-Allee hinauf, gben so kehrte Alle kamen todsenblaß mir entgegen, es wieder um. das Lamm blieb plöglich stehen und ich sprang ab; nun sprachen alle von ihrem gehabten Schred; - ich feagte: "was ift denn paffirt?" - "Gi, der Gaul ift ja mit Ihnen durchgegangen!" - "Co!" fagt "das hab ich nicht gewußt." - Rothschild wischte mit feinem seidnen Schnupftuch dem Pferde den Schweiß ab, legte ihm feinen Uberrod auf ben Ruden, damit es sich nicht erkalten folle, und führte es in Bemdarmel nach Baus; er hatte gefürchtet es nimmermehr wieder zu feben. - Wie ich am Abend in Die Gesellschaft fam nannten mich die Frangosen nicht mehr Betschwefter, fie riefen alle einstimmig ah l'héroine!

Leb Sie wohl, ruf ich Ihr aus meiner Traumwelt zu, denn auch über mich verdreitet sich ein wenig diese Gewalt. Ein gar schöner (ja ich müßte blind sein wenn ich dies nicht fände), nun, ein seiner schlanker brauner Franzose sieht mich aus weiter Gerne mit scharfen Blicken an, er naht sich bescheiden, er bewahrt die Blume die meiner Hand entfällt, er spricht von meiner Liebenswürdigkeit; Frau Rath wie gefällt einem das? — ich thue zwar sehr kalt und ungläubig wenn man in:

dessen in meiner Rahe sagt le roi vient, so befällt mich immer ein kleiner Schreck, denn so heißt mein liebenswärdiger Verehrer.

Ich wünsche Ihr eine gute Nacht, schreib' Gie mir bald wieder.

Bettine.

## Goethe's Muttec an Bettine.

21m 14. März 2007.

Ich habe mir meine Jeder frisch abkripfen lassen und das vertrocknete Tintenfaß bis oben vollgegossen, und weil es denn heute so abscheulich Wetter ist daß man keinen hund vor die Thur jagt, so sollste Du auch gleich eine Antwort haben. Liebe Bettine, ich vermisse Dich sehr in der bosen Winterzeit; wie bist Du doch im vorigen Jahr so vergnügt dahergesprungen kommen? — wenn's kreuz und quer schneite da wußt ich das war so ein recht Wetter sur Dich, ich braucht nicht lange zu warten so warst Du da. Jest gutk ich auch immer noch aus alter Gewohnheit nach der Ecke von der Katharinenpfort, aber Du kommst nicht, und weil ich das ganz gewiß weiß so kümmert's mich. Es kommen Visiten genug, das sind aber nur so Leutevisiten mit denen ich nichts schwäsen kann.

Die Franzosen hab ich auch gern, — das ist immer ein ganz ander Leben wenn die französische Einsquartirung hier auf dem Plat ihr Brod und Fleisch ausgetheilt kriegt, als wenn die preußische oder hessische Holzbod einrücken.

Ich hab recht meine Freud gehabt am Napoleon, wie ich den gesehen hab; er ist doch einmal derjenige der der ganzen Welt den Traum vorzaubert, und das für können sich die Menschen bedanken, denn wenn sie nicht träumten so hätten sie auch nichts davon und schliefen wie die Säck wie's die ganze Zeit geganzen ist,

Amufire Dich recht gut und fei luftig denn wer lacht. kann keine Todfund thun.

#### Deine Freundin

Clisabeth Goethe,

Rach dem Wolfgang frägst Du gar nicht; ich bab Dir's ja immer gesagt: wart nur bis einmal ein andrer kommt, so wirst Du schon nicht mehr nach ihm seuszen.

## Frau Rath.

26m 20. Midez 1807.

Geh Sie doch mit Ihren Vorwürfen; — das antwort ich Ihr auf Ihre Nachschrift und soust nichts.

Jest rath Gie einmal was der Schneider für mich macht. Ein Andrieng? - Rein! Eine Kontusche? -Rein! Einen Joppel? - Rein! Gine Mantille? -Mein! Ein paar Bofden? - Mein! Einen Reif. rod? - Rein! Einen Schlepprod? - Nein! Ein paar Hosen? - Ja! - Bivat - jest kommen andre Beiten angerudt, - und auch eine Wefte und ein liberrod dazu. Morgen wird alles anprobirt, es wird schon sien denn ich hab mit alles bequem und weit bestellt, und dann werf ich mich in eine Chaise und reise Tag und Nacht Courier durch die ganzen Armeen zwischen Seind und Freund durch; alle Festungen thun fich vor mie auf und so geht's fort bis Berlin, wo einige Geschäfte abgemacht werden die mich nichts angehn. Aber dann geht's eilig zurück und wied nicht eber Halt gemacht bis Weimar. O Frau Rath, wie wird's denn dort aussehen? — mir klopft das Herz gemaltige obschon ich noch bis zu Ende April reisen kann ehe ich dort hinkomme. Wird mein Berg auch

Muth genug haben sich ihm hinzugeben? — ist mir's doch als ständ er eben vor der Thür! — Alle Adern klopfen mir im Ropf; ach war ich doch bei Ihr! — das allein könnt mich ruhig machen, daß ich säh wie Sie auch vor Freud außer sich war, voer wollt mir einer einen Schlaftrunk geben daß ich schlief bis ich bei ihm erwachte. Was werd ich ihm sagen? — ach, nicht wahr er ist nicht hochmuthig? — von Ihr werd ich ihm auch alles erzählen, das wird er doch gewiß gern hören. Udieu, seb Sie wohl und wünsch Sie mie im Herzen eine glückliche Reis. Ich bin ganz schwindlich.

Bettine.

Uber das muß ich Ihr doch noch sagen wie's gestommen ist. Mein Schwager kam und sagte, wenn ich seine Frau überreden könne in Männerkleidern mit ihm eine weite Geschäftsreise zu machen, so wolle er mich mitnehmen, und auf dem Rückneg mir zu Lieb über Weimar gehen. Denk Sie doch, Weimar schien mir immer so entfernt als wenn es in einem andern Weltcheil läg und nun ist's vor der Thür.

Liebe Frau Rath.

Am 5. Mai 1907.

Eine Schachtel wird Ihr mit dem Postwagen zustommen beste Frau Mutter, darin sich eine Lasse bestindet; es ist das sehnlichste Berlangen Sie wieder zu sehen was mich treibt Ihr solche unwürdige Zeichen melner Berehrung zu senden. Thue Sie mir den Gefallen Ihren. Thee früh morgens d'raus zu trinken, und denk' Sie meiner dabei. — Ein Schelm giebt's besser als er's hat.

Den Wolfgang hab ich endlich gesehen; aber ach was hilft's? Mein Herz ist geschwellt wie das volle Segel eines Schiff's das sest vom Anker gehalten ist am fremden Boden, und doch so gern in's Baterland zurück möchte.

Adieu meine liebe gute Frau Mutter, halt Sie mich lieb.

Bettine Brentano.

# Goethe's Mutter an Bettine.

2m 11. Mai 1807.

Was laft Du die Flügel hangen? Rach einer fo iconen Reife ichreibst Du einen fo furgen Brief, und schreibst nichts won meinem Sohn als daß Du ihn gefeben haft; das hab ich auch schon gewußt und er hat mir's gestern geschrieben. Was hab ich von Deinem geankerten Schiff? da weiß ich so viel wie nichts. Schreib doch was passirt ift. Dent doch daß ich ihn acht Jahre nicht gesehen hab, und ihn vielleicht nie wieder seh; wenn Du mir nichts von ihm erzählen willst. wer soll mir dann ergablen? - hab ich nicht Deine alberne Geschichten hundertmal angehört, die ich auswendig weiß, und nun, wo Du etwas Neues erfahren hast, etwas Einziges, wo Du weißt, daß Du mir die größte Freud machen konnteft, da schreibst Du nichts, Fehlt Dir denn mas? — es ist ja nicht über's Meer bis nach Weimar. Du haft ja jest felbst erfahren, daß man dort fein kann, bis die Sonne zweimal aufgeht. — Bist Du traurig? — Liebe, liebe Tochter, mein Cohn foll Dein Freund sein, Dein Bruder, der . Dich gewiß liebt, und Du follst mich Mutter beißen

in Zukunft für alle Täg die mein spätes Alter noch zählt, es ist ja doch der einzige Name der mein Glück umfaßt.

> Deine treue Freundin Elifabeth Goethe.

Bor die Taffe bedank' ich mich.

Un Goethe's Mutter.

2m 16. Mai 1807.

Ich hab gestern an Ihren Sohn geschrieben; verantwort Sie es bei ihm. — Ich will Ihr auch gern alles schreiben aber ich hab jest immer so viel zu denzten, es ist mir fast eine Unmöglichkeit mich loszureißen, ich bin in Gedanken immer bei ihm; wie soll ich denn sagen wie es gewesen ist? — Hab Sie Nachsicht und Geduld; ich will die ander Woch nach Frankfurt kommen, da kann Sie mir alles absragen.

Ihr Kind

Bettine.

Ich lieg fcon eine Beile im Bett und da treibt mich's heraus daß ich Ihr alles schreib von unserer Reise. — Ich hab Ihr ja geschrieben daß wir in mannlicher Rleidung durch die Armesn passirten. Gleich por'm Thor ließ uns der Schwager aussteigen, er wollte sehen wie die Kleidung uns ftehe. Die Lulu sah sehr gut aus, denn sie ist prachtig gewachsen und die Rleidung war sehr passend gemacht; mir war aber alles zu weit und zu lang, als ob ich's auf dem Grempelmarkt ertauft hatte, Der Schwager lachte über mich und fagte, ich fabe aus wie ein Savongrdenbube, ich könnte gute Dienste leiften. Der Rutscher hatte uns vom Weg abgefahren durch einen Wald, und wie ein Areuzweg kam da wußt er nicht wohinaus; obicon es nur der Anfang war von der ganzen vier Wochen langen Reise, so hatt ich doch Angst, wir könnten uns verirren und kamen dann zu fpat nach Weimar; ich klettert auf die bochste Tanne und da sah ich bald, wo die Chaussee lag. Die ganze Reise hab ich auf dem Bod gemacht; ich hatte eine Muge auf von Fuchspelz. der Fuchsschwanz hing hinten herunter. Wenn wir auf die Station kamen, schirrte ich die Pferde ab und half auch wieder anspannen, Mit den Postillions

prach ich gebrochen deutsch als wenn ich ein Franzose Im Anfang war schön Wetter, als wollt es Frühling werden, bald wurd es ganz kalter Winter; wir kamen durch einen Bald von ungeheuren Sichten und Tannen, alles bereift, untadelhaft, nicht eine Menschensette war des Wegs gefahren der gang weiß war; noch obendrein ichien der Mond in dieses verödete Silberparadies, eine Todtenftille - nur die Rader pfiffen von der Kalte. Ich faß auf den Kutscherund hatte gar nicht fait; die Winterfalt folagt Funten aus mir; - wie's nah an die Mitternacht rudte, da hörten wir pfeifen im Balde; mein Schwager reichte mir ein Piftel aus dem Wagen und fragte, ob ich Muth habe loszuschießen, wenn die Spigbuben kommen, ich sagte: ja, er sagte: schießen fie nut nicht zu früh. Die Lulu hatte große Angft im Bagen, ich aber unter freiem himmel mit der gespannten Piftole, den Gabel umgeschnallt, ungahlige funkelnde Sterne über mir, die bligenden Baume, die ihren Riefenschatten auf den breiten mondbeschienenen Weg warfen, - das alles machte mich kubn auf meinem erhabenen Gis. - Da dacht ich an ibn, wenn der mich in seinen Jugendjahren so begegnet hatte, ob das nicht einen poetischen Eindruck auf ihn gemacht haben würde, daß

er Lieder auf mich gemacht hatte und mich nimmermehr vergelfen. Jest mag er anders denken, - er wird erhaben fein über einen magischen Eindruck; höhere Eigenschaften (wie foll ich die erwerben?) werden ein Recht über ihn bebaupten. Wenn nicht Treue, - ewige, an feine Schwelle gebannt, mir endlich ihn erwirbt! Go war ich in jener talten bellen Winternacht gestimmt, in der ich teine Belegenheit fand mein Gewehr loszuschießen, erft wie der Lag anbrach erhielt ich Erlaubnis loszudrücken; der Wagen hielt und ich lief in den Wald und ichos in die dichte Einsamkeit Ihrem Gohn zu Ehren muthig los, indessen mar die Ure gebrochen; wir fallten einen Baum mit dem Beil das wir bei uns hatten, und finer belten ihn mit Striden fest; da fand benn mein Schwager daß ich fehr anftellig war, und lobte mich. Ge ging's fort bis Magdeburg; pracis fieben Uhr Abends wird die Festung gesperrt, wir kamen eine Minute nachher und mußten bis den andern Morgen um sieben halten; es war nicht sehr kalt, die beiden im Wagen foliefen. In der Racht fing's an zu schneien, ich hatte den Mantel über den Ropf genommen und blieb ruhig sigen auf meinem freien Git; am Morgen gudten fie aus dem Wagen, da hatte ich mich in einen Schneemann verwandelt, aber noch eh sie recht erschrecken

warf ich den Mantel ab muter dem recht warm gesessen hatte. In Berlin war ich wie ein Blinder unter vielen Menschen, und auch geistesabwesend war ich, an nichts konnt ich Theil nehmen, ich sehnte mich nur immer nach- bem Dunkel, um von nichts zerstreut zu sein, um an die Bukunft denken zu können die so nah gerückt war. Ach wie oft schlug es da Allgem! - plöglich, unversehens, mitten in die ftille Rube. ich wußte nicht von was. Schneller als ich's den ten tounte hatte mich ein füßer Schreden erfaßt. D Mutter, Mutter! dent Gie an ihren Gohn, wenn Sie wüßte fie follte ibn in furger Beit feben, fie mar auch wie ein Bligableiter, in den alle Gewitter einschlügen. — Wie wir nur noch wenig Meilen von Weimar waren, da fagte mein Schwager, er wansche nicht den Umweg über Weimar zu machen und lieber eine audre Strage zu fahren. Ich schwieg stille, aber die Lulu litt es nicht; sie fagte: "einmal mat' mir's versprochen und er mußte mir Wort halten." — Ach Mutter! das Schwert hing an einem Haar über meinem Haupt, aber ich tam gludlich drunter weg.

In Weimar kamen wir um 12 Uhr an; wir aßen zu Mittag, ich aber nicht. Die beiden legten sich auf's Sopha und fchliefen; drei Nächte hatten wir durchwacht.

Ich rathe Ihnen, fagte mein Schwager, auch auszuruben; der Goethe wird sich nicht viel draus machen ob Gie zu ihm kommen oder nicht, und was Befondres wird auch nicht an ihm zu feben fein. Rann Sie denken, daß mir diese Rede allen Muth benahm? --Ach ich wußte nicht was ich thun sollte, ich war ganz allein in der fremden Gtadt; ich hatte mich anders angekleidet, ich fland am Fenfter und fah nach der Thurmuhr, eben schlug es halb drei. — Es war mir auch fo, als ob sich Goethe nichts draus machen werde mich zu feben; es fiel mir ein daß ihn die Leute stolz nennen; ich drückte mein Berg fest zusammen daß es nicht begehren solle; - auf einmal schlug es drei Uhr. Und da war's doch auch grad als hatte er mich gerufen, ich lief hinunter nach dem Lohnbedienten, fein Wagen mar da, eine Portechaise? Rein, sagt ich, das ist eine Equipage für's Lazareth. Wir gingen zu Fuß. Es war ein wahrer Chokoladenbrei auf der Strafe, über den didften Morast mußte ich mich tragen lassen, und so tam ich zu Wieland, nicht zu Ihrem Gohn. Den Wieland hatte ich nie gesehen, ich that als sen ich eine alte Bekanntschaft von ihm, er befann sich hin und her und sagte: ja, ein lieber bekannter Engel find Sie gewiß, aber ich kann mich nur nicht besinnen wann und mo

ich Gie gefehen habe. Ich fcherzte mit ihm und fagte: jest hab ich's herausgefriegt daß Gle von mir traumen, denn anderswo konnen Gie mich unmöglich gesehen haben. Bon ihm ließ ich mir ein Billet an Ih. ren Cohn geben, ich hab es mir nachher mitgenom. men und zum Andenken aufbewahrt; und hier schreib "Bettina Brentano, Cophiens ich's Ihr ab. Schwester, Marmilianens Tochter, Cophie La Rochens Enkelin wünscht Dich zu sehen, I. Br., und giebt bor, fie futchte fich vor Dir, und ein Bettel. den das ich ihr mitgebe, wurde ein Zalismann fenn, der ihr Muth gabe. Wiewohl ich ziemlich gewiß bin daß sie nur ihren Spaß mit mir freibt, so muß ich doch thun, was sie haben will, und es soll mich wundern, wenn Dir's nicht eben so wie mir geht."

Den 23. April 1807.

. 23.

Mit diesem Billet ging ich hin, das Haus liegt dem Brunnen gegenüber; wie rauschte mir das Wasser's so betäubend, — ich kam die einfache Treppe hinauf, in der Mauer stehen Statuen von Gyps, sie gebieten Stille. Zum wenigsten ich könnte nicht laut werden auf diesem heiligen Hausstur. Alles ist freundlich und

doch felerlich. In den Zimmern ift die höchste Einfachbeit zu Baufe, ach so einladend! Fürchte Dich nicht: fagten mit die bescheidnen Bande, et wird tommen. und wird fein, und nicht mehr fein wollen wie Du, - und da ging die Thur auf und da stand er feierlich ernft, und fah mich unvermandten Blides an; ich streckte die Bande nach ihm, glaub ich. - bald wußt ich nichts mehr, Goethe fing mich rasch auf an fein Berg. Armes Rind, hab ich Gie er. ichredt, das waren die erften Worte, mit denen. feine Stimme mir in's Berg drang; er führte mich in sein Bimmer und sette mich auf den Sopha gegen sich über. Da waren wir beide ftumm, endlich unterbrach er das Schweigen: Gie haben wohl in der Zeitung gelesen daß wir einen großen Verlust vor wenig Lagen erlitten haben durch den Tod der Berzogin Amalie. Ach! fagt' ich, ich lefe die Zeitung nicht. - Go! ich habe geglaubt, alles interessire Sie, mas in Beimar vorgehe. - Nein, nichts interessirt mich als nur Sie, und da bin ich viel zu ungeduldig, in der Beitung zu blattern. - Sie sind ein freundliches Rind, -Lange Pause — ich auf das fatale Sopha gebannt, so angstlich. Sie weiß daß es mir unmöglich ist, so wohlerzogen da zu sigen. — Ad Mutter! Kann man

sich selbst so überspringen? — Ich sagte plötlich: hier auf dem Sopha kann ich nicht bleiben, und sprang auf.

— Nun! sagte er, machen Sie sich's bequem; nun flog ich ihm an den Hals, er zog mich auf's Knie und schloß mich an's Herz. — Still, ganz still war's, alles verging. Ich hatte so lange nicht geschlafen; Iahre waren vergangen in Sehnsucht nach ihm, — ich schlief an seiner Brust ein; und da ich aufgewacht war, bez gann ein neues Leben. Und mehr will ich ihr diesmal nicht schreiben.

Bettine.

#### Geptember 1807.

Frau Rath, so oft mir was Komisches begegnet, so denk ich an Sie, und was das für ein Jubel und für eine Ergablung fein murde, wenn Gie es felbft erlebt hatte. hier, in dem traubenreichen Mildeberg site ich bei meinem Herrn Schwab der ehmals bei unserm Bater Schreiber mar und uns Kinder alle mit seinen Marchen großgezogen hat. Er kann zum wenigsten so gut erzählen wie Sie, aber er schneidet auf und verbraucht Juden - und Heidenthum, die entdeckte und unentdeckte Welt zur Deroration seiner Abentheuer; Sie aber bleibt bei der Wahrheit, aber mit so freudigen Ausrufungszeichen, daß man Bunder denkt mas passirt Ich habe das Eichhörnchen, was Gie mir mitgab, im großen Eichenwald ins Freie gesetzt, es war Beit die fünf Meilen die es im Wagen fuhr, hat es großen Schaden gemacht, und im Wirthshaus hat es über Nacht dem Bürgermeister die Pantoffel zerfressen. Joh weiß gar nicht wie Sie es gemacht hat, daß es Ihr nicht alle Glaser umgeworfen alle Möbel angenagt, und alle Hauben und Toden beschmutt hat. Mich hat's gebiffen, aber im Undenken an den iconen ftolgen

Franzosen, der es auf feinem helm vom südlichen Frankreich bis nach Brankfurt in ihr Haus gebracht hat, hab ich ihm verziehen. Im Wald seste ich's auf die Erde, wie ich wegging sprang es wieder auf meine Schulter, und wollte von der Freiheit nichts profitiren, und ich hatt's gern wieder mitgenommen, weil mich's lieber hatte als die schönen grunen Gichbaume. Wie ich aber in den Wagen kam, machten die andern so großen Larm und schimpften so fehr auf unsern lieben Stubenkameraden, daß ich's in den Bald tragen mußte. Ich ließ dafür auch lange warten; ich suchte mir den schönsten Gichbaum im ganzen Wald und Eletterte hinauf. Da oben ließ ich's aus seinem Beutel, — es sprang gleich luftig von Ast zu Aft und machte sich an die Eicheln, unterdessen kletterte ich hinunter. Wie ich unten ankam, hatte ich die Richtung nach dem Wagen verloren, und obschon ich nach mir rufen hörte konnte ich gar nicht unterscheiden wo die Stimmen herkamen. Ich blieb stehen bis sie herbeikamen, um mich zu holen; sie zankten alle auf mich, ich schwieg still, legte mich im Wagen auf drei Gelterskrüge unten am Boden und schlief einen herrlichen Schlaf, bis bei Monde schein, wo der Wagen umfiel, gang fanft, daß niemand beschädigt ward. Gine nußbraune Kammerjungfer flog vom Bock und legte sich am flachen Mainufer in ros mantischer Unordnung grade vor das Mondantlig in Ohnmacht; zwei Schachteln mit Blonden und Bandern flogen etwas weiter und schwammen gang anständig den Main hinab; ich lief nach, immer im Wasser, das jest bei der großen Hige sehr flach ist, alles rief mir nach ob ich toll fei, - ich horte nicht, und ich glaub ich mar . . in Frankfurt wieder mit sammt den Schachteln angeschwommen, wenn nicht ein Nachen hervorgeragt hatte an dem sie Salt machten. Ich pacte sie unter beide Arme und spazierte in den klaren Wellen wieder zurud. Der Bruder Frang sagte: Du bist unsinnig Madchen, und wollte mit seiner sanften Stimme immer ganten; ich zog die nassen Rleider aus, wurde in eis nen weichen Mantel gewickelt und in den zugemachten Magen gepackt. -

In Aschassenburg legte man mich mit Gewalt ins Bett und kochte mir Kamillenthee. Um ihn nicht zu trinken, that ich als ob ich fest schlafe. Da wurde von meinen Verdiensten verhandelt, wie ich doch gar ein zu gutes Herz habe, daß ich voll Gefälligkeit sei und mich selber nie bedenke, wie ich gleich den Schachteln nachgeschwommen und wenn ich die nicht wiederzessssschaft hätte, so wurde man morgen nicht haben mit

der Toilette fertig werden konnen, um bei'm Zürft Drimas zu Mittag zu effen. Ach! sie wußten nicht was ich wußte. — daß nämlich unter dem Wust von falichen Locken, von goldnen Kämmen, Blonden, in roth. sammtner Lasche ein Schat verborgen war, um den ich beide Schachteln ins Wasser geworfen haben wurde mit allen was mein und nicht mein gehörte, und daß. wenn diese nicht drinn gewesen war so wurde ich mich über die Rückfahrt der Schachteln gefreut haben. In diefer Tasche liegt verborgen ein Beilchenstrauß, den Ihr Herr Gohn, in Weimar in Gesellschaft bei Wieland, mir heimlich im Borübergehen zuwarf. — Frau Mutter, damals war ich eifersüchtig auf den Wolf. gang und glaubte die Beilchen seien ihm von Frauenhand geschenkt; er aber sagte: kannst Du nicht zufrieden sein daß ich sie Dir gebe? - ich nahm beimlich feine hand und zog fie an mein herz, er trant aus seinem Glas und stellte es vor mich, daß ich auch draus trinken sollte; ich nahm es mit der linken hand und trant, und lachte ihn aus, denn ich wußte daß er es hier hingestellt hatte damit ich seine Hand los. lassen sollte. Er sagte: hast Du solche List, so wirst Du auch wohl mich zu fesseln wissen mein Leben lang. Ich sag Ihr, mach Sie sich nicht breit daß ich Ihr

mein heimlichstes Herz vertraue; - ich muß wohl. jemand haben dem ich's mittheile. Wer ein fcon Gesicht hat der will es im Spiegel sehen, Sie ift der Spiegel meines Gluds, und das ift grade jest in feis ner schönsten Bluthe, und da muß es denn der Spiegel oft in sich aufnehmen. Ich bitte Gie klatich Gie ihrem Beren Gobn im nachsten Brief. den Gie gleich morgen fcreiben kann, und nicht erft eine Gelegenheit abzuwarten braucht, daß ich dem Beilchenstrauß in der Schachtel in fühler Mondnacht nachgeschwommen bin, wohl eine Biertelstunde lang, so lang war es aber nicht, und daß die Wellen mich wie eine Waffergöttin dahingetragen haben, — es waren aber teine Wellen es war nur seichtes Wasser das kaum die leichten Schachteln hob; und daß mein Gewand aufgebaufct war um mich her wie ein Ballon. Bas find denn Die Reifröcke seiner Jugendliebschaften alle gegen mein das hinschwimmendes Gewand! sag Sie doch nicht Ihr Berr Cohn fei zu gut fur mich, um einen Beilchenstrauß solche Lebensgefahr zu laufen! Ich schließ mich an die Epoche der empfindsamen Romane, und komme gludlich im Werther an, wo ich denn gleich die Lotte zur Thur hinauswerfen möchte. Ihr herr Gohn hat einen ichlechten Gefchmad an dem weißen Rleide mit Rosaschleifen. Ich will gewiß in meinem Leben kein weißes Gewand anziehen; grün, grün sind alle meine Aleider.

Apropos, gud Gie doch einmal hinter ihren Ofenfcirm, wo Sie immer die fcon bemalte Seite gegen die Wand stellt damit die Sonne ihn nicht ausbleicht; da wird Sie entdeden daß das Eichhörnchen der Ofengottin großen Schaden gethan hat, und daß es. ihr das ganze Angesicht blaß gemacht hat. Ich wollt Ihr michts sagen, weil ich doch das Eichhörnihen gegen H ren Befehl an den Ofenschirm gebunden hatte, und da fürchtete ich Sie konnte bof werden, drum hab ich's Ihr schreiben wollen, damit Sie in meiner Abwesenheit Ihren Born kann austoben lassen. Morgen geht's nach Aschaffenburg, da schreib ich Ihr mehr. Mein Schawellchen soll die Lieschen ausklopfen, damit die Motten nicht hineinkommen, laffe Gie ja keinen andern drauf sigen, adje Fr. Rath, ich bin ihre unterthänige Magd.

# Un Frau Rath Goethe.

Frau Ruth, Gie hat eine recht garftige Sand, eine tvahre Kagenpfote, nicht die mit der Gie im Theater Klatscht, wenn der Schauspieler Werdi wie ein Mulberesel dahertrappst und tragisches Schickfal spielen will, nein, sondern die geschriebene Hand ist häßlich und unleferlich. Mir kann Sie zwar immer so undeutlich wie Sie will schreiben daß ich ein albernes Ding bin; ich kann's boch lefen, gleich am erften großen A. Denn was follte es fonft heißen? Gie hat mir's ja oft genug gesagt; aber wenn Sie an Ihren Herrn Bohn schreibt, von mir, befleißige Gie sich der Deut-- lichkeit; die mildeberger Trauben hab ich noch herausge-Friegt; die Sie in chaldaischen und hebraischen Buchstaben verzeichnet hat, ich werde Ihr eine ganze Schachtel voll bestellen, das hatt ich auch ohnedem gethan. herr Schlosser hat mir übrigens nichts Besondres in Ihren Brief geschrieben. Ich kann das auch nicht leiden, daß Sie sich die Zeit von ihm vertreiben läßt, wenn ich nicht da bin, und ich fag Ihr: laffe Sie ihn nicht auf meiner Schawelle sigen, er ift auch fo einer der Laute spielen will, und glaubt er könne auf meiner Schawelle

siten, und Sie auch, wenn Sie ihn so oft sieht, so bild't Sie sich ein er war besser als ich; Sie hat so schon einmal geglaubt, er war ein wahrer Apoll von Schönheit, bis ich Ihr die Augen aufgethan habe, und die Fr. Rath Schlosser hat gesagt, daß wie er neugebos ren war, so habe man ihn auf ein grunes Billard gelegt, da habe er so schön abgestochen und habe aus. gesehen wie ein glanzender Engel; ist denn Abstechen eine so große Schönheit? Adieu, ich sige in einet Raufe wo die Ruh den Riee herausfrift und ichreibe; schreib Sie das nicht an Ihren Sohn; das kounte ihm zu toll vorkommen, denn ich selbft, wenn ich dente: ich fande meinen Schat im Ruhftall figen und gartliche Briefe an mich schreiben, ich weiß auch nicht wie ich mich benehmen sollte. Doch sige ich bier oben aus kauter Berzweiflung und weil ich mich verstedt habe, und weil ich allein sein mochte, um an ihn zu benten. Adieu Fr. Rath.

Wir haben gestern bei'm Primas zu Mittag gegessellen, es war Fastag; da waren wunderliche Speisen die Fleisch vorstellten und doch keins waren. Da: wir ihm vorgestellt wurden, faste er mich am Kinn und nannte mich kleiner Engel, liebliches Kind; ich fragte wie alt er denn glaubt daß ich sei, nun, zwölf Jahre

allenfalls, nein, dreizehn, sagte ich; ja, sagte er, das ist schon alt, da mussen Sie bald regieren.

#### (Die Antwort fehlt.)

Windel.

Liebe Fr. Rath! - Ales was ich aufgeschrieben habe, das will ich Ihr vorlesen; Gie kann selbst fich überzeugen, daß ich nichts hinzugefest habe und das blos geschrieben, was meine Augen Ihr aus dem Mund gefogen haben, nur das tann ich nicht begreifen, daß es aus Ihrem Mund so gefcheut lautet und daß meine Feder es so dumm wieder giebt; daß ich nicht fehr klug bin, davon geb' ich haufige Beweise. Alfo das tann ich wohl zugeben, daß Gie zu den Leuten sagt, Gie wünscht sie waren alle so narrisch wie ich; aber sag Sie ja nicht, ich sen klug, sonft compromitirt Sie sich. und der Wirth in Raffel an der großen Rheinbrude kann den Gegenbeweis führen. Es war so langweilig bis unsere ganze Bagage an der Douane untersucht war, ich nahm den Mückenplatscher und verfolgte ein paar Müden, sie fetten sich an die Fensterscheiben, ich schlug zu, die Scheibe flog hinaus, und mit ihr die Mücken

in die galdne Freiheit. über den großen stolzen Ahein hinüber; der Wirth sagte, das war dumm; und ich war sehr beschämt.

Ach Fr. Mutter! Was ist hier in dem Langenswinkel für ein wunderlich Leben; das soll schöne Natur sein und ist es auch gewiß, ich hab nur keinen Berskund es zu erkennen. Eh meine Augen hinüber auf den Johannisberg schweisen, werden sie von ein paar schmußigen Gassen in Beschlag genommen, und von einem langen Feld raupenfräßiger Zwetschen und Birzbäume. Aus jedem Gaubloch hängen Perlenschnüre von getrockneten Schnißeln und Hußeln; der Lohgerber gezigen uns über, durchdampst alle Wohlgerüche der Luft; alle fünf Sinne gehören dazu um etwas in seinen Schönheit zu empfinden, und wenn auch die ganze Natur noch so sehr entzückend war und ihr Ousse serloren.

Die Orgel klingt auch ganz falsch hier in der, Kirche. Man mußte von Fr. die Windel reisen um, eine so grobe Disharmonie zu Ehren Gottes aufführen, zu hören.

Leb Sie recht wohl.

Bettine.

den monich ihn zuerft gesehen, wo am Fenfter der Weinftock, von feiner Sand geordnet hinaufwächst. wo er auf dem Strohsessel sist und mich in seinen 21c. men halt; da lagt er keinen Fremden ein, und da weiß er auch von nichts als nur von mir allein. Frau Rath! Sie ist seine Mutter, und Ihr sag ich's: wie ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte, und ich tam nach Haus, da fand ich, daß ein Saar von feinem Haupt auf meine Schulter gefallen war. 3ch vetbrannte es am Licht, und mein Herz war ergriffen, daß es auch in Flammen ausschlug, aber so heiter, so Justig, wie die Flammen in blauer, sonnenheller Luft, die man kaum gewahr wird, und die ohne Rauch ihr Opfer verzehrt. Go wird mir's auch gehen: mein Leben lang werde ich lustig in die Lufte flackern, und die Leate werden nicht wissen woher sich diese Lust schreibt; es ist nur weil ich weiß, daß wenn ich zu ihm komme, er allein mit mir sein will und alle Lorbeerkranze vergißt.

Leb Sie wohl und ichreib Sie ihm von mir.

### Goethe's Mutter an Betfine.

Frankfust, am 12. Mai 1908.

Liebe Bettine, Deine Briefe machen mir Freude, und die Jungser Lieschen, die sie schon an der Adresse erkennt, sagt: Fr. Rath, da bringt der Briefträger ein Plaisir. — Sei aber nicht gar zu toll mit meinem Sohn, alles muß in seiner Ordnung bleiben. Das braune Zimmer ist neu tapezirt mit der Tapete die Du ausgesucht hast, die Farbe mischt sich besonders schon mit dem Morgeneoth das über'm Katharinem thum heraussteigt und mir die in die Stube scheint. Gestern sah unfre Stadt recht wie ein Feiertag aus in dem unbesteckten Licht der Alba.

Sonst ist noch alles auf dem alten Fleck. Um Deinen Schemmel habe keine Noth, die Liese leidet's nicht daß jemand drauf sitt.

Schreib recht viel und wenn's alle Lag war Deiner wohlgeneigten Freundin Goethe.

# Frau Rath!

#### Schlaugenbad.

Wir find geftern auf Müllerefeln geritten, weit in's Land hinaus über Rauenthal hinweg. Da geht's durch bewaldete Felswege, links die Aussicht in die Thalfclucht und rechts die waldige einporsteigende Felswand. Da haben mich bann die Erdbeeren sehr verlockt, daß ich fcbier um meinen Posten gekommen war, denn mein Efel ift der Leitesel. Weil ich aber Anmer Halt machte um die Erdbeeren zu pflücken, so deangte die gange Gefellichaft auf mich ein und ich mußte taufend tothe Beeren am Wege fteben laffen. Beute find's acht Tage, aber ich schmachte noch danach, die gespeisten sind vergeffen, die ungepflückten brennen mich noch auf der Gede. Eben drum murde ich's emig berenen wenn ich verfäumte was ich das Recht habe zu genießen, und da braucht Gie nicht zu fürchten daß ich die Ordnung umfluße. Ich hang mich nicht wie Blei an meinen Schat, ich bin wie der Mond der ihm in's Zimmer scheint, wenn die geputten Leute da find und die vielen Lichter angezünd't, dann wird er wenig bemertt, wenn die aber weg find und das Geräusch ift vorüber, dann hat die Seele um so größere Sehnsucht

sein Licht zu trinken. So wird auch er sich zu mit wenden und meiner gedenken wenn er allein ist. — Ich bin erzürnt über alle Menschen die mit ihm zu thun haben, doch ist mir keiner gefährlich bei ihm, aber das geht Sie alles nichts an. Ich werde doch nicht die Muttet fürchten sollen, wenn ich den Sohr lieb hab? —

### Un Bettine.

Frankfurt, am 25. Mai.

Ei Madheil, Du bist ja gang toll, was bild'st Du Dir ein? — Ei, wer ist dem Dein Schat, der an Dich denken soll bei Racht im Mondschein? — ineinst Du der hatt nichts Bessers zu thun? — ja proste Mahlzeit:

Ich säg Dit noch einmak: alles in der Ordnungs und schreib ordentliche Briefe, in denen was zu lesen steht. — Dummes Zeug nach Weimar schreiben; — schreib was Euch begegnet, alles ordentlich hinter eins ander. Erst wer da ist, und wie Dit jeder gefällt; und was seder an hat, und ob die Gonne scheint, ober ob's tegnet, das gehört auch zur Sach'.

Mein Sohn hat mir's wieder gefchrieben; ich foll

Die sagen daß Du ihm schreibst. Schreib ihm aber ordentlich, Du wirst Dir fonst das ganze Spiel vers derben.

Am Freitag war ich im Conzert, da wurde Bioloncell gespielt, da dacht ich an Dich, es klang so recht wie Deine braune Augen. Adieu Mädchen, Du sehist überall Deiner Frau Rath.

# Frau Rath!

Ich will Ihr gern den Gefalleu thun und einmal einen recht langen deutlichen Brief schreiben, meinen ganzen Lebensaufenthalt in Winckel.

Erst ein ganzes Haus voll Frauen, kein einziger Mann, nicht einmal ein Bedienter. Alle Läden im Haus sind zu, damit uns die Sonne nicht wie unreife Weinstöcke behandelt und garkocht. Das Stockwerk in dem wir wohnen besteht aus einem großen Saal, an das lauter kleine Kabinette stoßen die auf den Ahein sehen, in deren jedem ein Pärchen von unserer Besellschaft wohnt. Die liebe Marie mit den blonden Haaren ist Hausfrau und läßt für uns backen und sieden. Morgens kommen wir alle aus unseren Ge-

machern im Gaal zusammen. Es ift ein besondres Plaisie zu sehen wie einer nach dem andern griechisch drappirt hervorkommt. Der Tag geht vorüber in laus nigem Gefcwäß, dagwifchen tommen Bruchftude von Befang und harpegge auf der Buitarre. Um Abend spazieren wir an den Ufern des Rheins entlang, da lagern wir uns auf dem Zimmerplat; ich lese den Domer por, die Bauern kommen alle heran und hören zu; der Mond fleigt zwischen den Bergen herauf und leuchtet statt der Sonne. In der Ferne liegt das schwarze Schiff, da brennt ein Feuer, der kleine Spithund auf dem Berded fchlägt von Beit zu Beit an. Wenn wir das Buch zu machen, so ist ein wahres politisches Verhandeln; die Gotter gelten nicht mehr und nicht weniger als andre Staatsmachte, und die Meinungen werden fo higig behauptet, daß man denken follte, alles war gestern geschehen, und es war manches noch zu andern. Einen Bortheil hab ich davon: hatt' ich den Bauern nicht den homer vorgelesen, so mußte ich heut noch nicht was drinn steht, die haben mir's durch ihre Bemerkungen und Fragen erft beigebracht. — Wenn wir nach Saufe kommen, fo fleigt einer nach dem ans dern wenn er mude ift zu Bette. Ich fige daun noch am Mavier, und da fallen mir Metodien ein auf denen

Du doch über die Gasse, und ich sagte, wenn ich die alte Stadt Frankfurt nicht wie einen Hühnerhof traktiren sollte, so würd ich nicht weit in der Welt kommen, und da meinte Sie, mir sei gewiß kein Wasser zu tief und kein Verg zu hoch; und ich dachte damals schon: ja, wenn Weimar der höchste Verg und das tiesste Wasser ist. Jest kann ich's Ihr noch besser sagen das mein Herz schwer ist und bleiben wird, so lang ich nicht bei ihm bin, und das mag Sie nun in der Ordnung sinden oder nicht.

Adieu leb Sie recht wohl. Ich werd nächstens bei Ihr angerutscht kommen.

# Un Goethe's Mutter.

Windel am 12, Juni.

Ein Brief von Ihr macht immer groß Aufsehen unter den Leuten; die möchten gern wissen was wir uns zu sagen haben, da ich ihnen so untlug vorkomme. Sie kann getrost glauben, ich werd auch nie klug werden. Wie soll ich Klugheit erwerben, mein einsamer Lebenslauf sührt nicht dazu. Was hab ich dies Jahr erlebt? — Im Winter war ich krank; dann macht ich ein Schattenspiel von Pappendeckel, da hatten die Raze

und der Ritter die Hauptrollen, da hab ich nah an sechs Wochen die Rolle der Rage ftudirt, sie war keine Philosophin, sonft hatt' ich vielleicht profitirt. Im Fruhjahr blühte der Orangenbaum in meinem Zimmer; ich ließ mir einen Tisch d'rum gimmern und eine Bant, und in feinem duftenden Schatten hab ich an meinen Freund geschrieben. Das war eine Luft die teine Weisheit mir ersegen konnte. Im Spleget gegenüber fab ich den Baum noch einmal und wie die Sonnenstrahlen durch sein Laub brachen; ich sah sie drüben sigen die Braune, Bermeffene; an den größten Dichter, an den Ere habenen über alle zu schreiben. Im Aprit bin ich früh drauß gewesen auf dem Wall und hab die ersten Beile then gesucht und botanisirt, im Mai hab ich fahren gelernt mit zwei Pferd, Morgens mit Connenaufgang fuhr ich hinaus nach Oberrad, ich spaziert in die Gemusfelder und half dem Gariner alles nach der Schnur pflanzen, bei der Mildfrau hab ich mir einen Relkenflor angelegt, die dunketrothen Relten find meine Lieb. lingsblumen. — Bei folder Lebensweise, wos foll ich da lernen, woher soll ich klug werden? — Was ich Ihrem Gohn ichreib das gefällt ihm, er verlangt immer mehr, und mich macht das felig, denn ich schwelge in einem Aberflug von Gedanten die meine Liebe, mein Gluck ausdrücken, wie es Ihm erquicklich ist. Was ist, nun Geist und Klugheit, da der seeligste Mensch wie ich, ihrer nicht bedarf? —

Es war voriges Jahr im Eingang Mai da ich ihn. fah zum ersten Mal. da brach er ein junges Blatt von den Reben die an seinem Genster hinaufwachsen, und legt's an meine Wange und sagter das Blatt-und deine Wange sind beide wollig; ich saß auf dem Schemel zu. seinen Füßen und lehnte mich an ihn, und die Beit verging im Stillen. — Nun, was hatten wir Aluges eine ander fagen konnen was biefem verborgnen Glud nicht Eintrag gethan hatte; welch Geisterwort hatte diefen, stillen Frieden ersest der in uns blühte? — O wie oft hab ich an dieses Blatt gedacht, und wie er damit mir die Stirne und das Gesicht ftreichelte, und wie er meine Haare durch die Finger zog und sagte: ich bin nicht. klug; man kann mich leicht betrügen. du hast keine Chre davon wenn du mir was weis machst wit deiner, Liebe, — Da fiel ich ihm um den Hals, — Das alles mar kein Geist und doch hab ich's tausendmal in Gedanken durchlebt, und werde mein Leben lang drantrinken wie das Aug das Licht trinkt; — es war kein Geist, und doch überstrahlt es mir alle Weisheit der Welt; - Was kann mir sein freundliches Spiesen

essen? — was den seinen durchdringenden Strahl seines Blick, der in mein Auge leuchtet? — Ich achte die Klugheit nichts, ich habe das Glück unter anderer Gestalt kennen lernen, und auch was andern weh thut das kann mir nicht Leid thun, und meine Schmerzen, das wird keiner verstehen.

So hell wie diese Nacht ist! Glanzverhüllt liegen die Berg da mit ihren Rebstäcken und saugen schlafternen das nahrhafte Mondlicht. — Schreib Sie bald; ich hab keinen Menschen dem ich so gern vertraue, denn weil ich weiß daß Sie mit keinem andern mehr andindet und abgeschlossen für mich da ist, und daß Sie mit niemand über mich spricht. — Wenn Sie wüßt' wie tief es schon in der Nacht ist! Der Mand geht unter das betrübt mich. Schreib' Sie mir recht bald.

Bettine,

#### Windel am 25. Juni.

Frau Rath, ich war mit dem Franz auf einer Eisenschmelze, zwei Lag mußt ich in der engen Thalschlucht
aushalten, es negnete oder vielmehr näßte sortwährend,
die Leute sagten: ja, das sind wir gewohnt, wir leben
wie die Fisch, immer naß, und wenn einmal ein paar
treffre Lage sind, so just einem die Haut, man möchte

wieder naß fein; ich muß mich befinnen wie ich Iht das wunderliche Erdloch beschreibe, wo unter dunklen gewaltigen Eichen die Gluth hervorleuchtet, wo an den Bergwänden hinan einzelne Hütten hangen und wo im Duntel die einzelnen Lichter herüberleuchten, und der lange Abend durch eine ferne Schalmei die immer daffelbe Studden horen lagt, recht an den Tag giebt daß die Einsamkeit hier zu Hauf ist, die durch keine Gefelligkeit unterbrochen wird. Warum ift denn bet Don einer einfamen hausflote die fo vor fich hinblaft, so melancholisch kangweilig daß einem das Herz zerspringen möcht vor Grimm, daß man nicht weiß wo aus noch ein; ach wie gern mocht man da das Erben-Meid abstreifen und hochfliegen weit in die Lufte; ja, so eine Schwalbe in den Lüften, die mit ihren Rägeln wie mit einem scharfen Bogen den Ather durchschneidet, die hebt sich weit über die Sclavenkette der Geganken, in's Unenbliche, das der Gedanke nicht faßt. -

Wir wurden in gewaltig große Betten logiet, ich und der Bruder Franz, ich hab viel mit ihm gescherzt und geplaudert, er ist mein liebster Bruden. Im Morgen sagte er ganz mystisch: geb einmals acht, der Herr vom Eisenhammer hat ein Hochgericht Ohr; ich konnt's nicht errathen; wie sich aber

weil das Feuer gleich aus war, da wollten sie ein Trinkgeld haben, das hat er nicht geben, da tanzten sie und wurden von der Polizei weggejagt. — Es ist viel Gesellschaft zu mir kommen, die wollten alle fragen wie ich mich befind auf den Schreck, und da mußt ich ihnen immer von vorne erzählen, und das ist jest schon drei Täg daß mich die Leut besuchen und sehen ob ich nicht schwarz geworden din vom Rauch. Dein Melinchen war auch da und hat mir ein Brief gebracht von Dir, der ist so klein geschrieben daß ich ihn hab müssen vorlesen lassen, rath einmal von wem? —

Die Meline ist aber einmal schon, ich hab gesagt die Stadt sollt sie malen lassen und sollt sie auf dem Rathsaal hängen, da könnten die Raiser sehen was ihre gute Stadt für Schönheiten hat. Deine Brüder sind aber auch so schönheiten hat. Deine Brüder sind aber auch so schön, ich hab meiner Lebtag keine so schöne Menschen gesehen als den George, der sieht aus wie ein Herzog von Mailand, und alle andern Menschen müssen sich schönen mit ihren Frazengesichtern nesben ihm. — Udien und grüß auch die Geschwister von Deiner Freundin Goethe.

#### An Bettine.

Da kommt der Fritz Schloffer aus dem Rheingan und bringt nur drei geschnittne Federn von Dir und fagt: er hått geschworen daß er mir keine Ruh lassen will, ich mußt schreiben wer's gewesen ist der Deinen Brief gelesen hat. — Was hat's denn für Noth, wer follt's denn gewesen sein? — in Weimar ist alles rubig und auf dem alten Fled. Das schreiben die Zeitungen schon allemal voraus, lang eh es wahr ift, wenn mein Sohn zu einer Reif Anstalt macht, der kommt einem nicht mit der Thur in's haus gefallen. Da fieht man aber doch recht daß Dein Herz Deinem Ropf mas weiß macht. herz, was verlangst du? - Das ift ein Sprich wort, und wenn es sagt was es will, so geht's wie in einem schlechten Wirthshaus, da haben sie alles, nur keine frische Gier, die man grad haben will. Mien das hab ich bei der Nachtlamp geschrieben.

Ich bin Dir gut.

Catharina Goethe.

Das hatt' ich bald vergessen zu schreiben wer mir Deinen Brief gelesen hat, das war der Pfarrer Husnas gel der wollt auch sehen was ich mach nach dem Schreck mit dem Feuer, ich sagt: Ei Herr Pfarrer, ist denn der Katharine Thurm grad so groß, daß er mit auf die Nas fällt wenn er umstürzt? — Da hat er gesessen mit seinem dicken Bauch im schwarzen Talar mit dem runden weißen Kragen in doppelten Falten, mit der runden Stußperück und den Schnallenschuh auf Deiner Schawell, und hat den Brief gelesen, hatt's mein Sohn gesehen er hatt gelacht.

Katharina Goethe.

Frau Mutter ich danke Ihr für die zwei Brief hinter einander das war einmal gepflügt, recht durch schweres Erdreich, man sieht's, die Schollen liegen nesben an, wie dick; gewiß das sind der Lieschen ihre Finzer gewesen mit denen Sie die Furchen gezogen hat, die sind recht krumm, was mich wundert das ist daß ich Ihr so gern schreib, daß ich keine Gelegenheit versäum, und alles was mir begegnet, prüf ich, ob es nicht schön wär ihr zu schreiben, das ist weil ich doch nicht alles und fortwährend an den Wolfgang schreiben kann, ich hab ihm gesagt in Weimar: Wenn ich dort wohnte, so wollt ich als nur die Sonns und Feiertäg zu ihm kommen und nicht alle Tag, das hat ihn gefreut; so

mein ich, daß ich auch nicht alle Lag an ihn schreiben darf, aber er hat mir gefagt foreib alle Zag, und wenn's Folianten waren, es ist mir nicht zu viel, aber ich selbst bin nicht alle Lag in der Stimmung, manchmal denke ich so geschwind, daß ich's gar nicht schreiben kann, und die Gedanken sind so süß, daß ich gar nicht abbrechen kann nm zu schreiben, noch dazu mag ich gern grade Linien und icone Buchstaben machen und das hält im Denken auf, auch hab' ich ihm manches m sagen was schwer auszusprechen ift, und manches hab ich ihm mitzutheilen was nie ausgesprochen werden kann; da sig ich oft Stunden und seh in mich hinein und fann's nicht fagen was ich feb, aber weil ich im Geift mich mit ihm zusammen fühl, so bleib ich gern dabei, und ich komme mir vor wie eine Sonnenuhr die arad nur die Zeit angiebt so lang die Sonne sie bescheint. Wenn meine Sonne mich nicht mehr anlächelt, dann wird man auch die Zeit nicht mehr an mir erkennen; es sollte einer sagen ich leb. wenn er mich nicht mehr lieb hat; das Leben was ich jest führ, davon hat teiner Berftand, an der hand führt mich der Beift einsame Strafen, er fest sich mit mir nieder am Baffersrand, da ruht er mit mir aus, dann führt er mich auf hohe Berge; da ist es Nacht da schauen wir in die Re-

bel. Thale, da fieht man den Pfad taum bor den Sugen aber ich geh mit, ich fühl daß er da ist wenn er auch vor meinen leiblichen Augen verschwindet, und wo ich geh und steh, da spuhr ich sein heimlich Wandeln um mich, und in der Nacht ift er die Decke in die ich mich einhülle, und am Morgen ift er es vor dem ich mich verhülle wenn ich mich ankleide, niemals mehr bin ich allein, in meiner einsamen Stube fühl ich mich verstanden und erkannt von diesem Geist; ich kann nicht mit lachen, ich kann nicht mit Comodie fpielen, die Runft und die Wissenschaft die lasse ich fahren; noch vor einem halben Jahr, da wollt ich Geschichte studiren und Geographie, es war Narrheit. Wenn die Beit in der wir leben, erst recht erfüllt mar mit der Geschichte, so daß einer alle Hände voll zu thun hätt um nur der Geschichte den Willen zu thun so hatt er keine Beit um nach den vermoderten Konigen zu fragen, so geht mir's, ich hab feine Zeit ich muß jeden Augenblick mit meiner Liebe verleben. Was aber die Geographie anbelangt, fo hab ich einen Strich gemacht mit rother Linte auf die Landkart. Der geht von wo ich bin, bis dahin wo es mich hinzieht, das ist der rechte Weg alles andre sind Brre oder Umwege. Das ganze Firmament mit Sonne Mond und Sterne gehören blos zur Aussicht meiner

Heimath. Dort ist der fruchtbare Boden, in dem mein herz die harte Ninde sprengt und in's Licht hinausblüht.

13

Ŋ

5

11

5

5

n

E-3

jŧ

Æ

=

E

5

3

E

C

f

)

Die Leute sagen: Was bist du trautig, sollt ich veranuat sein? — oder dies oder jenes? — wie pakt das zu meinem innern Leben; ein jedes Betragen hat seine Ursache, das Wasser wird nicht lustig dahin tanzen und singen, wenn sein Bett nicht dazu gemacht ift. Go werd ich nicht lachen, wenn nicht eine geheime Luft der Grund dazu ift; ja ich habe Luft im herzen, aber fie ist so groß, so machtig, daß sie sich nicht in's Lachen fügen kann, wenn es mich aus dem Bett aufruft vor Tag, und ich zwischen den schlafenden Pflanzen Bergauf wandle, wenn der Thau meine Füße wäscht, und ich denk demuthig, daß es der herr der Welten ift der meine Kuße wascht, weil er will ich soll rein sein bon herzen wie er meine Füße vom Stand reinigt; wenn ich dann auf des Berges Spife komme und übersehe alle Lande im ersten Strahl der Sonne dann fühl ich diese machtige Luft in meiner Bruft fich ausdehnen, dann' seufz ich auf und hauch die Conne an zum Dank, daß sie mir in einem Bild erleuchte was der Reich thum der Schmuck meines Lebens ift, denn was ich febe was ich verstehe es ist alles nur Wiederhall meines Glückes.

Orftudiren? — ich hab ihn doch mit ziemlich großen Buchstaben geschrieben. Hat dann in meinem letten Brief etwas gestanden, daß ich so einen heißen Durst hab, und daß ich mondsüchtig bin, oder so was? — wie kann Sie ihm dnnn das lesen lassen? sie wirft ihm ja seinen gepolsterten Betschemel um, in seinem Ropf. Die Betstine hat Ropfweh schon seit drei Tage und heut liegt sie im Bett und küßt ihrer Frau Nath die Hand.

## Un Beffine.

Werd mir nicht krank Mädchen, steh auf aus Deisnem Bett, und nimm's, und wandle. So hat der Hert Christus gesagt zum Kranken, das sag ich die auch, dein Bett ist deine Liebe in der du krank liegst, nimm sie zussummen und erst am Abend breite sie aus, und ruhe in ihr wenn du des Tages Last und Hise ausgestanden hast. — Da hat mein Sohn ein paar Zeilen geschrieben, die schenk ich dir, sie gehören dem Inhalt nach dein.

Der Prediger hat mir deinen Brief vorgerumpekt wie ein schlechter Postwagen auf holperigem Weg, da schmeißt alles Passagiergut durcheinander; du hast auch

deine Gedanken so schlecht gepackt, ohne Komma, ohne Punkt, daß wenn es Passagiergut war keiner könnt das seinige heraus sinden; ich hab den Schumpsen und bin nicht aufgelegt, hätt ich dich nicht so lieb so hätt ich nicht geschrieben, wahr deine Gesundheit.

Ich sag allemal wenn die Leut fragen was du machft; Sie fangt Grillen, und das wird dir auch gat nicht sauer, bald ist's ein Rachtvogel der die an der Nas vorbeifliegt, dann hast du um Mitternacht wo alle ehrliche Leute schlafen etwas zu bedenken, und marschierst durch den Garten an den Rhein in der kalten feuchten Nachtluft, du haft eine Natur von Eisen, und eine Ginbildung wie eine Rakett, wie die ein Funken berührt, so platt sie los. Mach daß du bald wieder nach haus kommst. Mir ist nicht heuer wie's vorine Jahr, manchmal krieg ich Angst um dich, und an den Wolfgang muß ich Stundenlang deufen, immer wie er ein klein Rind war, und mir unter den Bugen spielte, und dann wie er mit seinem Bruder Jacob so fcon gespielt hat, und hat ihn Geschichten gemacht; ich muß einen haben dem ich's erzähl, die andern hören mir alle nicht so zu wie Du; ich wollt wirklich wünschen, die Beit mar vorbei und Du wärst wieder da.

Adieu, mach das Du kommst, ich hab alles so hell

im Gedächtniß als ob's gestern passiert war, jest Kann ich Dir die schönsten Geschichten vom Wolfgang erzählen, und ich glaub Du hast mich angesteckt, ich mein immer das war kein rechter Tag an dem ich nichts von ihm gesprochen hab.

Deine Freundin Goethe-

## Liebe Frau Rath.

Ich war in Köln da hab ich den schönen Krug gekauft, schenk Sie ihn Ihrem Sohn von sich, das wird Ihr bester Freud machen, als wenn ich Ihr ihn schenkte. Ich selbst mag ihm nichts schenken, ich will nur von ihm nehmen.

Köln ist recht wunderlich, alle Augenblick hört man eine andre Glocke läuten, das klingt hoch und tief, dumpf und hell von allen Seiten unter einander. Da spazieren Franziskaner, Minoriten, Kapuziner, Dominikaner, Benedictiner an einander vorbei, die einen singen, die andern brummen eine Litanen, und wenn sie aneinander vorbeikommen, da begrüßen sie sich mit ihren Fahnen und Heiligthümern und verschwinden in ihren Albstern. Im Dom war ich grade bei Sonnenuntergang,

da malten sich die bunten Fensterscheiben durch die Som auf dem Boden ab, ich kletterte überall in dem Bauwerk herum, und wiegte mich in den gesprengten Bögen.

Kr. Rath, das war Ihr recht gefährlich vorgekommen, wenn Sie mich vom Rhein aus in einer folden gothischen Rose hatte sigen sehen; es war auch gar kein Spaß; ein paarmal wollte mich Schwindel antreten, aber ich dachte: follte der ftarter fein wollen wie ich? - und expreß wagt ich mich noch weiter. Wie die Dammerung eintrat da sah ich in Deutz eine Kirche mit bunten Scheiben von innen illuminist, da tonte das Belaut herüber, der Mond trat hervor und einzelne Sterne. Da war ich so allein, rund um mich zwitscherte es in den Schwalbennestern, deren wohl tausende in den Gesimsen sind, auf dem Wasser fah ich einzelne Segel sich blaben. Die andern hatten unterdessen den ganzen Kirchbau eraminirt alle Monumente und Merkwürdigkeiten sich zeigen laffen. Ich hatte das für einen stillen Augenblick, in dem meine Seele gesammelt war, und die Natur, auch alles was Menschenhande gemacht haben und mich mit, in die feierliche Stimmung des im Abendroth glubenden himmels einfcmolz. — Berfteh Sie das, oder versteh Sie es nicht, es ift mir einerlei. Ich muß Gie freilich mit meinen

übersichtigen Grillen behelligen, wem follt ich sie sonft mittheilen!

Das ist auch noch eine Merkwürdigkeit von Köln; die Betten die so hoch sind, daß man einen Anlauf nehmen muß um hinein zu kommen; man kann immer zwei drei Versuche machen ehe einer glückt; ist man erst drinn, wie soll man da wieder herauskommen? ich dachte, hier ist gut sein, denn ich war müde, und hatte mich schon den ganzen Tag auf meine Träume gefreut, was mir die bescheren würden; da kam mir auch, auf ihrem goldnen Strom ein Kahn beladen und geschmückt mit Blumen aus dem Paradies entgegen, und ein Apfel den mir der Geliebte schickte, den hab ich auch gleich verzehrt.

19

Wir haben am Sonntag so viel Rumpelkammern durchsucht, Alterthümer, Kunstschäße betrachtet, ich hab alles mit großem Interesse gesehen. Ein Humpen, aus dem die Kurfürsten gezecht ist schön, mit vier Henkel, auf denen sigen Nymphen die ihre Füße im Wein baben, mit goldnen Kronen auf dem Ropf die mit Edelssteinen geziert sind; um den Fuß windet sich ein Orache mit vier Köpfen, die die vier Füße bilden, worauf das Ganze steht; die Köpfe haben aufgesperrte Rachen die inwendig vergoldet sind, auf dem Deckel ist Bacchus von zwei

Satyrn getragen, er ist von Gold und die Satyrn von Silber. So haben auch die Nymphen emaillirte Gewande an. Der Trinkbecher ist von Rubinglas, und das Laubwerk was zwischen den Figuren sich durchwindet ist sehr schön von Silber und Gold durcheinander gestochten. — Dergleichen Dinge sind viel, ich wollt Ihr blos den einen beschreiben weil er so prächtig ist, und weil Ihr die Pracht wohlgefällt.

Adieu Frau Rath! — zu Schiff kamen wir herab, und zu Wagen fuhren wir wieder zurück nach Bonn. Bettine.

Frau Rath.

Mindel.

Ich will nicht lügen: wenn Sie die Mutter nicht war die Sie ist, so würd' ich auch nicht bei Ihr schreisben lernen. Er hat gesagt, ich soll ihn vertreten bei Ihr, und soll Ihr alles Liebe thun was er nicht kann, und soll sein gegen Sie, als ob mir all die Liebe von Ihr angethan war die er nimmer vergist. — Wie ich bei ihm war, da war ich so dumm und fragte ob er Sie liebhabe, da nahm er mich in seinen Urm und

druckte mich an's herz und sagte: berühr eine Saite und sie klingt, und wenn sie auch in langer Zeit keiner Ton gegeben hätte. Da waren wir still und sprachen nichts mehr hiervon, aber jest hab ich sieben Briefe vor ihm, und in allen mahnt er mich an Sie; in einen sagt er: Du bist immer bei der Mutter, das freut mich es ist als ob der Zugwind von daher geblasen habe und jest fühl ich mich gesichert und warm wenn ich Deiner und der Mutter gedenke; ich hab ihm dageger erzählt, daß ich Ihr mit der Schere das Wachstud auf dem Tisch zerschnitten hab, und daß Sie mir au die Hand geschlagen hat, und hat gesagt: grad wie mein Sohn — auch alle Unarten hast Du von ihm! —

1

Bon Bonn kann ich nichts erzählen, da war's wie der einmal so, daß man alles empfindet aber nichts da bei denkt; wenn ich mich recht besinne, so waren wii im botanischen Garten, grad wie die Sonn unterging; alle Pflanzen waren schon schlaftrunken, die Siebenberg waren vom Abendroth angehaucht, es war kühl, ich wickelte mich in den Mantel und sest mich auf die Mauer, mein Gesicht war vom lesten Sonnenstrahl vergoldet, besinnen mocht ich mich nicht, das hätt mich traurig gemacht in der gewaltigen verstummten Natur. Da schlief ich ein, und da ich erwachte (ein großer Rä-

fer hat mich geweckt) da war's Racht und recht kalt. Am andern Zag sind wir wieder hier eingetroffen.

Adieu Fr. Rath, es ist schon so spät in der Racht. md ich kann gar nicht schlafen.

Bettine.

In Bettine.

1

00

(II

Φ,

h

iģ

ŧφ

13

)İ¢

ø

ļ

ľ

21. September.

Das kann ich nicht von Dir leiden, daß Du die Rächte verschreibst und nicht verschläfst, das macht dich melancholisch und empfindsam, wollt ich drauf and worten, bis mein Brief ankam da ist schon wieder ander Wetter. Mein Sohn hat gesagt: was einem drückt das niuß man verarbeiten, und wenn er ein Leid gehabt hat, da hat er ein Gedicht draus gemacht. — Ich hab Dir gesagt, Du sollst die Geschichte von der Günderode aufschreiben, und schick sie nach Weimar, mein Sohn will es gern haben, der hebt sie auf, dann drückt sie Dich nicht mehr.

Der Mensch wird begraben in geweihter Erd, so soll man auch große und seltne Begebenheiten begraben in einem schönen Sarg der Erinnerung, an den ein jeder hintreten kann und dessen Andenken seiern. Das

hat der Wolfgang gesagt, wie er den Werther geschrie

Ich will Die gern schreiben was meine arme Feder vermag, weil ich Dir Dank schuldig bin; eine Frau
in meinem Alter, und ein junges seuriges Mädchen, das
lieber bei mir bleibt und nach nichts anderm frägt, ja
das ist Dankenswerth; ich hab's nach Weimar geschries
ben. Wann ich ihm von Dir schreib, da antwortet ex
immer auf der Stell; er sagt, daß Du bei mir aushältst, das sei ihm ein Trost. — Adieu, bleib nicht zus
lang im Rheingau; die schwarzen Felswände, an denen die Sonne abprallt, und die alten Mauern die
machen Dich melancholisch.

Deine Freundin Elisabeth.

Der Morit Bethmann hat mir gesagt, daß die Staël mich besuchen will; sie war in Weimar, da wollt, ich, Du wärst hier, da werd ich mein Französisch recht zusammen nehmen mussen.

## Un Goethes Mutter.

Diesmal hat Sie mir's nicht recht gemacht, Frau Rath; warum schielt Sie mir Goethe's Brief nicht? --

ras

34

, ji

30

E

25

75

æ

94

Is has feit dem 13. Angust nichts von ihm, und jest haben wir schon Ausgang September. Die Stael mag im die Zeit verkürzt haben, da hat er nicht an mich Eine berühmte Fran ist was kurioses, keine weaht. were kann sich mit ihr messen, sie ift wie Brammtwein, wit dem kann sich das Korn auch nicht vergleichen, aus den er gemacht ift. Go Branntwein bigelt auf der 3mg, und fleigt in den Kopf, das that eine berühmte fran auch; aber der reine Baigen ift mir doch lieber. len faet der Gaemann in die gelockerte Erd, die liebe bonne und der fruchtbare Gewitterregen loden ihn wieder heraus, und dann übergrünt er die Felder, und trägt goldne Ahren, da giebt's zulest noch ein luftig Erntefest; ich will doch lieber ein einfaches Baizenben sein als eine berühmte Frau, und will auch lieber, daß Er mich als tägliches Brod breche, als daß ich ihm wie ein Schnaps durch den Kopf fahre. - Jest will ich Ihr nur fagen, daß ich gestern mit der Stabl gu Racht gegessen hab in Mainz; keine Frau wollt neben ihr sigen bei Tisch, da hab ich mich neben sie gesetzt; es war unbequem genug, die Herren ftanden um den Tisch und hatten sich alle hinter uns gepflanzt, und einer dräckte auf den andern, um mit ihr zu fprochen, und ihr in's Gesicht zu feben; se bogen sich weit über

mich; ich sagte: "Vos Adorateurs me suffoquent," sie lachte. — Sie sagte, Goethe habe mit ihr von mir gesprochen; ich blieb gern sigen, denn ich hatte gern gewußt, was er gesagt hat, und doch war mir's unrecht, denn ich wollt lieber, er sprach mit niemand von mie; und ich glaub's auch nicht, - sie mag nur so gesagt haben; - es kamen zulest so viele, die alle über mich hinaus mit ihr sprechen wollten, daß ich's gar nicht langer konnte aushalten; ich sagt ihr: "Vos lauriers me pesent trop fort sur les épaules. Und ich stand auf und drängt mich zwischen den Liebhabern durch; da kam der Sismondi, ihr Begleiter, und kußt mir die Hand, und sagte, ich hatte viel Geist, und sagt's den andern, und sie repetirten es wohl zwanzigmal, als wenn ich ein Pring! war, von denen findet man auch immer alles so gescheut, wenn es auch das gewöhnlichste mar. — Nachher hort' ich ihr zu, wie sie von Goethe sprach; sie fagte, sie habe erwartet, einen zweiten Werther zu finden, allein sie habe sich geirrt, sowohl sein Benehmen wie auch seine Figur passe nicht dazu, und sie bedauerte sehr, daß er ihn ganz verfehle; Fr. Rath, ich wurd- zornig über diese Reden, ("das war überflussig," wird Sie sagen) ich wendt' mich an Schlegel, und sagt ihm auf Deutsch: die Fr. Staël hat sich doppelt geirrt, einmal in der

Erwartung, und dann in der Meinung; Wir Deutschen erwarten daß Goethe zwanzig Helden aus dem Armel schütteln kann, die den Franzosen so imponiren; Wir meinen, daß er selbst aber noch ein ganz andrer Held ift. — Der Schlegel hat unrecht daß er ihr keinen bef fern Berftand hierüber beigebracht hat. Sie marf ein Lorbeerblatt womit sie gespielt hatte auf die Erde; ich trat drauf und schubste es mit dem Fuß auf die Seite und ging fort. - Das war die Geschicht mit der bes rühmten Frau; hab Sie keine Noth mit ihrem franzöfifc, sprech Sie die Fingersprach mit ihr und mache Sie den Commentar dazu mit ihren großen Augen das wird imponiren; die Staël hat ja einen ganzen Ameisenhaufen Gedanken im Ropf, was soll man ihr noch zu sagen haben? Bald komm ich nach Frankfurt da können wir's besser besprechen.

Hier ist's sehr voll von Rheingästen; wenn ich Morgens durch den dicken Nebel einen Nachen hervorstechen seh da lauf ich an's User und wink mit dem Schnupstuch, immer sind's Freunde oder Bekannte; vor ein paar Tagen waren Wir in Nothgottes, da war eine große Wallfahrt, der ganze Rhein war voll Nachen, und wenn sie anlandezten ward eine Prozession draus und wanderten singend eine jede ihr eigen Lied neben einander hin; das war

ein Scharimari, mir war Angft es möcht unferm Berrgott zu viel werden; fo tam's auch: er feste ein Gewitter dagegen und donnerte laut genug, fie haben ihn Abertaubt, aber der gewaltige Regenguß hat die lieben Wallfahrter aus einander gejagt, die da im Gras lagen wohl tausende und zechten; - ich hab grad teis nen empfindsamen Respekt vor der Ratur, aber ich kann's doch nicht leiden, wenn sie so befchnutt wird mit Papier und Wurstzipfei und zerbrochnen Tellern und Haschen wie hier auf dem großen grunen Plan, wo das Rreug zwifchen Linden aufgerichtet steht, wo der Bandrer den die Nacht überrascht gern Nachtruhe halt und sich gefcutt glaubt durch den geweihten Ort. -Ich kann Ihr fagen mir war gang unheimlich; ich bin Ich seh kieber die Lammer auf dem heut noch caput. Rirchhof weiden, als die Menschen in der Kirch; und die Lilien auf dem Feld, die ohne zu spinnen doch bom Thau genährt find, - als die langen Prozessionen druber stolpern und sie im iconften Flor zertreten. Ich fag Ihr gute Nacht, heut hab ich bei Tag geschrieben.

Bettine.

Rosibare Pracht und Aussiwerke, in Köln und auf der Reise dahin gesehen und sür meine liebste Fr. Rath beschrieben.

Geb Sie Achtung damit Sie es necht versieht, dem ich hab schon zweimal vergeblich versucht eine gutgevednete Darstellung davon zu machen.

Ein großer Tafelauffat der mir die ganze Beit im Ropf herunfputt, und den mir dendst im geofen Bon-Betfaal der Aurfürstlichen Residenz gesehen zu haben; er besteht aus einer ovalen fünf bis fage fing langen tris ftallenen Platte einen Gee vorftellend, in Bellen fauft gefchliffen die sich gegen die Mitte hin mehr und mehr heben, und endlich ganz hoch fleigen, we fie einen filbewen Hels mit einem Theone umgeben auf welchen die Benns fitt; fie hat ihren Fuß auf den Ruden eines Leitonen gestemmt der einen Keinen Amor auf den Banden balanciet; rundum fprift filberner Schaum, auf den höchsten Welken umber reiten muchige Nymphen, sie haben Ander in Sanden um die Wellen zu peitfifen ihre Gevande find emailiet, meiftens blaffelan aber segrin and gelblich; sie scheinen in einem Wermichigen jaudzenden Wassertung begeissen; eines siese file

į

:

Á

Ì

berne Seepferde von Tritonen gebandigt und zum Theil beritten; alles in Gilber und Gold getrieben mit emafilirten Bergierungen. Wenn man in den hohlen Fels Wein thut, so sprift er aus Röhrchen in regelmäßigen feinen Strahlen rund um die Benus empor, und fließt in ein verborgenes Beden unter dem Fels; das ist die hohe Mittelgruppe. Raber am Ufer liegen bunte Muscheln zwischen den Wellen und emaillirte Wasserlilien; aus ihren Kelchen steigen kleine Amoretten empor die mit gespanntem Bogen einander beschießen, zwischen durch flüchten Geeweibchen mit Fischschweifen von Geemannchen mit spigen Barten verfolgt, und an ihren Schilfkranzen erhascht oder mit Negen eingefangen. Auf der andern Seite sind Seeweibchen die einen kleinen Umor in der Luft gefangen halten und ihn unter die Wellen ziehen wollen, er wehrt sich und stemmt sein Küßchen der einen auf die Bruft während die andere ihn an den bunten Flügeln halt; diese Gruppe ift gang köstlich und sehr lustig; der Amor ist schwarz von Ambra, die Unmphen sind von Gold mit emaillirten Rrangen. Die Gruppen find vertheilt in beiden Salbovalen, alles emaillirt mit blau grün roth gelb lauter helle Farben; viele Seeungeheuer guden zwischen den friftallnen Wellen hervor mit aufgesperrtem Rachen; sie schnape

pen nach den fliehenden Namphen, und so ist ein buntes Gewirr von lustiger gligernder Pracht über das ganze verbreitet aus dessen Mitte der Fels mit der Benus emporsteigt; am einen Ende der Platte wo sonst gewöhnlich die Sandhabe ift, fist etwas erhaben gegen den Zuschauer der berühmte Cyklop Polyphem der die Galathee in seinen Armen gefangen halt; er hat ein gro-Bes Mug auf der Stirn, sie sieht schüchtern berab auf die Schafherde die zu beiden Seiten gelagert ift, modurch die Gruppe sich in einen sanften Bogen mit zwei Lammern, welche an beiden Enden liegen und ichlafen, abschließt. Jenseits sist Orpheus, auch gegen die Buschauer gewendet; er spielt die Lener, ein Lorbeerbaum hinter ihm, auf dessen ausgebreiteten goldnen Zweigen Bogel sigen; Inmphen haben sich herbeigeschlichen mit Rudern in der Sand, sie lauschen; dann sind noch allerlei Seethiere bis auf zwei Delphine, die auf beiden Seiten die Gruppe wie jenseits in einem sanften Bogen abschließen; sehr hubsch ist ein kleiner Affe der sich einen Sonnenschirm von einem Blatt gemacht hat, zu Orpheus Füßen sist und ihm zuhört. — Das ist wie Gie leicht denken kann ein wunderbares Prachtstud; es ist febr reich und doch erhaben; und ich konnte Ihr noch eine halbe Stunde über die Schönheit der einzelnen Figuren

vor etwas Heiligem; ob dies daher kommt, weil ich im Rloster immer die goldnen und stibernen Meßgeschirre, und den Kelch gewaschen habe, den Weihrauchkessel gewaschen habe, den Weihrauchkessel gereinigt, und die Altarleuchter vom abträustenden Wachs gereinigt, alles mit einer Art Chrfurcht berührt habe? Ich kann Ihr nur sagen, daß uns beim Betrachten dies seichen und känstlichen Werkes eine seierkliche Stims mung besiel.

Jest beschreib ich Ihr aber noch etwas Schönes, das gesällt mir in der Erinnerung noch besser, und die Runstkenner sagen auch es habe mehr Styl; das ist so ein Wort, wenn ich frage was es bedeutet, sagt man: Wissen Sie nicht was Styl ist? — und damit muß ich mich zusrieden geben, hierbei hab ich's aber doch ausgedacht. Alles große Edle muß einen Grund haben warum es edel ist: Wenn dieser Grund rein ohne Vorsutheil ohne Psuschierei von Nebendingen und Absichten, die einzige Basis des Kunstwerks ist: das ist der reine Styl. Das Kunstwerk muß grade nur das ausdrücken, was die Seele erhebt und edel ergöst und nicht mehr. Die Empsindung des Künstlers muß ullein darauf gestichtet sein, das übrige ist salsche Empsindung aus einem deinsten vom Wolfgang ist die Empsindung aus einem

Guß, und was er da ausspricht das erfüllt seichlich eines jeden Seele mit derselben edlen Stimmung. Ju allen liegt es, ich will Ihr aber nur dies kleinste riticen, das ich so oft mit hohem Genuß in den einsamen Wähdern gesungen habe wenn ich allein von weitem Spazierwege nach Hause ging.

Der du von dem Himmel biff, Alles Leid und Schmerzen stillest, Den der doppelt elend ist, Doppelt mit Erquitung füllest; Ach ich bin des Treibens müde Was soll all' der Schmerz und Lust? — Stifer Friede! Romm, ach komm in meine Boust.

In Kloster hab ich viel predigen hören, über den Weltgeist und die Eitelkeit aller Dinge, ich habe selbst, den Nonnen die Legende Jahr aus Jahr ein vorgeler sen, weder der Teufel noch die Heiligen haben bei mig Eindruck gemacht, ich glaub sie waren nicht vom reinen Styl; ein solches Lied aber erfüllt meine Geele mit der lieblichsten Stimmung, keine Mahnung, keine weise Lehren könnten mir je so viel Gutes einslößen; es bestrift mich von aller Selbstsuch, ich kann andern alles geben, und gönne ihnen das beste Glünk, ohne für mich selbst etwas zu verlangen; das macht weil es vom reinen ede len Styl ist. So könnte ich noch manches seiner Lieder

Hersehen die mich über alles erheben, und mir einen Genuß schenken der mich in mir selber reich macht. Das Bied: Die schöne Nacht, hab ich wohl hundertmal dies Jahr auf spätem Heimweg gesungen:

Benhor bricht durch Busch und Eichen .
Bephpr meldet ihren Lauf,
Und die Birken streun mit Neigen
Ihr den schönsten Weihrauch auf.

Wie war ich da glücklich und heiter in diesem Frühjahr, wie die Birken während meinem Gesang rund um
mich her der eilenden Luna wirklich ihren dustenden
Weihrauch streuten. Es soll mir keiner sagen daß reiner Genuß nicht Gebet ist. Aber in der Kirche ist's mir
noch nimmer gelungen, da hab ich geseufzt vor schwerer Langenweile, die Predigt war wie Blei auf meinen
Augensiedern. O je wie war mir leicht wenn ich aus
der Klosterkirche in den schönen Garten springen konnte,
da war mir der geringste Sonnenstrahl eine besse Erleuchtung als die ganze Kirchengeschichte.

Das zweite Kunstwerk welches ich Ihr beschreibe ist ein Delphin aus einem großen Elephantenzahn gemacht; er sperrt seinen Rachen auf in den ihm zwei Amoretten das Gebiß einlegen; ein andrer der auf dem Nacken des Delphins sist nimmt von beiden Seiten den Zaum; auf der Mitte des Rückens liegt ein golds

ner Sattel mit einem Sit von getriebener Arbeit, weishes Laubwerk von Beinreben vorftellt; inmitten deffelben fleht Bacchus von Elfenbein; ein ichoner zarter schlanker Jüngling mit goldnen Haaren und einer phryhischem Müge auf; er hat die eine hand in die Geite gestemmt, mit der andern halt er einen goldnen Rebftod der unter dem Sattel hervorkommt, und ihn mit fchonem feinem Laub überdacht; auf beiden Seiten des Sattels sind zwei Muscheln angebracht wie Tragkorbe, darin litzen zwei Mymphen von Elfenbein in jedem, und blasen auf Muscheln; die breiten Floffedern, so wie der Schwanz des Fisches sind von Gold und Silber geatbeitet; unmittelbar hinter dem Gattel folangelt fich der Leib des Fisches aufwärts als ob er mit dem Schweif in die Lufte schnalze; auf dem Bug deffelben fitt ein zierliches Mymphchen und Matscht in die Hande; dieses kommt etwas höher zu ftehen, und sieht über die Gruppe des Bacchus herüber; die Floffedern des Schweises bils den ein zierliches Schattendach über der Ichunphe; der Rachen des Fisches ist inwendig von Gold; man kann ihn auch mit Wein füllen der dann in zwei Strahlen aus seinen Rüstern emporspringt; man stellte dieses Aunstwerk bei großen Festen in einem goldnen Beden auf den Nebentischen auf. Dieses ift nun ein Kunft. werk vom erhabenen Styl, und ich kann auch sagen daß es mich ganz mit stummer heiliger Ehrsucht em sällte. Nach viele dergleichen sind da; alles hat Bez zug auf den Rhein, unter andern, ein Schiff von Ser dernholz, so sein gemacht, mit schönen Urabesken; ein Badrelies umgiebt den Obertheil des Schisses, auf dessen Werderk die drei Kursürsten von Koln, Mainz und Trier sien und zeier sturfürsten von Koln, Mainz und Trier sien und zeier strügen. Dies hat mir wicht so viel Freud gemacht, obschon viel Schönes deran ist, besonders die Glückse göttin, die am Vordertheil des Schisses angebracht ist.

Ich besthreib Ihr noch einen Humpen, das ist ein wahres Meisterstück und stellt eine Kelter vor. In der Mitte steht ein hohes Faß, das ist der eigentliche Humpen; auf beiden Seiten klettern in zierlichen Berschlim gungen Anaben hinnuf mit Butten voll Trauben über die Schultern von Münnern, um an den Rand zu geblangen und ihre Trauben auszuschütten; in der Mitte, als Anopf des Deckels der etwas tief in den Rand des Humpens paßt, steht Bacchus mit zwei Tiegern die an ihm hinanspringen; er ist im Begriff die Trauben, deren gehäufte Menge mit einzelnen Ranken dazwischen, den Deckel bilden, mit den Füßen zu keltern. Die Knaben die von allen Seiten herüberreichen um ihre Gesäße mit

Erauben auszuleeren, bilden einen wunderschönen Rand; die starten Monner am Fuß der Kelter, die die Kleinen Knaben auf ihre Schultern heben und auf mannigsacht Weise heraushelsen, sind ganz außerordenslich herrlich, nacht, einem oder dem andem hängt ein Ligerfell über den Rückn, sonst ganz ungeniert. Am Humpen sieht wan auf einer Seite das mainzer Wappen, auf der andem das von Kölin.

Der gange humpen fieht auf einem Auffat der wie ein sanfter Büget gestattet ift; auf diesem sigen und Liegen Momphen im Breis; sie spiesen mit Tambutinen Beden Triangel, undre liegen und balgen sich mit Lesparden die ihnen über die Ropfe springen; es ift gar zu icon. - Das hab ich Ihr wun befchrieben. aber hatte Gie es erft geschen, Gie murbe vor Bermus dening laut aufgeschriesn haben. Was überfällt einem sur, werm man fo stwas von Menschenhanden gemacht ficht? Mir rauchte ber Ropf, und ich meinte in der truntenen Begeiftrung ich werde keine Ruhe finden wenn ich micht auch solche schone Sachen erfinden und machen konne. Aber wie ich hinauskam und es war Abend geworden, und die Gome ging so ichan unter, da vergaß ich alles, blos um mit den letten Strahlen der Sonne meine Ginne in dem kuhten Rhein zu baden.

Gine Mutter giebt fich alle erdenkliche Mühe ihr Heines unverständiges Lindchen gufrieden zu ftellen, fie kommt seinen Bedürfnissen zuvor und macht ihm aus allem ein Spielwert; wenn es nun auf nichts hören will und mit nichts fich befriedigen läßt, so läßt fie es seine Unart ausschreien bis es mude ift, und dann fucht sie es wieder von neuem mit dem Spielwerk vertraut zu machen. Daß ist grade wie es Gott mit ben Menschen macht, er giebt das Schönste um den Menfchen zur Luft, zur Freude zu reigen, und ihm den Berstand dafür zu schärfen. - Die Runft ist ein so schönes Spielwerk, um den unruhigen, ewig begehrenden Menschengeist auf sich selbst zurud zu führen, um ihn den-Ben zu lehren und feben; um Gefcicklichkeit zu erwerben, die seine Rrafte wedt und steigert. Er foll lernen gang der Unschuld solcher Erfindung sich hingeben, und vertrauen auf die Lust und das Spiel der Phantasie. die ihn zum Höchsten auszubilden und zu reifen ber-Gewiß liegen in der Runft große Gebeimnisse höherer Entwicklung verborgen; ja ich glaub sogat, j daß alle Reigungen von denen die Philister sagen, daß fie keinen nütlichen 3weck haben, zu jenen mystischen gehören die den Reim zu großen in diesem Leben noch unverständlichen Eigenschaften in unfre Geele legen; welche dann im nächsten Leben als ein höherer Instinkt aus uns hervorbrechen, der einem geistigeren Element angemessen ist. —

Die Art wie jene in Gold und Silber getriebne Kunstwerke aufgestellt sind ist auch zu bewundern, und trägt sehr dazu bei dieselben sowohl in ihrer Pracht mit einem Blick zu überschauen, als auch ein jedes einzelne bequem zu betrachten. Es ist eine Wand von schwarzem Ebenholz mit tiefen Cassetten, in der Mitte ver Wand eine große, in welcher das Hauptstück steht, auf beiden Seiten kleinere in denen die anderen Kunstwerke, als: Humpen, Becher zc. zc. stehen. An jeder Cassette hebt sich durch den Oruck einer Feder der Borden heraus und läßt das Kunstwerk von allen Seize ten sehen.

Noch eines Bechers gedenke ich von Bronze, eine echte Antike wie man behauptet: und man muß es wohl glauben, weil er so einfach ist und doch so mas jestätisch. Ein Jüngling: wahrscheinlich Ganymed, sist nachlässig auf einem Stein, der Adler auf der Erde zwischen seinen Knieen, breitet beide Flügel aus als, wolle er ihn damit schlagen, und legt den ausgestreckten Kopf auf des Jünglings Brust, der auf den Adler herabsieht, während er die Ärme emporhebt und mit

Karpfen, prächtig in Gold und Silberschuppen angesthan, aufrecht einen Menuet. Nun, Du hast das alles allein gesehen, solche Sachen die man im Ropf sieht, die sind auch da und gehören ins himmlische Reich, wo nichts einen Körper hat, sondern nur alles im Geist da ist.

Mach doch daß Du bald wieder herkommst, Du hast den ganzen Sommer verschwärmt, mir ist es gar nicht mehr drum zu thun mit dem Schreiben, und ich hab Dich auch so lange nicht gesehen, es verlangt mich recht nach Dir.

Deine wahre Herzensfreundin

Goethe.

## Un Göthe's Mutter.

Frau Rath, den ganzen Tag bin ich nicht zu Hauf, aber wenn ich an Sie schreib, dann weiß ich daß ich eine Heimath habe; es ist die Zeit daß die Leut Feldsgötter im Weinberg aufstellen um die Sperlinge von den Trauben zu scheuchen; heut morgen konnt ich nicht begreifen, was für ein wunderbarer Besuch sich so früh im Weingarten aufhalte der mir durch; den dicken Nebel schimmerte; ich dachte erst es war der Teufel, denn

er hat eines schadlachrothen Rock und schwarze Unterkleider und goldpapierne Müse; und am Abend in der Danmerung, fürchtete ich nich dran vorbeigugehen und mar fo sehr, daß ich wieder umkehrte und nicht bie an's Wasser ging wie ich jeden Abend thue; und wie ich wieder im Zimmer war da dachte ich, wenn mich jemand Liebes dort hinbestellt hatte, so würd ich mohlnichts von Kurcht gespürk haben; ich ging also noch einmal und gludlich an dem Lumpengespenst vorbei, denn dort wartet ja mohl etwas Liebes auf mich; die Hille weit verbreitete Ruhe über dem breiten Rhein, über den brütenden Weinhergen, wem vergleiche ich die mohl, als dem stillen tuhigen Abend, in dem mein Andenken ihm einen freundlichen Besuch macht, und er sich's gefallen läßt, daß das Schifflein mit meinen findischen Gedanken bei ihm anlande. Was ich in so einsamer Abendstunde wo die Dammerung mit der Racht tauscht denke, das kann Sie sich am besten vorstellen, da wir es tausendmal mit einander besprochen haben, und haben so viel Ergößen dabei gehabt. Wenn wir mit einander zu ihm gereist kamen, das denk ich mir immer noch aus. — Damals hatte ich ihn noch nicht. gesehen, wie Sie meiner heißen Sehnsucht die Beit damit vertrieb, daß Gie mir seine freudige Überraschung?

malte und umfer Erscheinen unter taufendertei Berandes rungen; - jest tenne ich ihn und weiß wie er lächelt und den Lon feiner Stimme, wie die so ruhig ift und doch voll liebe, und seine Auswfungen, wie die fo aus dem tiefen Bergen anschwellen, wie der Ton im Gesang; und wie er so freundlich beschwichtigt und bejaht was man im Herzensdrang unordentlich herausstürmt; wie ich im vorigen Jahr so unverhofft wieder mit ihm zusammentraf, da war ich so außer mir, und wollte sprechen und konnte mich nicht zurecht finden; da legt er mir die Hand auf den Mund und sagt: Sprech mit den Augen, ich versteh alles; und wie er sab, daß die voll Thranen standen, so druckt er mir die Augen gu und sagte: Ruhe, Ruhe, die bekommt uns beide am besten; - ja, liebe Mutter, die Ruhe war gleich über mich hingegoffen, ich hatte ja alles wonach ich seit Jahren mich einzig gesehnt habe. - D Mutter, ich dank es Ihr ewig daß Gie mir den Freund in die Welt geboren, - wo follt ich ihn sonst finden! Lach Gie nicht darüber, und dent Gie doch daß ich ihn geliebt hab, eh ich das Geringste von ihm gewußt, und hatt Gie ihn nicht geboren, wo er dann geblieben war, das ist doch die Frage die Sie nicht beantworten fann.

Über die Günderode ist mit am Rhein unmöglich zu schreiben, ich bin nicht so empfindlich, aber ich bin hier am Plag nicht weit genug von dem Gegenstand ab, um ihn gang zu überseben; - gestern mar ich da unten wo fie lag; die Weiden sind so gewachsen, daß sie den Ort gang zudeden, und wie ich mir fo dachte, wie sie voll Berzweiflung hier herlief und so rasch das gewaltige Meffer sich in die Bruft stieß, und wie das Lage lang in ihr gekocht hatte, und ich, die so nat mit ihr fand, jest an demselben Ort, gehe hin und her an demfelben Ufer, in suffem Überlegen meines Gluces, und alles und das Geringste was mir begegnet, fcheint mir mit zu dem Reichthum meiner Geligkeit zu geho. ren; da bin ich wohl nicht geeignet, jest alles zu orde nen und den einfachen Saden unseres Freundelebens, bon dem ich doch nur alles anspinnen konnte zu verfolgen. — Nein, es krankt mich und ich mache ihr Borwürfe, wie ich ihr damals in Traumen machte, daß sie die schöne Erde verlassen hat; sie hatt noch lernen muffen, daß die Natur Geift und Geele hat und mit dem Menschen verkehrt, und sich seiner und feines Gefchickes annimmt, und daß Lebensverheißungen in den Luften uns umwehen; ja, sie hat's bof mit mir gemacht, sie ist mir geflüchtet, grade wie ich mit ihr

theilen wollte alle Genusse. Gie war so zaghaft; eine junge Stiftedame, die fich fürchtete das Lischgebet laut herzusagen; sie sagte mir oft, daß sie sich fürchtete weil die Reihe an ihr war; sie wollte vor den Stifts damen das Benedicite nicht laut hersagen; unser Busammenleben war schon, es war die erfte Epoche in der ich mich gewahr ward; — sie hatte mich zuerst aufgesucht in Offenbach, sie nahm mich bei der Hand und forderte ich solle sie in der Stadt besuchen; nachher waren wir alle Tage beisammen, bei ihr lernte ich die ersten Bücher mit Verstand lesen, sie wollte mich Beschichte lehren, sie merkte aber bald daß ich zu febe mit der Gegenwart beschäftigt mar, als daß mich die Bergangenheit hatte lange fesseln konnen; - wie gern ging ich zu ihr! ich konnte sie keinen Tag mehr missen. ich lief`alle Nachmittag zu ihr; wenn ich an die Thür des Stift's kam, da sah ich durch das Schlüsselloch bis nach ihrer Thur, bis mir aufgethan ward; - ihre Kleine Wohnung war ebner Erde nach dem Garten; vor dem Fenster stand eine Gilberpappel, auf die Eletterte ich während dem Borlesen; bei jedem Rapitel erstieg ich einen höheren Aft und las von oben herunter; - sie stand am Fenster und hörte zu und sprach zu mir hinauf, und dann und mann fagte sie: Bettine,

fall nicht; jest weiß ich erft wie gludlich ich in der damaligen Zeit war, denn weil alles, auch das Geringste sich als Erinnerung von Genuß in mich geprägt hat; — sie war so sanft und weich in allen Zügen wie eine Blondine. Sie hatte braunes haar, aber blane Augen, die waren gedockt mit langen Augenwimpern; wenn sie lachte so war es nicht laut, es war vielmehr ein fanftes gedampftes Girren in dem sich Luft und heiterkeit fehr vernehmlich aussprach; - fe ging nicht, sie wandelte, wenn man versteben will mas ich damit auszusprechen meine; - ihr Rleid war ein Gewand was sie in schweichelnden Falten umgab, das kam von ihren weichen Bewegungen her; - ihr Buchs war hoch, ihre Gestalt war zu fließend als daß man es mit dem Wort schlank ausdrucken konnte; sie war schüchtern = freundlich, und viel zu willenlos als daß fie in der Gesellschaft sich bemerkbar gemacht hatte. Einmal aß sie bei dem Fürst Primas mit allen Stifts damen zu Mittag; sie war im schwarzen Ordenskleid mit langer Schleppe und weißem Kragen mit dem Dr. denskreuz; da machte jemand die Bemerkung, sie sabe aus wie eine Scheingestalt unter den andern Damen, als ob sie ein Beist sei, der eben in der Luft zerfließen werde. — Gie las mir ihre Gedichte vor und freute

sich meines Belfalls, als wenn ich ein großes Publitum war; ich war aber auch voll lebendiger Begierbe es anguhören; nicht als ob ich mit dem Berftand das Geborte gefaßt habe, - es war vielmehr ein mir unbekanntes Element, und die weichen Berfe wirkten auf mich wie der Wohlkaut einer fremden Sprache die einem schmeichelt, ohne daß man fie übetsegen tann. - Wie lasen zusammen den Werther, und sprachen viel über den Gelbstmord; sie sagte: recht viel lernen, recht viel fassen mit dem Geist, und dann fruh fterben; ich mag's nicht erleben daß mich die Jugend verläßt; wir lasen vom Jupiter Olymp des Phidias, daß die Griechen von dem fagten, der Sterbliche sei um das Berrlichste betrogen der die Erde verlasse ohne ihn gesehen zu haben. Die Gunderode fagte, wir muffen ihn feben, wir molten nicht zu den Unseligen gehören die so die Gede verlassen. Wir machten ein Reiseprojekt, wir erdachten unfre Wege und Abentheuer, wir schrieben alles auf, wir malten alles aus, unfre Einbildung war fo gefcaftig, daß wir's in der Wirklichkeit nicht besser hatten etleben konnen; oft lafen wir in dem erfundenen Reise journal und freuten uns der allerliebsten Abentheuer die wir drinn erlebt hatten, und die Erfindung wurde gleichsam zur Erinnerung, deren Beziehungen fich noch

in der Gegenwart fortsetzen. Bon dem was fich in der Wirklichkeit ereignete, machten wis uns beine Mittheilungen; das Reich in dem wir zufammentrafen. fentte fich herab mie eine Bolle, die fich öffnete mu uns in ein verborgenes Paradies aufgunehmen; da was alles neu, überrafchend, aber paffend für Guft und Herz; und so vengingen die Lage. Sie wollte mir Philosophie lehren, mas sie mir mittheilte verlangte sie pon mir aufgehaßt, und dann auf meine Art schriftlich wiedergegeben; die Anflage die ich ihr hierüber brachte las sie mit Ctaumen; es war nie auch eine entfernte Uhnung won dem mas fie mir mitgetheilt hatte; ich behauptete im Gegentheil, so hatt ich es verstanden; --sie nannte diese Auffage Offenbarungen, gehöht durch die süßesten Farben einer entzückten Imagination; sie sammelte sie sorgfältig. sie scheieb mir einmal: Jete verstehst Du nicht, wie tief diese Eingänge in das Berge werk des Beiftes führen, aber einst wird es Dir febr wichtig sein, denn der Mensch geht oft ode Straßenz je mehr er Anlage hat durchzudringen, je fchauerlicher ift die Einsomkeit feiner Wege, je endloser die Bufte. Meun Du aber gewahr wiest, wie tief Du Dich hier in den Brupmen des Denkens wiedergelaffen haft und wie Du da unten ein neues Morgentach findest. und

mie Luft wieder hetauftominft und von Deiner tieferen Welt fprichft; dann wird Diches troften, denn die Weit wird nie mit Dir zusammenhangen, Du wirft feinen . undern Ausweg haben als zurück durch diesen Brunnen in den Zaubergarten Deiner-Phantasie, es ist aber toine Phantasie, es ist eine Wahrheit, die fich nur Der Genius benutt die Phantofie, in: ihr . spiegelt! um unter ihren Formen das götskiche was der Menschengeist in seiner idealen Gescheinung nicht foffen könnte, mitzutheifen oder einzuflößen; ja Du wirft teis nen andern Weg des Genuffes in Deinem Leben haben, als den sich die Kinder versprechen von Zauberhöhlen, von tiefen Brunnen; wenn man duech fie getommen, so findet man blubende Barten, Bunderfrüchte, kristallne Palaste, wo eine noch unbegriffne Mufik erschallt, und die Sonne mit ihren Straffen Bruden baut, auf denen man festen Buges in ihr Centeum spazieren kann; - das alles wird fich Dir in die fen Blattern zu einem. Schlöffel bilben mit dem Du vielleicht tief versunkene Reiche wieder aufschließen kannft. deum verliere mir nichts, und wehre auch nicht solchen Reiz der Dich zum Schreiben treibe, fondern lerne mit-Schmerzen denten, ohne welche nie der Genius in den Geist geboren wird; — wenn er erst in Dich eingesteischt

ift, dann wirst Du Dich der Begelstrung freuen, wie der Sänzer-sich der Mussik freut.

Mit folden wunderbaren Lehren hat die Gande rode die Unmundigkeit meines Geiftes genabet. Ich war damals bei der Grofmutter in Offenbach, um auf vier Bochen wegen meiner schwankenden Gesundheit die Landluft zu genießen; auf welche Beise berührten mich denn foliche Briefe? - verftand ich ihren Inhalt? - hatte ich einen Begriff von dem was ich ge-Schrieben hatte? Rein; ich wußte mir fo wenig den Dert meiner fchriftlichen Begeistrungen auszulegen, als fich der Componist den Text seiner Erfindungen begreiß lich machen kunn; et wieft fich in ein Clement was höher ist als er; es trägt ihn, es nährt ihn, seine Raheung wird Inspiration, fie reigt, fie begludt, ohne bag man sie sinnlich auszulegen verniochte, obichon die Fahigkeiten durch fie gesteigert; Der Beift gereinigt, Die Seele gerührt wird. Go war es auch zwischen mit und der Freundin : die Melodieen entstromten meiner gereizten Phantasie, sie lausaste und fühlte unendlichen Genuß dabet, und bewahrte, was wenn es mir geblie ben mar nur ftorend auf mich gewirkt haben wurde;sie nannte mich oft die Gibille die ihre Belffagungen nicht bewahren dürfe; ihre Aufforderungen reigten mich,

baltniffen nach, bas machte im gewöhnlichen Leben Lein wen Untetschied, in dies pagte ich ohne Anftog, weil ich mich in ifin ficht bewegte; aber ohne Schei fag ich es meinem Beren, der den Segen hier über fein Rind fprewen moge: ich hatte eine innre Welt und geheime &&. higkeiten, Ginne mit demen ich in ihr lebte; mein Auge fah deutlich große Erscheinungen, so wie ich es zu machtez - ich fab die Simmelskugel; sie brebte sich vor mir in unermeglicher Größe um, fo daß ich ihre Greize nicht fah, aber dochteine Empfindung von ihrer Rundung hatte; das Sternenheer zog auf dunklem Grund an mir vorüber, die Sterne tangten in reinen geiftigen Siguren, die ich als Geist begriff; es stellten sich Monumente auf von Caulen und Gestalten, hinter denen die Sterne, wegzogen; die Steene tauchten unter in einem Meer von garben; es bluften Blumen auf, fie wuchsen ente por bis in die Sohe; ferne goldne Schatten bedten fie vor einem hoheren weißen Licht, und fo zog in diefer Innenwelt eine Erscheinung nach der anderen berauf; dabei fühlten meine Ohren ein feines silbernes Ringen, allmählig wurde es ein Schall, der größer war und ge waltiger, je langer ich ihm lauschte, ich freute mich, denn es startte mich, es startte meinen Beift diefen gro-Ben Ton in-meinem Bebor zu herbergen; öffnete ich die

Augen, so war alles nichts, so war alles rubig, und ich empfand teine Storung, mur tounte ich die fogenante wirkliche Welt in der die andern Menfchen sich auch zu befinden behaupten, nicht mehr von diefer Traum oder Phantasiewelt unterscheiden; ich wußte nicht welche Wachen oder Schlafen war, ja zulett glaubte ich im mer mehr, daß ich das gewöhnliche Leben nur tranne, und ich ming es moch heute unentschieden laffen, und werde nach Jahren noch daran zweiseln; diefes Gome ben und Fliegen war mir gar zu gewiß; ich war innerlich ftolz darauf und freute mich diefes Bewußtseins; ein einziger elastischer Drud mit der Spite der Fußzehen — und ich war in Lüften; ich schwebte leise und anmuthig zwei drei Suß über der Erde, aber ich betührte fie gleich wieder, und flog wieder auf, - und ichwebte auf die Geite, von da wieder zurud; fo tangte ich im Garten im Mondschein hin und her, zu meinem unaussprechlichen Bergnügen; ich schwebte über die Treppen herab oder herauf, zuweilen hob ich mich zur Sohe der niedern Baumafte und schwirrte zwischen den Zweigen dahin; Morgens erwachte ich in meinem Bett mit dem Bewußtsein daß ich fliegen könne, am Lag aber vergaß ich's. - Ich schrieb an die Gunderode ich weiß nicht was, sie kam heraus nach Offenbach, sah mich

zwelfelhaft an, that befremdende Fragen über mein Befinden, ich fah im Spiegel: schwärzer waren die Augen wie je, die Büge hatten sich unendlich verfeinert, die Nase so schmal und fein, der Mund geschwungen, eine außerst weiße Farbe; ich freute mich und fah mit Genuß meine Gestalt, die Gunderode fagte, ich follte nicht fo lang mehr allein bleiben, und nahm mich mit in die Stadt; da waren wenig Tage verfloffen fo hatte ich das Fieber; ich legte mich zu Bett und follef, und weiß auch nichts, als daß ich nur schlief: endlich erwachte ich und es war am vierzehnten Tag nach dem ich mich gelegt hatte; indem ich die Augen öffnete fah ich ihre schwante Gestalt im Zimmer auf. und abgehen und die Bande ringen; aber Ganderode, fagt ich, warum weinst Du? Gott sei ewig gelobt, sagte fie, und tam an mein Bett, bift Du endlich wieder wach, bift Du endlich wieder in's Bewüßtsein gekommen? — Bon der Beit an wollte fie mich nichts Philosophisches lefen lafsen, und auch teine Auffage follte ich mehr machen; fie war fest überzeugt, meine Rrantheit fei davon bergekommen; ich hatte großes Wohlgefallen an meiner Gestalt, die Blaffe, die von meiner Rrantheit zurudgeblieben war, gefiel mir unendlich; meine Buge erschienen mir fehr bedeutend, die großgewordenen Augen herrichten, und die anderen Gesichtstheile verhielten sich geifig leidend; ich fragte die Günderode, ob nicht darin schon die ersten Spuren einer Berklätung sich zeigten.

Hier hab ich abgebrochen, und hab viele Lage nicht geschrieben; es flieg so eruft und fower herauf, der Schmerz ließ sich nicht vom Denten bemeistern; ich bin noch jung, ich kann's nicht durchsehen, das Ungebeure. Unterdeffen hat man ben herbst eingethan, der Most wurde vom Laubbefranzten Bingervoll unter Jubelgefang die Berge herabgefahren und getragen, und sie gingen mit der Schalmei voran und tauzten. D Du! - der Du dieses lieft, Du haft keinen Mantel so weich um die verwundete Seele deinn einzuhullen. 2Bas bift Du mir schuldig? - Dem ich Opfer beinge wie dies, daß ich Dich die Hand in die Wunden legen laffe. - Wie kannst Du mir vergelten? - Du wirst mic nimmer vergelten; Du wirft mich nicht loden und an Dich ziehen, und weil ich kein Obdach in der Liebe habe, wirst Du mich nicht herbergen, und der Sehnfucht wirst Du keine Linderung gewähren; ich weiß es schon im voraus, ich werd allein sein mit mir selber, wie ich heut allein stand am Ufer bei den dustern Weiden, wo die Todesschauer noch wehen über den Plat da kein Gras mehr wächt; dort hat sie den schönen Leib vermundet, grad an der Stelle, wo sie's gelernt hatte daß nian da das Herz am suchersten trifft; O Jesus Mas ria! —

Du! mein Herr! — Du! — flammender Genius über mir! ich hab geweint; nicht über sie die ich verloren habe, die wie warme frühlingbrütende Lüfte
mich umgab; die mich schütze, die mich begeisterte, die
mir die Höhe meiner eignen Natur als Ziel vertraute;
ich hab geweint um mich, mit mir; hart muß ich werden wie Stahl, gegen mich, gegen das eigne Herz; ich
darf es nicht beklagen daß ich nicht geliebt werde, ich
muß streng sein gegen dies seidenschaftliche Herz; es
hat kein Recht zu fordern, nein es hat kein Recht; —
Du bist mild und lächelst mir, und deine kühle Hand
mildert die Gluth meiner Wangen, das soll mir genügen.

Gestern waren wir in Laubbekrängten Nachen den Rhein hinab gefahren, um die hundertfältige Feier des Weinfestes an beiden Bergufern mit anzusehen; auf unserem Schiff waren lustige Leute, sie schrieben Weinbegeisterte Lieder und Sprüche, steckten sie in die geleerten Flaschen, und ließen diese unter wäherendem Schießen den Rhein hinabschwimmen; auf allen Ruinen waren große Tannen aufgepflanzt die bei einsbrechender Dämmerung angezündet wurden; auf dem

Māu.

Mänfethurm, mitten im flolzen Rhein ragter zwei michtige Lannen empor, ihre flammenden duraboamnten Afte fielen hetab in die zischende Fluch, von allen Geten donnerten fie und warfen Raketten, und foone Strauger von Leuchtfugeln fliegen jungfraulich in Die Lufte, und auf den Rachen fang man Lieber, und im Borbeifahren warf man fich Kranze zu und Tranbeit; da wit nach Hause kamen so wat's spat, aber der Mond leuchtete hell; ich fah zum Genster hinaus und hörte noch jenseits das Toben und Janchzen der Beimkehrenden, und dieffeits, nach der Geite, wo fie todt am Ufer gelegen hatte, war alles fill, ich dacht da ift keinet mehr der nach ihr fragt, und ich ging bin, nicht vhue Grausen, nein mir wat bang, wie ich von weitem die Nebel über den Weidenbufchen wogen fab, da wat ich bald wiedet umgekehrt, es war mir als sei sie es selbst, die da schwebte und wogte und fich ausdehate; ich ging hin, aber ich betete unterwegs daß mich Gott doch schützen möge; -- schützen? -- vor was? vor einem Beift deffen Berg voll liebendem Willen gewesen war gegen mich im Leben; und nun er des irdischen Leib's entledigt ift, foll ich ihn fürchtend fliehen? - Ich fie hat vielleicht einen besten Theil ihres geiftigen Bermbgens auf mich veterbt feit ihrem Tod. Bererben doch die Borältern auf ihre Nachkommen, warum nicht die Freunde? — Ich weiß nicht wie weh mir ist! — sie, die freundlich klare hat meinen Geist vielleicht beschenkt. Wie ich von ihrem Grab zurück kam, da fand ich Leute die nach ihrer Ruh suchten die sich verlaufen hatte, ich ging mit ihnen; sie ahndeten gleich daß ich von dort her kam, sie wußten viel von der Günderode zu erzählen die oft freundlich bei ihnen eingesprochen und ihnen Almosen gegeben hatte; sie sagten, so oft sie dort vorbeigehen beten sie ein Baterunser; ich hab auch dort gebetet zu und um ihre Seele, und hab mich vom Mondlicht rein waschen lassen, und hab es ihr laut gessagt daß ich mich nach ihr sehne, nach jenen Stunden, in denen wir Gefühl und Gedanken harmlos gegen eins ander austauschten.

Gie erzählte mir wenig von ihren sonstigen Angelegenheiten, ich wußte nicht in welchen Berbindungen
sie noch außet mir war; sie hatte mir zwar von Daub
in Heidelberg gesprochen und auch von Kreuzer, aber
ich wußte von keinem, ob er ihr lieber sci als der andre; einmal hatte ich von andern davon gehört, ich
glaubte es nicht, einmal kam sie mir freudig entgegen
und sagte: Gestern hab ich einen Chirurg gesprochen
der hat mir gesagt daß es sehr leicht ist sich umzu-

bringen, sie öffnete hastig ihr Kleid und zeigte mir uns ter der fthonen Bruft den Fledt; ihre Augen funkelten freudig; ich stattte sie an, es ward mit zum erstenmal unheimlich, ich ftagte: nun! — und was soll ich denn thun wenn Du todt bift? - Di sagte fie, dann ift Dit " nichts meht an mir gelegen, bis dahin find wit nicht mehr so eng verbunden, ich werd mich etst mit Dir entzweien; - ich wendete mich nach dem Behfter, um meine Thranen, mein bor Born klopfendes Betg zu vetbergen, sie hatte sich nach dem andem Senster gewendet und schtbieg; - ich fab fie von der Geite an, ibt Auge war gen himmel gewendet, abet der Strahl wat gebrochen, als ob fich fein ganzes Feuer nach innen ges wendet habe; - nachdem ich sie eine Beile berbache tet hatte konnt ich mich nicht mehr fassen, - ich brach in lautes Schreien aus, ich fiel ihr um den hals und tiß sie niedet auf den Sig und sette mich auf ihre Anie und weinte viel Thtanen und fußte fie gum eta stenmal an ihren Mund, und rig ihr bas Rleid auf und fußte fie an die Stelle, wo fie gelernt hatte bas Betz treffen; und ich bat mit ichmerglichen Thtanen bag fie fich meiner etbarme, fiel ihr wieder um den Hals und füßte ihre Sande, die waren falt und gitterten, ihre Lippen zuckten, sie war gang fult,

Stichen in Stude, das Roßhaar flog hier und dahin in der Stube, sie stand flehend hinter dem Gessel und bat, ihr nichte zu thun; - ich fagte; eh ich dulde daß Du Dich umbringst thu ich's lieber selbst; mein armer Stuhl! rief sie; ja was, Dein Stuhl, der foll den Dolch stumpf machen; ich gab ihm ohne Barmherzigkeit Stich auf Stich, das gange Binimer murde eine Staubwolke; so warf ich den Dolch weit in die Stube daß er prasselnd unter das Sopha fuhr; ich nahm sie bei der hand und führte sie in den Garten in die Weinlaube, ich riß die jungen Weinreben ab und marf sie ihr vor die Fuße; ich trat darauf und fagte: Go mighandelst Du unfre Freundschaft. — Ich zeigte ibr die Bogel auf den Zweigen, und daß wir wie jene, spielend, aber treu gegen einander bisher zusammen gelebt hatten; ich sagte: Du kannst sicher auf mich hauen, es ist feine Stunde in der Nacht, die, menn Du mir beinen Willen kund thuft, mich nur einen Augenblick besinnen machte; - komm por mein Genster und pfeif um Mitternacht, und ich geh ohne Borbereitung mit Dir um die Welt. Und was ich für mich nicht wagte, das mag ich für Dich; — aber Du! — was berechtigt Dich mich aufzugeben? — wie kannst Du solche Treue verrathen; und versprich mir, daß Du nicht mehr deine

zaghafte Natur hinter so grausenhafte prahlerische Ideen verschanzen willst; - ich sah sie an, sie war beschämt und senkte den Ropf, und sah auf die Geite und war blaß; wir waren beide still, lange Beit. Gunderode, sagte ich, wenn es ernft ift dann gieb mir ein Beichen; - sie nickte, - Gie reifte in's Rheingau; von dort aus ichrieb fie mir ein paarmal, wenig Beilen; - ich hab sie verforen sonst wurde ich sie hier einschalten. Einmal schrieb sie: ist man allein am Rhein so wird man gang traurig, aber mit mehreren zusammen, da find grade die schauerlichsten Plate am luftaufreizend. sten: mir aber ift doch lieb den weiten gedehnten Purpurhimmel am Abend allein zu begrüßen, da dichte ich im Wandeln an einem Mahrchen, das will ich Dir vorlefen; ich bin jeden Abend begierig wie es weiter geht, es wird manchmal recht schaurig und dann taucht eswieder auf. Da sie wieder zurückkam und ich das Mährchen lesen wollte, sagte sie: es ist so traurig geworden, daß ich's nicht lesen fann; ich darf nichts mehr davon horen, ich kann es nicht mehr weiter schreiben: ich werde krank davon; sie legte sich zu Bett und blieb mehrere Tage liegen, der Dold lag an ihrem Bett; ich achtete nicht darauf, die Nachtlampe stand dabei, ich kam herein; Bettine, mir ift vor drei Wochen eine Schwes

ster gestorben; sie war junger als ich. Du hast sie nie gesehen; sie starb an der schnellen Auszehrung; warum sagst Du mir dies heute erft, fragte ich? - nun. was konnte Dich dies interessiren? Du hast sie nicht gekannt, ich muß so was allein tragen, sagte sie mit trodnen Augen. Mir war dies doch etwas sonderhar. mir jungen Ratur waren alle Geschwister so lieb, daß ich glaubte, ich murde verzweifeln muffen, wenn einer fturbe, und daß ich mein Leben für jeden gelaffen hatte; sie fuhr fort; nun dent! vor drei Rächten ift mir diese Schmester erschienen; ich lag im Bett und die Rachtlampe brannte auf jenem Tisch; sie kam herein in weifem Gemand, langsam, und blieb an dem Tisch stehen; sie wendete den Ropf nach mir, senkte ihn und sah mich an; erst war ich erschrocken, aber bald war ich gang ruhig, ich sette mich im Bett auf, um mich zu überzeugen daß ich nicht schlafe. Ich sie auch an und es war, als ob sie etwas bejahend nickte; sie nahm dort den Dolch, hab ihn gen himmel mit der rechten hand, als ob sie mir ihn zeigen wolle, legte ihn wieder sanft und klanglos nieder; dann nahm fie die Nachtlampe, hob sie auch in die hohe und zeigte fie mir, und als ob fie mir bezeichnen wolle daß ich sie verstebe, nickte sie fanft, führte die Lampe zu

ihren Lippen und hauchte sie aus; denk nur, sagte sie voll Schauder, ausgeblasen; — im Dunkel hatte mein Auge noch das Gefühl von ihrer Gestalt; da hat mich plötslich eine Angst befallen die ärger sein muß, als wenn man mit dem Tod ringt; ja, denn ich wär lieber gestorben, als noch länger diese Angst zu tragen.

Ich war gekommen um Abschied zu nehmen, weil ich mit Savigny nach Marburg reifen wollte, aber nun wollte ich bei ihr bleiben. Reise nur fort, sagte sie, denn ich reise auch übermorgen wieder in's Rheingau; - so ging ich denn weg, - Bettine, rief fie mir in der Thur zu: behalt diese Geschichte, sie ift doch merkwütdig! Das waren ihre letten Worte. In Marburg schrieb ich ihr oft in's Meingau von meinem wunderlichen Leben; - ich wohnte einen ganzen Winter am Berg dicht unter dem alten Schloß, der Garten war mit der Festungsmauer umgeben, aus den Fenstern hatt ich eine weite Aussicht über die Stadt und das reich bebaute heffenland; überall ragten die gothischen Thurme aus den Schneedecken hervor; aus meinem Schlafzimmer ging ich in den Berggarten, ich kletterte über die Festungsmauer, und stieg durch die verödeten Garten; wo sich die Pfortchen nicht aufzwingen ließen da brach ich durch die Beden. - da faß ich auf der Steintreppe.

fentofen himmelhohen Leiter hinaufzuklimmen; ich versuchte es, gleitete aber wieder herunter nachdem ich eine Strede hinaufgekommen war; in der Nacht, nachdem ich schon eine Weile im Bett gelegen hatte und Meline schlief. ließ es mir keine Ruhe; ich warf ein Überkleid um, stieg zum Senster hinaus, und ging an dem alten Marburger Schloß vorbei, da guckte der Kurfürst Philipp mit der Elisabeth lachend zum Kenster heraus; ich hatte diese Steingruppe die beide Urm in Urm sich weit aus dem Fenster lehnen, als wollten sie ihre Lande übersehen, schon oft bei Lage betrachtet, aber jest bei Racht fürchtete ich mich so davor daß ich in hoben Sprüngen davoneilte in den Thurm; dort ergriff ich eine Leiterstange und half mir, Gott weiß wie, daran hinauf; was mir bei Tage nicht möglich war, gelang mir bei Racht in der schwebenden Angst meines Herzens; wie ich beinah oben war machte ich halt; ich überlegte, wie die Spisbuben wirklich oben fein konnten und da mich überfallen und von der Warte hinunterstürzen; da hing ich und wußte nicht hinunter oder herauf, aber die frische Luft, die ich witterte, lodte mich nach oben; - wie war mir da, wie ich ploglich durch Schnee und Mondlicht die weit perbreitete Natur überschaute, allein und gesichert, das

große heer der Sterne über mir! - fo ift es nach dem Lod, die freiheitstrebende Geele, der der Leib am angstvollsten lastet, im Augenblick da fie ihn abwerfen will; sie siegt endlich und ist der Angst erledigt; - da hatte ich blos das Gefühl allein zu sein, da war kein Gegenstand der mir naber war als meine Ginfamteit, und alles mußte vor diefer Befeligung zusammenfinken; ich schrieb der Gunderode, daß wieder einmal mein ganges Glud von der Laune diefer Grille abhange; ich schrieb ihr jeden Tag was ich auf der freien Warte mache und denke, ich sette mich auf die Bruftmauer und hing die Beine hinab. - Gie wollte immer mehr von diesen Thurmbegeistrungen, sie sagte: es ift mein Labfal, Du speichst wie ein auferstandner Prophet! wie ich ihr aber schrieb, daß ich auf der Manet, die kaum zwei Zuß breit war, im Areis herumlaufe und lustig nach den Sternen febe, und daß mir zwar am Anfang geschwindelt habe, daß ich jest aber gang ked und wie am Boden mich da oben befinde, - da schrieb sie: um Gotteswillen falle nicht, ich hab's noch nicht herauskriegen konnen ob Du das Spiel bofer oder guter Damonen bift; — falle nicht, fcprieb fie mix wieder, obschon es mir wohlthatig war Deine Stimme von oben herab über den Tod zu vernehmen, so fürchte ich nichts mehr, als daß Du elend und unwillkuhr. lich zerschmettert in's Grab sturgest; - ihre Vermah. nungen aber erregten mir keine Furcht und keinen Schwindel, im Gegentheil war ich tollfühn; ich wußte Befcheid, ich hatte die triumphirende Uberzeugung daß ich von Geistern geschütt fei. Das Geltsame war daß ich's oft vergaß, daß es mich oft mitten aus bem Schlaf wedte und ich noch in unbestimmter Nachtzeit hineilte, daß ich auf dem Hinweg immer Ungft hatte auf der Leiter jeden Abend wie den ersten, daß ich oben allemal die Beseligung einer von schwerem Drud befreiten Bruft empfand; - oben, wenn Schnee lag, ichrieb ich der Gunderode ihren Namen hinein und: Jesus nazarenus rex judaeorum als schütenden Talisman darüber, da war mir, als sei sie gesidert gegen bofe Eingebungen.

Jest kam Kreuzer nach Marburg um Savigny zu besuchen. Häßlich wie er war, war es zugleich unber greislich, daß er ein Weib interessiren könne; ich hörte daß er von der Günderode sprach, in Ausdrücken als ob er ein Recht an ihre Liebe habe; ich hatte in meinem von allem äußeren Einfluß abgeschiednen Verhältzniß zu ihr, früher nichts davon geahnet, und war im Augenblick auf's heftigste eifersüchtig; er nahm in meis

ner Gegentvart ein kleines Lind auf den School mi fagte: wie heißt Du? - Cophie. Rinn, du follit, fo lange ich hier bin Katoline heißen; Karoline queb mir einen Auf. Da ward ich zornig, ich rif ihm vom Choof und trug es hinens, fert durch den Gatten auf den Dhurm; da oben fiellt ich es in den Schnee neben ihren Ramen, und logte mich mit dem glühenden Geficht hinein und weinte laut, und das Kind weinte mit, und da ich hermster fam begegnete mir Kreuzer; ich fagte: weg aus meinem Weg, fort. Der Philolog konnte fich einbilden, daß Gangmed ihm die Schaale des Jupiters reichen werde. - Es war in der Tenjahrsnacht; ich fag auf meinet Warte und schaute in die Tiefe; alles war so ftill - tein Laut bis in die weiteste Ferne, wich war betrübt um die Günderode die mic teine Antwort gab; die Stadt lag unter mir, auf einmal folieg es Mitternacht. -- da stürmte es heranf, die Trommein rührten sich, die Posthörner schmetterten, fie loften ihre Flinten, sie jaudigten, Die Studentenlieder tonten von allen Geiten, es stieg der Jubellarm daß er mich bei nah wie ein Meer umbranfte; — das vergesse ich nie, aber sagen kann ich auch nicht wie mir so wenderlich war da oben auf schwindelnder Höhe, and wie es

allmälig wieder still ward, und ich mich gang allein empfand. Ich ging zurud und ichrieb an die Gunderode; vielleicht finde ich den Brief noch unter meinen Papieren, dann will ich ihn beilegen; ich weiß daß ich ihr die heißesten Bitten that mir zu antworten; ich schrieb ihr von diesen Studentenliedern wie die gen himmel geschallt hatten und mir das tieffte herz aufgeregt; ja ich legte meinen Ropf auf ihre Fuße und bat um Untwort, und wartete mit heißer Gehnsucht acht Tage, aber nie erhielt ich eine Untwort; ich war blind, ich war taub, ich ahnete nichts. Noch zwei Monate gingen vorüber, - da war ich wieder in Krankfurt; - ich lief in's Stift, machte die Thur auf: siehe da stand sie und sah mich an; falt wie es schien; Gunderod, rief ich, darf ich hereinkommen? - sie schwieg, und wendete sich ab; Gunderod, sag nur ein Wort und ich lieg an Deinem Bergen. Rein, sagte sie, komme nicht naber, fehre wieder um, wir muffen uns doch trennen. — Was heißt das? — Go viel, daß wir uns in einander geirrt haben und daß wir nicht zusammen gehören. — Ud, ich wendete um! ach, erfte Berzweiflung, erster graufamer Schlag, so empfindlich für ein junges Berg! ich, die nichts kannte wie die Unterwerfung, die Dingebung in dieser Liebe, mußte fo gurudgewiesen merden. - Ich lief nach haus zur Meline, ich bat fie mit zu gehen zur Günderode, zu sehen was ihr fehle, sie zu bewegen mir einen Augenblick ihr Angesicht zu gonnen; ich dachte, wenn ich sie nur einmal in's Auge fassen könne dann wolle ich sie zwingen; ich lief über die Strafe, vor der Bimmerthur blieb ich fteben, ich ließ die Meline allein zu ihr eintreten, ich wartete, ich zitterte und rang die Sande in dem kleinen engen Gang der mich so oft zu ihr geführt hatte; — die Meline kam heraus mit verweinten Augen, sie zog mich schweis gend mit sich fort; - einen Augenblick hatte mich der Schmerz übermannt, aber gleich stand ich wieder auf den Füßen; nun! dacht ich, wenn das Schicksal mir nicht schmeicheln will so wollen wir Ball mit ihm spies len; ich war heiter, ich war luftig, ich war überreigt, aber Nachten weinte ich im Schlaf. - Um zweiten Tag ging ich des Wegs wo ihre Wohnung war, da sah ich die Wohnung von Goethes Mutter die ich nicht naber kannte und nie besucht hatte; ich trat ein. Frau Rath, sagte ich, ich will Ihre Bekanntschaft machen, mir ist eine Freundin in der Stiftsdame Gunderode verlos ren gegangen und die sollen Gie mir erfegen; - wir wollen's versuchen, sagte sie, und so kam ich alle Tage und seste mich auf den Schemel und ließ mir von ihrem Sohn erzählen und schrieb's alles auf und schickte es der Günderode; — wie sie in's Rheingau ging sens dete sie mir die Papiere zurück; die Magd die sie mir brachte, sagte, es habe der Stiftsdame heftig das Herz geklopft da sie ihr die Papiere gegeben, und auf ihre Frage, was sie bestellen solle, habe sie geantwortet: nichts. —

Es pergingen vierzehn Tage, da kam Frig Schlosser; er bat mich um ein paar Zeilen an die Gunderode, weil er in's Rheingau reisen werde, und wolle gern ihre Bekanntschaft machen. Ich sagte daß ich mit ihr brouillirt sei, ich bate ihn aber von mir zu sprechen und acht zu geben, mas es für einen Eindruck auf sie mache; wann gehen Sie hin sagte ich, morgen? — Nein, in acht Tagen; - o gehen Sie morgen, sonst treffen Sie sie nicht mehr; - am Rhein ist's so melancholisch, sagte ich scherzend, da konnte sie sich ein Leid's anthun; -Schlosser sah mich angstlich an; ja ja, sagt ich muthwillig, sie stürzt sich in's Wasser oder ersticht sich aus bloger Laune. — Frevlen Gie nicht, sagte Schlosser, und nun frevelte ich erft recht: Geben Gie acht, Schloffer, Sie finden fie nicht mehr, wenn Gie nach alter Bewohnheit zogern, und ich sage Ihnen, gehen Sie heute lieber wie morgen und retten Gie sie pon unzeitiger melancholischer Laune; - und im Scherz beschrieb ich fie. wie sie sich umbringen werde, im rothen Kleid, mit aufgelöstem Schnürband, dicht unter der Bruft die Wunde; das nannte man tollen Übermuth von mir, es war aber bewußtloser Überreiz in dem ich die Wahrheit vollkommen genau beschrieb. - Um andern Tag fam Franz und sagte: Madchen, wir wollen in's Rheingau gehen, da kannst Du die Gunderode besuchen. - Wann? fragte ich. - Morgen, sagte er; - ach, ich packte mit Übereile ein, ich konnte kaum erwarten daß wir gingen; alles was mir begegnete schob ich hastig aus dem Weg, aber es vergingen mehrere Tage und es ward die Reise immer verschoben; endlich, da war meine Luft zur Reise in tiefe Trauer verwandelt und ich war lieber zurudigeblieben. - Da wir in Beisenheim ankamen wo wir übernachteten, lag ich im Genfter und fah in's mondbespiegelte Wasser; meine Schwägerin Toni faß am Fenster; die Magd, die den Tifch dedte, sagte: Gestern hat sich auch eine junge schöne Dame, die schon sechs Wochen hier sich aufhielt, bei Windel umgebracht; fie ging am Rhein spazieren ganz lang, dann lief sie nach Saufe, holte ein Sandtuch; am Abend suchte man sie vergebens; am andern Morgen fand man sie am Ufer unter Weidenbuschen, sie hatte das handtuch voll

Steine gesammek und sich um ben Sals gebunden, wahrscheinlich weil sie sich in den Rhein versenken wollte, aber da sie sich in's Berg stach, flet fie rude warts, und so fand sie ein Bauer am Rhein liegen unter den Weiden an einem Ort, wo es am tiefsten ift. Er rif ihr den Dolch aus dem herzen und schleuderte ihn voll Abscheu weit in den Rhein, die Schiffer faben ihn fliegen, - da tamen sie herbei und trugen sie in die Ctadt. - Ich hatte im Unfang nicht zugehört, aber zulest hort ich's mit an und rief : das ift die Gunderode! Man redete mir's aus und fagte, es sei wohl eine andre, da so viel Frankfurter im Rheingau waren. Ich ließ mir's gefallen und dachte: grade was man phrophezeihe, sei gewöhnlich nicht mahr. — In der Nacht traumte mir, sie kame mir auf einem mit Rranzen geschmuckten Nachen entgegen, um sich mit mir zu versöhnen; ich sprang aus dem Bett in des Bruders Bimmer und rief: es ift alles nicht mahr, eben hat mir's lebhaft getraumt! 26, sagte der Bruder, baue nicht auf Traume! - Ich traumte noch einmal, ich sei eilig in einem Kahn über den Rhein gefahren um sie zu suchen; da war das Wasser trub und schilfig, die Luft war dunkel und es war sehr kalt; — ich landete an einem sumpfigen Ufer, da war ein haus mit feuch.

Rufe und daß das Gras noch niederliege. - und der Schiffer lenkte unwillkührlich dorthin, und Franz bewußtlos sprach im Schiff alles dem Bauer nach mas er in der Ferne verstehen konnte, und da mußt ich denn mit anhören die ichauderhaften Bruchftucke der Ergahlung vom rothen Kleid das aufgeschnürt war, und der Dolch den ich so gut kannte, und das Tuch mit Steinen um ihren Hals, und die breite Wunde; — aber ich weinte nicht, ich schwieg. — Da kam der Bruder zu mir und sagte : sei ftark Madchen. - Wir landeten in Rudesheim; überall erzählte man sich die Geschichte; ich lief in Windesschnelle an allen vorüber, den Oftein hinauf eine halbe Stunde Berg an ohne auszuruhen; - oben war mir der Athem vergangen, mein Kopf brannte, ich war den andern weit vorausgeeilt. - Da lag der herrliche Rhein mit feinem ichmaragdnen Schmuck der Inseln; da sah ich die Ströme von allen Seiten dem Rhein zufließen, und die reichen friedlichen Städte an beiden Ufern, und die gesegneten Belande an beiden Seiten; da fragte ich mich, ob mich die Zeit über diesen Berluft beschwichtigen werde, und da war auch der Entschluß gefaßt, kuhn mich über den Jammer hinauszuschwingen, denn es schien mir umwürdig, Jammer zu außern, den ich einstens beherrschen konne.

Briefwechsel mit Goethe.

•

٠.

· -

.

.

·

.

.

## Un Goethe.

Raffel, den 15. Mai 1807.

Liebe, liebe Tochter! Nenne mich für alle Tage, für alle Zukunft mit dem einen Namen, der mein Glück umfaßt; mein Sohn sei dein Freund, Dein Bruder, der Dich gewiß liebt zc.

Solche Worte schreibt mir Goethes Mutter; zu was berechtigen mich diese? — Auch brach es los wie ein Damm in meinem Herzen; — ein Menschenkind, einsam auf einem Fels, von Stürmen umbraust, seiner selbst ungewiß hin- und herschwankend, wie Dornen und Disteln um es her — so bin ich; so war ich da ich meinen Herrn noch nicht erkannt hatte. Nun wend ich mich wie die Sonnenblume nach meinem Gott, und kann ihm mit dem von seinen Strahlen glühenden Angesicht beweisen daß er mich durchdringt. O Gott! darf ich auch? — und bin ich nicht allzu kühn?

Und was will ich denn? — erzählen, wie die herrliche Freundlichkeit, mit der Sie mir entgegen kamen
jest in meinem Herzen wuchert? — alles andre Leben
mit Gewalt erstickt? — wie ich immer muß hinverlangen wo mir's zum ersten Mal wohl war? — Das
hilft alles nichts; die Worte Ihrer Mutter! — ich bin
weit entfernt, Ansprüche an das zu machen was ihre
Güte mir zudenkt, — aber diese haben mich geblendet;
und ich mußte zum wenigsten den Wunsch befriedigen,
daß Sie wissen möchten, wie mächtig mich die Liebe in
jedem Augenblick zu Ihnen hinwendet.

Auch darf ich mich nicht scheuen einem Gefühl mich hinzugeben, das sich aus meinem Herzen hervorzdrängt wie die junge Saat im Frühling; — es mußte so sein, und der Saame war in mich gelegt; es ist nicht mein vorsätslicher Wille, wenn ich oft aus dem augenblicklichen Gespräch zu Ihren Füßen getragen bin; dann seize ich mich an die Erde und lege den Kopf auf Ihren Schooß, oder ich drücke Ihre Hand an meinen Mund, oder ich stehe an Ihrer Seite und umfasse Ihren Hals; und es währt lange dis ich eine Stellung sinde, in der ich beharre. Dann plaudre ich wie es mir beshagt; die Antwort aber die ich mich in Ihrem Namen gebe, spreche ich mit Bedacht aus: Mein Kind! mein

artig gut Madchen! liebes Heez! Ja, so klingt's aus jener wunderbaren Stunde herüber, in der ich glaubte von Geistetn in eine andre Welt getragen zu sein; und wenn ich dann bedenke daß es von Ihren Lippen so wierderhallen könnte, wenn ich wirklich vor Ihnen stände, — dann schaudre ich vor Freude und Sehnsucht zusammen. D wie viel hundertmal träumt man, und träumt besser als einem je wird. — Muthwillig und übermüthig bin ich auch zuweilen, und preise den Mann glücklich der so sehr geliebt wird; dann lächeln Sie und bejahen es in freundlicher Großmuth.

Weh mir! wenn dies alles nie zur Wahrheit wird, dann werd ich im Leben das Herrlichste vermissen. Ach, ist der Wein denn nicht die süßeste und begehrlichste unter allen himmlischen Gaben? daß wer ihn einmal gestostet hat, trunkner Begeistrung nimmer abschwören möchte. — Diesen Wein werd ich vermissen, und alles andre wird mir sein wie hartes geistloses Wasser, dessen man keinen Tropsen mehr verlangt als man bedarf.

Wie werd ich mich alsdann trösten können! — mit dem Lied etwa: "Im Arm der Liebe ruht sich's wohl, wohl auch im Schooß der Erde?" — oder: "Ich wollt ich läg und schlief zehntausend Klafter tief." —

Ich wollt ich könnte meinen Brief mit einem Blick

in Ihre Augen schließen; schnell würde ich Bergebung der Kühnheit herauslesen und diese noch mit einsiegeln; ich würde dann nicht ängstlich sein über das kindische Geschwäß, das mir doch so ernst ist. Da wird es hingetragen in rascher Eile viele Meilen; der Postillion schmettert mit vollem Enthusiasmus seine Ankunft in die Lüste, als wolle er frohlockend fragen: was bring ich! — und nun bricht Goethe seinen Brief auf, und sindet das unmündige Stammeln eines unbedeutenden Kindes. Soll ich noch Verzeihung fordern? — D, Sie wissen wohl, wie übermächtig, wie voll süßen Gefühls das Herz oft ist, und die kindische Lippe kann das Wort nicht treffen, den Ton kaum, der es wiederklingen macht.

Bettine Brentano.

i

F,

.

Ì

ln Bettine, im Brief an seine Mutter eingelegt von Goethe.

Colcher Früchte, reif und suß, würde man gern in jedem Tag genießen, den man zu den schönsten zu ählen berechtig sein durste.

Wolfgang Goethe.

Liebe Mutter, geben Sie dies eingesiegelte Blatthen an Bettine und sordern Sie sie auf, mir noch ferner zu schreiben.

## Un Goethe.

2m 25. Mai.

Wenn die Sonne am heißesten scheint wird der blaue Himmel oft trübe; man fürchtet Sturm und Geswitter, beklemmende Luft drückt die Brust, aber endlich siegt die Sonne; ruhig und golden sinkt sie dem Abend in den Schooß.

So war mir's da ich Ihnen geschrieben hatte; ich war beklemmt wie wenn ein Gewitter sich spuren lagt, und ward oft roth über den Gedanken daß Gie es unrecht finden möchten, und endlich ward mein Migtrauen nur durch wenig Worte, aber fo lieb geloft. Wenn Sie mußten wie schnelle Fortschritte mein Butrauen in demselben Augenblick machte da ich erkannte, daß Gie es gern wollen! - Gutiger freundlich gesinnter Mann! ich bin so unbewandert in Auslegung solcher köstlichen Worte, daß ich schwankte über ihren Ginn; die Mutter aber sagte: sei nicht so dumm, er mag geschrieben baben was er will, so heißt es, Du sollst ihm schreiben so oft. Du kannst und was Du willst. — Ach ich kann Ihnen nichts anders mittheilen, als blos was in meinem Bergen vorgeht. O durft ich jest bei ihm fein, dacht ich. so glübend bell sollte meine Freudenfonne

ihm leuchten, wie sein Auge freundlich dem meinigen begegnet. Ja wohl herrlich! Ein Purpurhimmel mein Gemüth, ein warmer Liebesthau meine Rede, die Seele müßte wie eine Braut aus ihrer Kammer treten ohne p Schleier und sich bekennen: v Herr in Zukunft will ich Dich oft sehen und lang am Tage, und oft soll ihn ein solcher Abend schließen.

Ich gelobe es, dasjenige was von der äußeren Welt unberührt in mir vorgeht, heimlich und gewissen. haft demjenigen darzulegen, der so gern Theil an mir nimmt, und dessen allumfassende Kraft den jungen Keismen meiner Brust, Fülle befruchtender Nahrung verspricht.

Das Gemüth hat ohne Vertrauen ein hartes Loos; es wächst lakgsam und dürftig, wie eine heiße Pflanze zwischen Felsen; so bin ich, — so war ich bis heute, — und diese Herzensquelle, die nirgend wo ausströmen konnte, sindet plößlich den Weg an's Licht, und paraddiesische Ufer im Balsamdust blühender Gesilde begleisten ihren Weg.

O Goethe! — meine Sehnsucht, mein Gefühl sind Melodieen, die sich ein Lied suchen, dem sie sich ansschmiegen möchten. Darf ich mich anschmiegen? — dann Follen diese Melodieen so hoch steigen, daß sie Ihre Lieder begleiten können.

5

þ

h

d

6

1

3

1

Ihre Mutter schrieb wie von mir: daß ich keinen Anspruch an Antworten mache; daß ich keine Beit rausben wolle, die Ewiges hervorbringen kann; so ist es aber nicht: meine Seele schreit wie ein durstiges Kindschen; alle Zeiten, zukünftige und verflossene, möchte ich in mich trinken, und mein Gewissen würde mir wenig Bedenken machen, wenn die Welt von nun an weniger von Ihnen zu erfahren bekäme und ich mehr. Bedensken Sie indeß, daß nur wenig Worte von Ihnen ein größeres Maaß von Freude ausfüllen werden, als ich von aller späteren Zeit erwarte.

Bettine.

Die Mutter ist sehr heiter und gesund, sie trinkt noch einmal so viel Wein wie vor'm Jahr, geht bei Wind und Wettes in's Theater; singt in ihrem Übermuth mir vor: "Zärtliche getreue Seele, deren Schwut kein Schicksal bricht."

## Erttablatt.

Wir führen Krieg, ich und die Mutter, und nun ist's so weit gekommen, daß ich kapituliren muß; die harte Bedingung ist daß ich selbst Ihnen alles erzäh-

len soll, womit ich's verschuldet habe, und mas die gute Mutter so heiter und launig ertragen hat; sie hat eine Geschichte daraus zusammengesponnen die sie mit taufend Pläsir erzählt; sie könnte es also selbst viel besser schreiben, das will sie nicht, ich sall's zu meiner Strafe erzählen, und da fühl ich mich ganz beschämt.

3

ľ

Ich sollte ihr ben Gall bringen, und führte ihr un: ter seinem Ramen den Tieck gu; sie warf gleich ihre Ropfbedeckung ab fette sich und verlangte, Gall folle ihren Schadel untersuchen, ob die großen Eigenschaften ihres Sohnes nicht durch sie auf ihn übergegangen fein möchten; Died war in großer Berlegenheit, denn ich ließ ihm keinen Moment um der Mutter den Jerthum zu benehmen; sie war gleich in heftigem Streit mit mir, und verlangte, ich solle gang still schweigen und dem Gall nicht auf die Sprunge helfen; da kam Gall felbst und nannte sich; die Mutter wußte nicht zu welchem sie sich bekehren solle, besonders da ich stark gegen den rechten protestirte, sedoch hat er endlich den Sieg bavon getragen, indem er ihr eine fehr ichone 216. handlung über die großen Eigenschaften ihres Ropfs hielt; und ich hab Berzeihung erhalten und mußte versprechen sie nicht wieder zu betrügen. Tage später kam eine gar zu schöne Gelegenheit mich

Ich führte ihr einen jungen Mahn aus zu rächen. Strasburg zu, der furz vorher bei Ihnen gewesen war; sie fragte höflich nach seinem Ramen, noth eh er sich nennen konnte, fagte ich: ber Berr beift Schneegans, hat Ihren herrn Gphn in Weimar besucht und bringt Ihr viele Gruße von ihm. Gie fah mich verächtlich an und fragte: darf ich um Ihren werthen Ramen bitten? Aber noch ehe er sich legitimiren konnte, hatte ich icon wieder den fambsen Namen Schneegans ausgesprochen; gang ergrimmt über mein grobes Berfahren, den fremden herrn eine Schneegans zu schimpfen, bat sie ihn um Verzeihung und daß mein Muthwill keine Grenzen habe und manchmal sogar in's Alberne spiele; ich fagte: der herr heißt aber doch Schneegans. schweig, tief sie, wo kann ein vernünftiger Mensch Schneegans heißen! Wie nun der Herr endlich zu Wort kam und bekannte, daß er wirklith die Fatalität habe so zu heißen, da war es sehr ergötzlich die Entschuldigungen und Betheuetungen von Hochachtung gegenseitig anzuhören; sie amusirten sich vortrefflich mit einander, als hatten sie sich Jahre lang gekannt, und bei'm Abschied sagte die Mutter mit einem heroischen Unlauf: leben sie recht wohl herr von Schneegans,

hatte ich doch nimmermehr geglaubt, daß ich's über die Bunge bringen könne! —

Nun, da ich's geschrieben habe, erkenne ich erst wie schwer die Strase ist, denn ich hab einen großen Theil des Papiers beschrieben, ohne auch nur ein Wörtchen von meinen Angelegenheiten, die mir so sehr am herzen liegen anzubringen. Ja ich schäme mich Ihnen heute noch was anders zu sagen, als nur meinen Brief mit hochachtung und Liebe abzuschließen. Aber Morgen da sange ich einen neuen Brief an, und der hier soll nichts gelten.

Bettine.

Un Goethe.

5

5

ť

3. Juni.

Ich habe heut bei der Mutter einliegenden Brief an Sie abgeholt, um doch eher schreiben zu dürsen, ohne unbescheiden zu sein. Ich möchte gar zu gern recht vertraulich kindisch und selbst ungereimt an Sie schreisben dürsen, wie mir's im Ropf kame; — darf ich? z. B., daß ich verliebt war fünf Tage lang, ist das ungereimt? — Nun, was spiegelt sich denn in Ihrer Jugends

quelle? — Nur hineingeschaut; himmel und Erde malen sich drinn; in schöner Ordnung stehen die Berge und die Regenbogen, und die blisdurchrissnen Gewitterwolken, und ein liebend Herz schreitet durch, höherem Glück entgegen; und den Sonnedurchleuchteten Tag kranzet der heimliche Abend in Liebchens Arm,

Drum sei mir's nicht verargt, daß ich fünf Tage lang verliebt war.

Bettine.

## Goethe an B.

10. Juni.

Der Dichter ist manchmal so glücklich, das ungeteimte zu reimen, und so wär' es Ihnen zu gestatten.
liebes Kind, daß Sie ohne Rückhalt, alles was Sie der Art mitzutheilen haben, ihm zukommen ließen.

Gönnen Sie mir aber auch eine nahere Beschreibung dessen, der in fünftägigem Besitz Ihres Herzens war. und ob Sie auch sicher sind, daß der Feind nicht poch im Versteck lauert. Wir haben auch Nachrichten von einem jungen Mann, der in eine große Bärenmüße gehüllt in Ihrer Nähe weilt, und vorgiebt, seine Wunden heilen zu müssen, während er vielleicht im Sinne hat, die gefährlichsten zu schlagen.

Erinnern Sie sich jedoch bei so gefahrvollen Zeiten des Freundes, der es angemessener findet, Ihren Herzenslaunen jest nicht in den Weg zu kommen.

## Lieber Goethe! lieber Freund! —

14. Juni.

heute hab ich mit der Mutter Wahl gehalten, was ich Ihnen für einen Litel geben darf; da hat sie mir die beiden frei gelassen. — ich hab sie beide hingeschries ben; ich seh der Zeit entgegen wo meine Feder anders dahin tanzen mird, - unbekummert ma die Flammen hinausschlagen; wo ich Ihnen mein verborgenes herz entdecke, das so ungestüm schlägt und doch zittert. Werden Sie mir solche Ungereimtheiten auch auflösen ? -Wenn ich in derselben Natur mich meiß, deren inneres Leben durch Ihren Geift mir verständlich wird, dann kann ich oft beide nicht mehr von einander unterscheis den; ich leg mich an grunen Rasen nieder mit umfassenden Urmen, und fühle mich Ihnen so nah wie damals, wo Sie den Aufruhr in meinem herzen zu beschwichtigen, zu dem einfachen Baubermittel griffen, von meinen Urmen umfaßt, so lange mich ruhig anzusehen, bis ich von der Gewißheit meines Glückes mich durchdrungen fühlte.

Lieber Freund! wer dürfte zweifeln, daß das was einmal so erkannt und so ergriffen mar, wieder verlo-

ren gehen könne? — Rein! — Sie sind mir nimmer fern. Ihr Geist lächelt mich an und berührt mich zarte lich vom ersten Frühlingsmorgen bis zum letzten Winterabend.

So kann ich Ihnen auch das Liebesgeheimniß mit der Barenmuße für Ihren leisen Spott über meine ernfte Treue auf das beschämendste erklaren. - Richts ift reizender als die junge Pflanze in voller Bluthe stehend, auf der der Finger Gottes jeden frischen Morgen den zarten Thau in Perlen reihet, und ihre Blatter mit Duft bemalt. — Go blüheten im vori: gen Jahr ein paar schone blaue Augen unter der Barenmuge hervor, so lächelten und schwäßten die anmuthigen Lippen, so mogten die schwanken Glieder, und so schmiegte sich zärtliche Neigung in jede Frage und Antwort, und hauchten in Geufgern den Duft des tieferen Herzens aus, wie jene junge Pflanze. — Ich sah's mit an und verstand die Schönheit, und doch war ich nicht verliebt; ich führte den jungen husaren zur Gunderode, die traurig mar; wir maren jeden Abend zusammen, der Geist spielte mit dem Herzen, tausend Außerungen und schöne Modulationen hörte und fühlte ich. - und doch war ich nicht verliebt. — Er ging, — man sah. daß der Abschied sein Herz bedrängte; wenn ich nicht

wiederkehre, sagte er, so glauben Sie, daß die köstlichste Beit meines Lebens diese letzte war. — Ich sah ihn die Stiegen hinabspringen, ich sah seine reizende Gestalt, in der Würde und Stolz seiner schwanken Jugend gleich- sam einen Verweis geben, sich auf's Pferd schwingen und fort in den Kugelregen reiten, — und ich seufzte ihm nicht nach.

Dies Jahr kam er wieder mit einer kaum vernarbeten Wunde auf der Brust; er mar blaß und matt, und blieb fünf Tage bei uns. Abends, wenn alles um den Theetisch versammelt war, saß ich im dunkeln Hinters grund des Zimmers, um ihn zu betrachten, er spielte auf der Guitarre; — da hielt ich eine Blume vor's Licht, und ließ ihren Schatten auf seinen Fingern spiezlen, — das war mein Wagstück; — mir klopste das Herz vor Angst, er möchte es merken; da ging ich in's Dunkel zurück und behielt meine Blume, und die Nacht legte ich sie unter's Kopskissen. — Das war die leste Hauptbegebenheit in diesem Liebesspiel von fünf Tagen.

Dieser Jüngling, dessen Mutter stolz sein mag auf seine Schönheit, von dem die Mutter mir erzählte, er sei der Sohn der ersten Heißgeliebt en meines geliebten Freundes, hat mich gerührt.

Und nun mag der Freund sich's auslegen. wie es

kam. daß ich dies Jahr Herz und Ang für ihn offen hatte, und im vorigen Jahre nicht.

Du hast mich geweckt mitten in lauen Sommerlüsten, und da ich die Augen aufschlug, sah ich die reisen Apfel an goldnen Zweigen über mir schweben, und da langt ich nach ihnen.

Adieu! in der Mutter Brief fleht viel von Gall mid dem Gehirn; in dem meinigen viel vom Herzen.

Ich bitte, grüßen Sie den Poktor Schlosser in Ihren Briefen an die Mutter nicht mehr mit mir in einer Rubrik; es thut meinem armen Hochenuth gar zu weh, Bettine,

> Dein Lind, dein Kerz, dein gut Märchen, das dem Goetbe über al: les lieb hat, und fich mit seinem Undenken über alles trösten kann.

In Goethe,

18. Juni.

Gestern saß ich der Mutter gegenüber auf meinem Schemel, sie sah mich an und sagte: Run was giebes?

— warum siehst Du mich nicht an? — ich wollte sie solle mir erzählen; — ich hatte den Kopf in meine Urme

perfchrankt. Rein, sagte sie, wenn Du mich nicht ansiehst, so erzähl ich nichts; und da ich meinen Eigensinn nicht brechen konnte ward sie ganz fill. - 3ch ging auf und ab durch die drei langen schmalen Binmer, und so oft ich an ihr vorüberschritt, sah sie mich an als wolle sie sagen: Wie lang soll's dauern? endlich fagte fie: bor! - ich dachte Du gingft; - 200. hin? fragte ich. - Nach Weimar zum Wolfgang, und holtest Dir wieder Respekt gegen seine Mutter; ach Mutter, wenn das möglich mar! sagte ich, und fiel ihr um den Hale, und kußte sie und lief im Zimmer auf und ab. Ei, sagte sie, warum foll es denn nicht moglich sein? Der Weg dahin hangt ja an einander und ist kein Abgrund dazwischen; ich weiß nicht mas Dich abhalt, wenn Du eine fo ungeheure Gehnsucht haft; eine Meile pierzigmal zu machen ift der ganze Spaß. und dann kommst Du wieder und erzählst mir alles. -

Nun hab ich die ganze Nacht von der einen Meile geträumt, die ich vierzigmal machen werde; es ist ja mahr, die Mutter hat recht, nach vierzig durchjagten Stunden läg ich am Herzen des Freundes; es ist auf dieser Erde, wo, ich ihn finden kann, auf gehahnten Wegen gehet die Straße, alles deutet dorthin, der Stern am Himmel leuchtet bis zu seiner Schwelle, die Kinder am Weg

rufen mir zu: dort wohnt er! — Was halt mich zurück? - ich bin allein meiner heißen Gehnsucht Zeuge, und sollte mir's nicht gewähren, was ich bitte und flehe, daß ich Muth haben moge? Nein ich bin nicht allein, diefe sehnsüchtigen Gedanken - es find Gestalten; sie seben mir fragend unter die Angen: wie ich mein Leben verschleifen könne, ohne Hand in Hand mit ihm, ohne Aug in Aug in ihrem Feuer zu verglühen. - D Goe the, ertrag mich, nicht alle Tage bin ich so schwach, daß ich mich hinwerfe vor dir, und nicht aufhören will zu weinen bis Du mir alles versprichst. Es geht wie ein schneidend Schwert durch mein Berg, daß ich bei Dir sein möchte; — bei Dir, und nichts anders will ich, so wie das Leben vor mir liegt, weiß ich nichts, was ich noch fordern könnte, ich will nichts neues wissen, nichts soll sith regen, kein Blatt am Baum, die Lufte sollen schweigen; stille soll's in der Zeit sein, und Du sollst ausharren in Gelassenheit, bis alle Schmerzen un Deiner Bruft verwunden find.

19. Juni.

Gestern Abend war's so. lieber Goethe; ploglich rif

bei dem ich Dir geschrieben habe. — Meine Fenster waren offen, und die Plane waren niedergelassen; der Sturmwind spielte mit ihnen; — es kam ein heftiger Gewitterregen, da ward mein kleiner Kanarienvogel aufzgestört — er flog hinaus in den Sturm, er schrie nach mir, und ich lockte ihn die ganze Nacht. Erst wie das Wetter vorüber war legt ich mich schlasen; ich war müde und sehr traurig, auch um meinen lieben Vogel. Wie ich noch bei der Günderode die Griechische Geschichte studirte, da zeichnete ich Landkarteu, und wenn sich die Seen zeichnete, da half er Striche hinein machen, daß ich ganz verwundert war, wie emsig er mit seinem Kleinen Schnabel immer hin und her kraste.

Nun ist er fort, gewiß hat ihm der Sturm das Leben gekostet; da hab ich gedacht, wenn ich nun hins ausslög, um Dich zu suchen, und kam durch Sturm und Umwetter bis zu Deiner Thür, die Du mir nicht öffnen würdest, — nein Du wärst fort; Du hättest nicht auf mich yewartet, wie ich die ganze Nacht auf meinen kleinen Bogel; Du gehest andern Menschen nach, Du bewegst Dich in andern Regionen; bald sind's die Sterne, die mit Dir Rücksprache halten, bald die tiefen abgründz üchen Felskerne; bald schreitet Zein Blick als Prophet durch Nebel und Luftschichten, und dann nimmst Du

der Blumen Farben und vermählst sie dem Licht; deine Leger sindest Du immer gestimmt, und wenn sie Dir auch frischgekränzt entgegen prangte, würdest Du fragen: Wer hat mir diesen schönen Kranz gewunden? — Dein Gesang würde diese Blumen bald versengen; sie würden ihre Häupter senken, sie würden ihre Farbe verzlieren, und bald würden sie unbeachtet am Boden schleifen.

Mile Gedanken, die die Liebe mir eingiebt, alles beiße Sehnen und Wollen, kann ich nur solchen Feldsblumen vergleichen; — sie thun unbewußt über dem grünen Rasen ihre goldnen Augen auf, sie lachen eine Weile in den blauen himmel, dann leuchten tausend Sterne über ihnen und umtanzen den Mond, und vershüllen die zitternden, Thränensbelasteten Blumen in Nacht und betäubenden Schlummer. So bist Du Paet ein von Sternenreigen seiner Eingebungen umtanzter Mond; meine Gedanken aber liegen im Thal, wie die Feldblumen, und sinken in Nacht vor Dir, und meine Begeisterung ermattet vor Dir, und alle Gedanken schlassen unter deinem Kirmament.

Bettine.

# Goethe an Bettine.

18. Juni.

Mein liebes Kind! ich klage mich an, daß ich Dir nicht früher ein Zeichen gegeben, wie genußreich und erquickend es mir ist, das reiche Leben deines Herzens überschauen zu dürfen. Wenn es auch ein Mangel in mir ist, daß ich Dir nur wenig sagen kann, so ist es Mangel an Fassung über alles was Du mir giebst.

Ich schreibe Dir diesen Augenblick im Flug, denn ich fürchte da zu verweilen, wo so viel überströmendes mich ergreift. Fahre fort, deine Heimath bei der Mutster zu befestigen; es ist ihr zu viel dadurch geworden, als daß sie Dich entbehren könnte, und rechne Du auf meine Liebe und meinen Dank.

**3**.

## An Goether

### Frankfurt den 20. Juni

Wenn ich alles aus dem Herzen in die Feder fliesen ließ, so würdest Du manches Blatt von mir bei Geite legen, denn immer von mir und von Dir, und einzig von steiner Liebe, das wär doch nur der beweiste etvige Inhalt.

Ich hab's in den Fingerspigen, und meine ich mulite Die erzählen, was ich Nachts von Die geträmmt habe, und denk nicht, daß Du für anders in der Welt bift. Baufig hab ich benselben Traum, und es hat mit ichan viel Nachdenken gemacht, daß meine Geele immer mater denselben Bedingungen mit Dir zu chan hat; es ift als solle ich vor Dir tangen, ich bin ächerisch gekleidet. ich hab ein Gefühl, daß mie alles gelingen werde, die Menge umdrängt mich. - Ich fuche Dich, doct ficeft Du firei mir gegenüber; es ift als ob Du mich micht bemerkteft und feieft mit anderem befchaftigt; - jest trete ich vor Dich, goldbeschuhet, und die filbernen Arme hangen nachläffig, und warte; da hebst Du das hampt, dein Blick ruht auf mir unwillkührlich, ich ziehe mit leisen Schritten magische Kreise, dein Aug verläßt mich nicht mehr, Du mußt mir nach wie ich mich wende.

und ich fühle einen Triumph des Belingens; - alle was Du kaum ahnest das zeige ich Dir im Tanz, un Du faunft über die Weisheit die ich Dir vortange bald werf ich den luftigen Mantel ab und zeig Di meine Blugel, und fleig auf in die Boben; da freu it nich wie bein Aug mich berfolgt; dann foweb ic wieder herab, und fint in deine umfassenden Urme dann athmest Du Geuszer aus, und siehst au mir bit auf und bift gang durchdrungen; aus diefen Traume erwachend kehr ich zu den Menschen zuruck wie au weiter Ferne; Bre Stimmen fcallen mit fremd, un Mre Geberden auch; - und nun laß mich bekennen daß bei diesen Bekenntaiß meiner Traumspiele mein Thranen fliegen. Einmal haft Du für mich gefungen So lagt mich icheinten bis ich werde, zieht mir das weif Kleid nitht aus. — Diefe magischen Reize, diese Baube fahig keiten find-mein weißes Rleid; ich flehe auch, da es mir bleibe bis ich werde, aber herr : diefe Affnun läßt fich nicht bestreiten, daß auch mir das weiße Riel ausgezogen werde, und daß ich in den gewöhnlichen de alltäglichen gemeinen Lebens einhergeben werde; un daß diefe Belt, in der meine Ginne lebendig find, vel finten wird; das, was ich schützend decken follte, da werde ich vereathen; da wo ich duldend mich unterwei

fen sollte, da werde ich mich tachen; und da no mic unbefangne kindliche Weisheit einem Wink giebt, da werd ich Trop hieten und es besser wissen wollen; — aber das traurigste wird sein, daß ich mit dem Fluch der Sünde belasten werde, was keine ist, wie sie es alle machen 9 — und mir wird Necht dasür geschehen. — Du bisk mein Schuhaltar, zu Dir werd ich flüchten; diese Liebe, diese mächtige, die zwischen uns waltet, und die Gekenntnis die mir durch sie wird, und die Offendenungen, die werden mit Gehammanern sein; sie wesden mich frei machen von denen die auch richten wollen. Dein Kind.

and the second of the second o

saire of An Goether grown in the production

Beresten waren Wir im Egmant, sie riefen alle: herrsich! Wie gingen nuch nach dem Schauspiel unter den mondbeschienenen Liuden auf und ab, wie es Frankfurter Sitte ist, da hört ich tausendfachen Miedenhall. — Der kleine Dalberg war mit une; er hatte deine Matter im Schauspiel gesehen und verlangte, ich solle ihn zu ihr bringen; sie war eben im Begriff Nachtwilette zu machen, da sie aber hörte, er komme

en transcription of the contraction of the contract

vom Primas; so ließ sie ihn ein; sie war schon in der weißen Negligejacke, abet sie hatte ihren Kopfput noch auf. Der liebenswärdige feine Dalberg fagte ihr, fein Ontel habe von oben herüber ihre Freudeglangenden Augen gefehen mahrend der Borftellung, und er wünfiche sie vor seiner Abreise noch zu fprechen, und möchte sie doch am andern Lag bei ihm zu Mittag effen. Die Mutter war febr geputt bei diefem Diner das mit ab lerlei Fürstlichkeiten und sonft merkwürdigen Personen befest war, benen zu Lieb die Mutter mahricheinlich imitirt war, denn alle drangten fich an fie heran, um fie zu fehen und mit ihr zu fprechen. Gie war fehr heiter und beredfam, und nur von mir suchte fie fich zu entfernen. Gie fagte mir nachher, sie habe Ungst gehabt, ich moge sie in Berlegenheit bringen; ich glaube aber, fie hat mir einen Streich gespielt, denn der Primas fagte mir febr wunderliche Gaden über Dich, und daß beine Mutter ihm gefagt habe, ich habe einen erhabenen afthetifchen Ginn. Da nahm er einen fconen Englander bei der Sand. einen Schwager des Lord Nelfon, und fagte: Diefer feine Mann mit der Habichtsnafe, der foll Gie zu Lifch fahren, er ist der schönfte von det ganzen Gefellichaft, nebe men Sie vorlieb; der Englander ladjelte, er verftand aber nichts davon. Bei Sifch wechselte er mein Glas,

aus dem ich getenellen hatte, und bat mich um Erlaub. nif darans zu trinken, der Wein würde ihm fonft nicht schmeiten; das ließ ich geschehen, und alle Weine, die ihne vorgesetst wurden, die goß er in dies Blas und trant fie mit begeifterten Blicken aus; es war eine munderliche Lifchunterhaltung; bald einkte er feinen Fug dicht an den meinigen und fragte mich. was meine liebste Unterhaltung sei; ich fagte, ich tange lieber als ich gehe, und fliege lieber als ich tange, und debei zog ich meineu Fuß zurud. Ich hatte meinen Eleinen Strauf. den ich vorgestedt hatte, in's Wasserglas gestellt, damit er nicht sobald welken solle, um ihn nach Tisch wieder voczusteden, er frug: "Will you give me this?" ich nider ihm, er nahm ihn daran zu riechen, und füste ihn; er ftedte ihn in Bufen und knöpfte die Wefte darüber zu. und seufzte, und da fah er, daß ich werh ward. - Sein Geficht übergoß fich mit einem Schmels von Freund: lichteit; er wendete es zu mir ohne die Augen aufzufolagen. als wolle er mich auffordern, feine wohlge fällige Bildung zu beachten; fein Fuch fuchte wieder den meinen, und mit leifer Stimme fagte er: be good, fine giel. - Ich konnte ihm nicht unfreuwdlich fein, und doch wollte ich gerne meine Chre setten; da zog ich das eine End meines langen Gürtels um fein Bein', und band es geschielt an idem Tischein sast, ganz heimlich; daß es Niemand sah; er ließ es gescheichen, ich sagter bo good, sine boy. — Und nun waren wir voll Scherz und Wis dis zum End der Tasel, und es war wirklich eine zärtliche Lust zwischen und; und ich ließ ihn sehr gern weine hand an sein Herz ziehen, wie er sie küßte. —

"Ich hab meine Geschichte der Mutter: ergählte die fagt, ich foll fie Dir ichreiben, es fei ein artig Luft. fpiel für Dich, und Du würdest fie allein icon auslegen; es ist ja mahr, Du! der es weiß, dag ich geen den Raden unter deine Füße lege, Du wirft mich nicht fcelten, daß ich der Rubnheit Des Englanders, der gern mit meinem Buß gespielt hatte, teinen ftrengeren Berweis gab, - Du. der die Liebe erkennt, und die Feinheit der Sinne, o wie ist alles so schon in Dir; wie raufchen die Lebensströme so braftig durch dein erregtes Berg, und sturgen fich mit Macht im die talten Wellen deiner Beit, und brausen auf, daß Beng und Thal rauthen von Lebensgluth, und die Balder stehen mit gluhenden Stammen an deinen Geftaben; und alles mas 🗽 Du anblickst wird herrlich und lebendige. Gott, mie " gern möcht ich jest bei Dir sein! und war ich im Flug, / weit über alle Beiten und schwebte über.Dir: ich müßte

die Fittige senten und mich gelassen der stillen Allmacht Deiner Angen hingeben. 18

Die Menschen wurden Dich nicht immer versiehen; und die Dir am nächsten zu stehen behanpten, die wese den am meisten Dich werläugnen; ich seh in die Zukunst; da sie ensen werden: "Steiniget ihn!" Jest, wo Deine eigne Begeistrung, gleich einem Läwen sich an Dich schwacht, da wagt sich die Geweins heit nicht an Dich.

Deine Mitter sagte lett: Die Menschen sind zu jetziger Zeit alle wie Gerning, der knwer spricht: "wirk übrigen Gelehrten," und ganz wahr spricht, deun er ist übeig. —

Lieber tod sals übrig sein! Ich bin es abet nicht, dem lich bin Dein, weiß ich Dich erkenne in allem. — Ich weiß, daß wenn sich auch die Wolfen vor dem Connengott austhürmen, daß er sie hald wieder nieder: drückt wit glänzender Hand; ich weiß, daß er keinen Schatten duldet als den er unter den Sprossen seines Ruhmes sich selber sucht. — Die Ruhe des Bewußtseins wird Dich überschatten; — ich weiß, daß wenn er sich über den Abend hinwegbeugt, so erhebt er wieder im Morgen das goldne Haupt. — Du bist ewig. — Drum ist es gut mit Dir sein.

Wenn ich Abends allein im dunkten Zimmer bin und des Nachbars Lichter den Schein an die Wand werfen, guweilen auch Streiflichter Deine Bufte erleuch. ten, oder wenn es icon fill in der Stadt ift, in der Racht; hier und dort ein Hund bellt, ein Hahn schreit;ich weiß nicht, warum es mich oft mehr wie menfclich ergreift; ich weiß nicht wo ich vor Schmerz hin will.-Ich möchte anders als wie mit Worten mit Dir fprechen ; ich möchte mich an dein Berg druden; - ich fuhl daß meine Seele lodert. — Wie die Luft fo fürchterlich ftill ruht furz vor dem Sturm, so fteben dann grade meine Gedanken talt und fill, und das Herz wogt wie das Meer. Lieber lieber Goethe! - dann loft mich eine Ruderinnerung an Dich wieder auf; die Zeuer- und Kriegszeichen gehen langfam an meinem himmel unter und Du bift wie der hereinströmende Mondstrahl. Du bist groß und herelich und besser als alles, was ich bis heute erkannt und erlebt hab, - Pein ganges Beben ift so gut,

### An Bettine.

Am 16. Juli 1907.

Was kann man Die sagen und geben, was Die nicht schon auf eine schönere Weise zugeeignet wäre; man muß schweigen und Dich gewähren lassen; wenn es Gelegenheit giebt, Dich um etwas zu bitten, da mag man seinen Dank mit einsließen lassen für das viele, was unerwartet durch Deine reiche Liebe einem geschenkt wird. Daß Du die Mutter pflegst, möchte ich Die gern auf's Herzlichste vergelten; — von dorcher kam mir der Zugwind, und seht, weil ich Dich nit ihr zusammen weiß, fühl ich mich gesichert und warm.

Ich sage Dir nicht: "komm!" ich will nicht den kleinen Bogel aus dem Neste gestört haben; aber der Zufall würde mir nicht unwillkommen sein, der Sturm und Gewitter benützte, um ihn glücklich unter mein Dach zu bringen. Auf jeden Hall, liebste Bettine, bedeute, das Du auf dem Weg bist, mich zu verwöhnen.

Boethe.

bei dem ich Dir geschrieben habe. — Meine Fenster waren offen, und die Plane waren niedergelassen; der Sturmwind spielte mit ihnen; — es kam ein heftiger Gewitterregen, da ward mein kleiner Kanarienvogel aufzgestört — er flog hinaus in den Sturm, er schrie nach mit, und ich lockte ihn die ganze Nacht. Erst wie das Wetter vorüber war legt ich mich schlafen; ich war müde und sehr traurig, auch um meinen lieben Vogel. Wie ich noch bei der Günderode die Griechische Geschichte studirte, da zeichnete ich Landkarteu, und wenn ich die Seen zeichnete, da half er Striche hinein machen, daß ich ganz verwundert war, wie emsig er mit seinem Kleinen Schnabel immer hin und her kraste.

Nun ist er fort, gewiß hat ihm der Sturm das Leben gekostet; da hab ich gedacht, wenn ich nun hins ausslög, um Dich zu suchen, und kam durch Sturm und Umvetter bis zu Deiner Thür, die Du mir nicht öffnen würdest, — nein Du wärst fort; Du hättest nicht auf mich gewartet, wie ich die ganze Nacht auf meinen kleinen Vogel; Du gehest andern Menschen nach, Du bewegst Dich in andern Regionen; bald sind's die Sterne, die mit Dir Rücksprache halten, bald die tiefen abgründzuchen Felskerne; bald schreitet Qein Blick als Prophet durch Nebel und Luftschichten, und dann nimmst Du

der Blumen Farben und vermählst sie dem Licht; deine Leger sindest Du immer gestimmt, und wenn sie Dir auch frischgekränzt entgegen prangte, würdest Du fragen: Wer hat mir diesen schönen Kranz gewunden? — Dein Gesang würde diese Blumen bald versengen; sie würden ihre Häupter senken, sie würden ihre Farbe verzlieren, und bald würden sie unbeachtet am Boden schleifen.

Alle Gedanken, die die Liebe mir eingiebt, alles, heiße Sehnen und Wollen, kann ich nur solchen Feldsblumen vergleichen; — sie thun unbewußt über dem grünen Rasen ihre goldnen Augen auf, sie lachen eine Weile in den blauen Himmel, dann leuchten tausend Sterne über ihnen und umtanzen den Mond, und vershüllen die zitternden, Thränensbelasteten Blumen in Nacht und betäubenden Schlummer. So bist Du Poet ein von Sternenreigen seiner Eingebungen umtanzter Mond; meine Gedanken aber liegen im Thal, wie die Feldblumen, und sinken in Nacht vor Dir, und meine Begeisterung ermattet vor Dir, und alle Gedanken schlassen unter deinem Kirmament.

Bettine.

# Goethe an Bettine.

is. Juni.

Mein liebes Kind! ich klage mich an, daß ich Dir hicht früher ein Zeichen gegeben, wie genußreich und erquickend es mir ist, das reiche Leben deines Herzens überschauen zu dürfen. Wenn es auch ein Mangel in mir ist, daß ich Dir nur wenig sagen kann, so ist es Mangel an Fassung über alles was Du mir giebst.

Ich schreibe Dir diesen Augenblick im Flug, denn ich fürchte da zu verweilen, wo so viel überströmendes mich ergreift. Fahre fort, deine Heimath bei der Muteter zu befestigen; es ist ihr zu viel dadurch geworden, als daß sie Dich entbehren könnte, und rechne Du auf meine Liebe und meinen Dank.

**3**.

## An Goethe.

### Frankfurt am 20. Jani

Wenn ich alles aus dem Herzen in die Feder flier sen ließ, so würdest Du manches Blatt von mir bei Geite legen, denn immer von mir und von Dir, und einzig von meiner Liebe, das wär doch nur der bewuste etwige Inhalt.

Ich hab's in den Kingerspiken, und meine ich müßte Dir erzählen, was ich Nachts von Dir geträumt habe, und dent nicht, daß Du für anders in der Welt bift. Baufig hab ich benselben Troum, und es hat mit ichen piel Nachdenken gemacht, daß meine Geele immer un ter denselben Bedingungen mit Dir zu thun bat; es ift als solle ich vor Dir tangen, ich bin atherisch gekleidet. ich hab ein Gefühl, daß mir alles gelingen werde, die Menge umdrangt mich. — Ich suche Dich, dort siteft Du frei mir gegenüber; es ift als ob Du mich nicht bemerkteft und seiest mit anderem beschäftige; - jest trete ich vor Dich, goldbeschuhet, und die silbernen Arme hangen nochläffig, und warte; da hebst Du das Saupt, dein Blick ruht auf mir unwillkührlich, ich giehe mit leisen Schritten magische Rreise, dein Aug verläßt mich nicht mehr, Du mußt mir nach wie ich mich wende,

vom Primas, so ließ sie ihn ein; sie war schon in der weißen Regligejade, aber fie hatte ihren Kopfput noch auf. Der liebenswärdige feine Dalberg fagte ihr, fein Ontel habe von oben herüber fre Freudeglangenden Augen gefehen mahrend der Borftellung, und er wünfche fie vor feiner Abreife noch zu fprechen, und möchte fie doch am andern Lag bei ihm zu Mittag effen. Die Mutter war febr geputt bei diefem Diner das mit al lerfei Fürstlichkeiten und fonft merkwürdigen Personen befest war, benen zu Lieb die Mutter wahrscheinlich invitirt war, denn alle drangten fich an fie heran, um fie zu fehen und mit ihr zu sprechen. Gie war fehr heiter und beredfam, und nur von mir fuchte fie fich zu entfernen. Gie fagte mir nachher, sie habe Ungst gehabt, ich moge sie in Berlegenheit bringen; ich glaube aber, fie hat mir einen Streich gespielt, denn der Primas sagte mir febr wundertiche Gaden uber Dich, und daß deine Mutter ihm gefagt habe, id habe einen erhabenen afthetifden Ginn. Da nahm er einen fconen Englander bei der Sand, einen Schwager des Bord Melfon, und fagte: Diefer feine Mann mit der habichtsnafe der foll Gie zu Tifch führ ren, er ift der ichonfte von det gangen Gefellichaft, nebe men Gie vorlieb; der Englander ladjelte, er verftand aber nichte davon. Bei Eifch wechselte er mein Glas,

aus dem ich getenoten hatte, und hat mich um Erlaube nif daraus zu krinken, der Wein wüthe ihm fonft vicht somerten; das ließ ich geschehen, und alle Weine, die ihne vorgesett wurden, die goß er in dies Glas und trant sie mit begeisterten Bliden aus; es war eine munderliche Tischunterhaltung; bald euste er seinem Rug dicht an den meinigen und fragte mich, was meine liebste Unterhaltung sei; ich fagte, ich tanze lieber als ich gebe, und fliege lieber als ich tange, und dabet gog ich meimen Bug zurud. Ich hatte meinen fleinen Straug, den ich vorgestedt hatte, in's Wafferglas gestellt, damit er nicht sobald welken solle, um ihn nach Lisch wieder por zustecken, er frug: "Will you give me this?" ich niette ihm, er nahm ihn daran zu riechen, und füßte ihn; er ftedte ihn in Bufen und fnopfte die Befte darüber zu, und seufzte, und da fah er, daß ich roth ward. - Sein Gesicht übergaß sich mit einem Schmelz von Freunde lichteit; er wendete es zu mir ohne die Augen aufzufistagen, als wolle er mich auffordern, seine wohlgefollige Bildung zu beachten ;.. sein Buß fuchte wieder den meinen, und mit leifer Stimme fagte er: be good, fine giel. - Ich konnte ihm nicht unferundlich fein, und doch wollte ich gerne meine Chre setten; da zag ich das eine End meines langen Gürkels um fein

d.

Bein', und band es geschielt an dem Tischein sast, ganz heimlich, daß es Niemand sah; er ließ es gescheichen, ich sagter de good, sine day. — Und nun waren wir voll Scherz und Wis die zum End der Tasel, und es war wirkich eine zärtliche Lust zwischen und; und ich ließ ihn sehr geen weine Hand an sein Herz ziehen, wie er sie küßte. —

· Ich hab meine Geschichte der Mutter vergähltz: die fagt, ich foll sie Dir schreiben, es fei ein. artig Luft. fpiel für Dich, und Du würdest fie allein fon ausle gen; es ift ja mabr. Du! der es weiß, dag ich geen den Raden unter deine Fage lege, Du wirft mich nicht fcelten, daß ich der Rubnheit Des Englanders, der gern mit meinem Buß gefpielt hatte, teinen ftrengeren Berweis gab, - Du, der die Liebe ertennt, und die Feinheit der Sinne, o wie ist alles so schon in Dir; wie raufden die Lebensströme so braftig dunch bein erregtes Herz, und flurgen fich mit Macht in die talten Wellen beiner Beit, und brausen auf, daß Beng: und Thal: rauthen von Lebeusgluth, und die Balder stehen mit glubenden Stammen an deinen Geftaden; und alles was / Du anblickt wird herrlich und lebendig. Gott .- wie " gern mocht ich jest bei Dir sein! und war ich im Flug. / weit über alle Zeiten und schwebte über Dirn ich mußte

Vie Fittige senken und mich gelassen der stillen Allmacht " Deiner Angen hingeben. 3

Die Menschen werden Dich nicht, immer versichen; und die Dir am nächsten zu stehen behaupten, die wese den am weisten Dich werlängnen; ich seh in die Zukunft; da sie rufen werden: "Steiniget ihn!" Jetzt, wo Deine eigne Begeistrung, gleich einem Läwen sich an Dich sewacht, da wagt sich die Gewein- beit nicht an Dich.

Deine Mutter sagte lest: Die Menschen sind zu jetziger Zeit alle wie Gerning, der immer spricht: "wir übrigen Gelehrten." und ganz wahr spricht, deun er ist übrig. —

Lieber tod als übrig sein! Ich bin es aber nicht, dem ich bin Dein, weik ich Dich erkenne in allem.— Ich weiß, daß wenn sich auch die Wolfen vor dem Connengott aufehürmen, daß er sie hald wieder nieders drückt wit glänzender Hand; ich weiß, daß er keinen Schatten duldet als den er unter den Sprossen seines Auhmes sich selber sucht. — Die Ruhe des Bewußtseins wird Dich überschatten; — ich weiß, daß wenn er sich über den Abend hinwegbeugt, so erhebt er wieder im Morgen das goldne Haupt. — Du bist ewig. — Drum ist es gut mit Dir sein.

## Un Goethe.

Wattburg, den 1. August in der Nacht,

Kreund, ich bin allein; alles schläst, und mich hält's wach, daß es kaum ist, wie ich noch mit Dir zusammen war. Vielleicht Goethe, war dies das höchste Ereignis meines Lebens; vielleicht war es der reichste, der seligste Angenblick; schönere Tage sollen mir nicht kommen, ich würde sie abweisen.

Es war freilich ein letter Auf mit dem ich scheie den mußte, da ich glaubte ich möffe ewig an Deinen Lippen hängen, und wie ich so dahin suhr durch die Gange unter den Baumen unter denen wir zusammen gegangen waren, da glaubte ich an jedem Stamme mösse ich mich sesthalten, — aber sie verschwanden, die grünen wohlbekunnten Räume, sie wichen in die Farne die geliebten Auen, und Deine Wohnung war längst hinabgesunken, und die blaue Ferne schien allein mir meines Lobens Rathsel zu bewachen; — doch die mußt auch unch scheiden, und nun hatt ich nichts mehr als mein heiß Verlangen, und meine Thranen stoffen dies sem Scheiden; ach, da besann ich mich auf alles, wie Du mit mir gewandelt bist in nächtlichen Stunden, und hast mir gelächelt daß ich Dir die Wolkenge:

bilde auslegte und meine Liebe, meine schienen Todume, und hast wit mir gelauscht dem Gestüster der Blätter im Rachtwind; der Stülle der sernen weit verberiteten Racht. — Und hast mich geliebt, das weiß ich; wie Du nich an: der Hand sübetest durch die Straßen, da hab ich's an Deinem Athan eupstunden, am Ton Deiner Stimme, an etwas, wie soll ich's Die bezeichnen, das mich untwehte, daß Du mich aufnahmst in ein in neres geheimes Leben, und hattest Dich in diesem Ingenblick mir allein zugewendet und bezehrtest nichts als mit mir zu sein; und dies alles, wer wird mir's rand habe alles, was ich je genossen, lich habe alles, was ich je genossen, lind wo ich auch hingehe — mein Glück ist meine Heimash.

Die die Rogentropfen cosselle an den kleinen zum den Fensterscheiben, und wie der Wind suchbar tobt! Ich habe schon im Bett gelegen, und hatte mich nach der Geite gewendet, und wollte einschlassen in Die, im Denken an Dich, — Was heißt das: im Hexen ante schlafen? Oft fällt mir dieser Spruch ein, wenn ich so zwischen Gehlaf und Wachen fühle, daß ich mit Dir beschäftigt bin; — ich weiß genau wie das ist: der ganze irdische Tag vergeht, dem Liebenden, wie das ist dische Leben der Geele vergeht; sie ist hie und da in

Answerd genommen, und ob fie fich's schon berfpricht? fich felber nicht zu umgehen; fo hat fie fich am End. durch das Gewebe der Beiten durchgeatbeitet, immer um ser der heimlichen Bedingung, einmal nur Rudfprache ju nehmen mit bem Geliebten, aber bie Gtunden legen im Borüberschreiten jede ihre Bitten und Befehle dar; und da ift ein übermächtiger Wille im Menfchen, der beißt ihn allem sich fügen; den läßt er über sich mali ten, wie das Opfer über fich walten läßt das da weiß. es wird zum Altar geführt. - Lind so entschläft die Goole im Beren, ermüdet von der gangen Lebenszeit; Die ihr Tyrann war und jest den Grepter finten läßt. Da fleigen gottliche Eraume berauf und nehmen fie in ihren Schoof, und hüllen sie ein, und ihe magifcher Duft wird immer ftarber und umnebelt die Geele, daß fie nithes mehr von sich weiß; das ist die Ruhe int Grabe; so steigen Traume herauf jede Racht wenn ich mich besinnen will auf Dich; und ich laffe mich obne Widerstand einwiegen, denn ich fühle daß nwin Waltenbett aufwarts mit mir fleigt! -

Wenn Du diese Nacht auch wach gehalten bist, so mußt Du doch einen Begriff haben von dem ungeheueren Sturm. Eben wollte ich noch ganz stark sein und mich gar nicht fürchten; da nahm aber der Wind einen

#

so gewaltigen Anlauf, und flirrte an den Gensterfcheiben und heulte so jammernd, daß ich Mitleid spürte und nun riß er so tückisch die schwere Thure auf, er wollte mie das Licht ausloschen; ich sprang auf den Tifch und schütte es, und ich fah durch die offne Thar nach dem dunklen Gang, um doch gleich bereit gu fein, wenn Geister eintreten sollten; ich gitterte vor berg-Nopfender Angst; da sah ich was sich bilden, draugen int Gang; und es war wirklich, als wollten zwei Manner einkreten, die fich bei der Hand hielgen; einer weiß und breitschultrig, und der andre schwarz und freundlich; und ich dachte: das ist Goethe! Da sprang ich vom Tisch. Die entgegen und lief zur Thur hinaus auf den dunklen Gang vor dem ich mich gefürchtet hatte, und ging bis an's Ende Dir entgegen, und meine gange Augst hatte fich in Gehnsucht verwandelt; und ich war traurig daß die Geifter nicht tamen. Du und der Ser-30g. — Frid ja oft hier gewesen zusammen. Ihr :zwei freundlichen Brüder.

Gute Nacht, ich bin begierig auf morgen früh; da muß sich's ausweisen, was der Sturm wird angerichtet haben; das Krachen der Bäume, das Riefeln der Wasser wird doch was durchgesest haben. and pratection in the analysis to diese the Breit Mineral Mongaff.

Beute Morgen hat mich die Sonne ichon halb fünf Uhr geweckt; to glaub ich hab teine zwei Stimb gefchlafen; fie mußte mir grade in die Augen fcheinen. Eben hatte es aufgehott mit Wolfenbrechen und Wind. wirbein, die goldne Rube breitete fich aus am blauen Morgenhimmel; ich fah die Buffer fich fammeln und thren Weg zwischen den Belstanten fuchen Binab in die Fluth'; "gestützte Tunnen brachen ben bramfenden Bafferfturg, und Felsfteine fpalteten feinen Lauf; er war unaufhaltsam; er rig mit sich, was nicht wides fteben fennee. - Da Abertam' mich eine fo gewaltige Lust - ich konnte auch nicht widetstehen: ich fchurze michiboth, ber Morgenwind hieft mich bei ben Haaren int Baum; ich flügte beide Sande in die Geite um mich im Gleichgewicht zu halten, und fprang binab in tab. nen Gagen von einem Felsftud gum andern, batd ba-Ben bald bruben; das braufende Baffer mit mir, tom ich unten an; da lag, als wenn ein Reil fie gespatten hatte bis an die Wurzel, der halbe Stamm einer hohlen Linde, quer über den sich fammelnden Baffern.

D liebster Freund! der Mensch, wenn er Morgennebel trinkt und die frischen Winde sich mit ihm jagen, und der Duft der jungen Kräuter in die Brust, eindringt und die Wangen glühen, und wenn er die Regenkopfen aus den Haaren schüttelt, was ist das für eine Lust!

Auf dem umgeftürzten Stamm ruhte ich aus, und da entdedte ich unter den bid belaubten Aften ungablige Bogelnefter, kleine Meisen mit fcmarzen Kopfchen und weißen Rehlen, fieben in einem Refte, Finken und Diftelfinten; die alten Bogel flatterten über meinem Ropf und wollten die jungen agen; ach, wenn's ihnen nur gelingt sie groß zu ziehen in fo fcwieriger Lage; denk nur: aus dem Blauen Himmel herabgestützt an die Erde, quer über einen reißenden Bach, wenn fo ein Bogelden herausfallt, muß es gleich erfaufen, und noch dazu hangen alle Rester Schief. - Aber die hune derttaufend Bienen und Mücken die mich umschwierten, die all in der Linde Rahrung fuchten; - wenn Du doch das Leben mit angesehen hattest! Da ift tein Markt so reich an Berkehr, und alles war so bekannt, jedes fucht fein Heines Wirthshaus unter den Bluthen, wo es einkehrte; und emfig flog es wieder hinweg und begegnete dem Nachbar, und da summten fie an einander vorbei, als ob sie sid's sagten, wo gut Bier feil ist. — Was schwäße ich Dir alles von der Linde! und doch ist's noch nicht genug; an der Burgel hangt

The Allerton Control of the Control of the Control of the Mine 2 . Mingailly.

Beute Morgen hat mich bie Conne fcon balb funf Uhr geweckt; ich glaub ich hab teine zwei Stimb gefdlafen; fie mußte mir grade in die Augen fcheinen. Eben hatte es aufgehott mit Wolkenbrechen und Wind. wirbein, die goldne Rube breitete fich aus am blauen Morgenhimmel; ich fah die Buffer fich fammeln und thren Weg zwischen den Felskanten fuchen Binab in die Fluth; "geftutzte Tunnen brachen ben branfenden Bafferfturg, und Felssteine spalteten feinen Lauf; ver war unaufhaltsams er rig mit sich, was nicht wider fithen kunnte. - Da iberkam mich eine fo gewaltige Lust - ich konnte auch nicht widerfteben: ich schurzte mild both, ber Morgenwind hielt mid bei ben Baaren int Zaums ich flügte beibe Sande in die Geite um mich im Gleichgewicht zu halten, und fprang binab in fah. nen Gagen von einem Felsftud gum andern, baid ba-Ben bald bruben; bas braufende Baffer mit mir, tom ich unten an; da lag, als wenn ein Reil fie gespatten hatte bis an die Burgel, der halbe Stamm einer hohe len Linde, quer über den sich fammelnden Baffern.

D liebster Freund! der Mensch, wenn er Morgen.
nebel trinkt und die frischen Winde sich mit ihm jagen,
und der Duft der jungen Kräuter in die Brust, eindringt

und die Wangen glühen, und wenn er die Regenkopfen in den Haaren schlittelt, was ist das für eine Lust!

Auf dem ungeftürzten Gtamm ruhte ich aus, und da entdedte ich unter den bid belaubten Aften ungablige Bogefnester, kleine Meisen mit fomarzen Kopfen und weißen Rehlen, fieben in einem Refte, Finken und Diftelfinten; die alten Bogel flatterten über meinem Ropf und wollten die jungen aben; ach, wenn's ihnen nur gelingt fie groß zu ziehen in fo fchwieriger Lage; denk nur: aus dem Blauen himmel herabgestützt an Die Erde, quer über einen reißenden Bach, wenn fo ein Bogelden herausfallt, muß es gleich erfaufen, und noch dazu hangen alle Rester Schief. - Aber die hunderttaufend Bienen und Mücken die mich umschwierten, die all in der Linde Rahrung fuchten; - wenn Du doch das Leben mit angesehen hattest! Da ift fein Martt so reich an Berkehr, und alles war so bekannt, jedes sucht sein Beines Wirthshaus unter den Bluthen, wo es einkehrte; und emfig flog es wieder hinweg und begegnete dem Nachbar, und da summten sie an einander vorbei, als ob sie sid's fagten, wo gut Bier feil ift. — Was schwäße ich Dir alles von der Linde! und doch ist's noch nicht genug; an der Wurzel hangt der Stamm noch: zusammens ich fah hinauf: zu dem Gipfel des stehenden Baumes. der nun fein halbes Ler ben am Boden hinfchleifen muß, und im Berbst fliebt er ihm ab. Lieber Goethe, hatte ich meine Butte dort in der einsamen Thaischlucht, und ich war gewähnt auf Dich zu warten, welch großes Ereigniß mar diefes; wie wurd ich Dir entgegenspringen und von weitem schon zurufen: "Dent nur unsere Linde!" - Und fo ist es auch: ich bin eingeschlossen in meiner Liebe, wie jn einsamer Hütte, und mein Leben ift ein Barren auf Dich unter der Linde; wo Erinnerung und Gegenwart duftet, und die Gehnsucht die Butunft herbeilockt. Uch lieber Wolfgang, wenn der graufame Sturm die Linde spaltet. und die uppigere fartere Salfte mit allem inne mohnenden Leben gu Boden flürgt, und ihr grunes Laub über bofem Gefchick, wie über flürzenden Bergwaffern traurend welkt, und die junge Brut in ihren Aften verdirbt; o dann dent daß die eine Salfte noch steht, und in ihr allr Erinnerung und alles Leben. was dieser entsprießt, zum himmel getragen wird,

Adieu! Jest geht's weiter; morgen bin ich Dir nicht so nah, daß ein Brief, den ich früh geschrieben. Dir spät die Zeit vertreibt. — Ach lasse sie Dir vertreisben als wenn ich selbst bei Dir wär: zärtlich!

In Kassel bleib ich vierzehn Tage, dort werd ich der Mutter schreiben; sie weiß noch nicht, daß ich bei Dir war.

Bettine.

#### Un Bettine.

War unersättlich nach diel tausend Küssen, Und mußt' mit Einem Auß am Ende scheiden. Bei solcher Trennung herb empfundnem Leiden War mir das User, dem ich mich entrissen,

Mit Wohnungen, mit Bergen, Hügeln, Flüssen, Go lang' ich's deutlich sab, ein Schaß der Freuden. Zulest im Blauen blieb ein Augenweiden An sern entwichnen lichten Finsternissen.

Und endlich als das Meer den Blick umgränzte, Fiel mir's zurück in's herz, mein beiß Verlangen, Ich suchte mein Verlornes gar verdrossen.

Da war es gleich als ob der Himmel glänzte, Mir schien, als wäre nichts mir, nichts entgangen, Als hätt' ich alles, was ich se genossen. Ein Strom entrauscht umwölktem Felsensaale, Dem Ocean sich eilig zu verbinden; Was auch sich spiegeln mag von Grund zu Gründen, Er wandelt unaushaltsam fort zu Thale.

Doch stärzt sich Oreas mit einemmale, Ihr folgen Berg und Wald in Wirbelwinden Herab zur Fluth, Behagen dort zu finden, Und hemmt den Lauf, begränzt die weite Schaale.

Die Welle sprüht and flaunt zurüd und weichet, Und schwillt Berg an, sich immer selbst zu trinken. Gehemmt ist nun zum Bater hin das Streben,

Sie schwankt und ruht zum Gee zurud gebeichet. Gestirne spiegelnd sich, beschau'n bas Blinken Des Wellenschlags am Fels, ein neues Leben.

Deine fliegenden Blätter, liebste Bettine, kamen grade zu rechter Zeit, um dem Berdruß über Dein Bersschwinden in etwas zu skeuern. Beiliegend gebe ich Dir einen Theil derselben zurück; Du siehst wie man verssucht, sich an der Zeit, die uns des Liebsten beraubt, zu rächen und schöne Minuten zu verewigen. Möge sich Dir der Werth darin spiegeln, den Du für den Dichter haben mußt.

Sollte Dein Vagabondenleben noch länger dauern, so versäume nicht von allem Nachricht zu geben; ich

folge Dir gerne, wo Dich auch Dein damonischer Geist hinführt.

Ich lege diese Blätter an die Mutter bei, die Dir sie zu freundlicher Stunde senden mag, da ich Deine Adresse nicht genau weiß. — Lebe wohl und komme Deinen Verheißungen nach.

Weimar, den 7. August 1807.

Goethe.

Un Goethe.

Raffel, den 13. August 1807.

Wer kann's deuten und ermessen, was in mir vorz geht? — Ich bin glücklicherjest im Andenken der Verz gangenheit, als ich kaum damals in der Gegenwart war; mein erregtes Herz, die Überraschung bei Dir zu sein, dies Rommen und Gehen und Wiederkehren in den paar Tagen, das war alles wie eindringende Wolken an meinem Himmel; er mußte durch meine zu große Nähe zugleich meinen Schatten aufnehmen, so wie er auch immer dunkler ist, wo er an die Erde gränzt; jest in der Ferne wird er mild, hoch und ganz hell.

Ich möchte Deine liebe Hand mit meinen beiden

an mein Herz drucken und Dir fagen: wie Friede und Bulle über mich gekommen ist seitdem ich Dich weiß.

Ich weiß, daß es nicht der Albend ist, der mir jest in's Leben hereindämmert; o wenn er's doch wäre! Wenn sie doch schon verlebt wären die Tage, und meine Wünsche und meine Freuden, möchten sie sich alle an Dir hinausbilden, daß Du mit überdeckt wärst und bekränzt, wie mit immergrünem Laub.

Aber so warst Du, wie ich am Abend allein bei Dir war, daß ich Dich gar nicht begreifen konnte; Du hast über mich gelacht, weil ich bewegt war, und laut gelacht, weil ich weinte, aber warum? Und doch war es Dein Lachen, der Ton Deines Lachens mich zu Thränen rührte, so wie ૯ઇ Thranen waren die Dich lachen machten, und ich bin zufrieden und sehe unter der Hulle dieses Rath-'sels Rosen hervorbrechen die der Wehmuth und der Freude zugleich entsprießen. - Ja, Du hast recht, Prophet: ich werde noch oft mit leichtem Herzen Scherz und Luft durchwühlen, ich werde mich mude tummeln. so wie ich in meiner Kindheit (ach ich glaub es war gestern!) mich aus Übermuth auf den blühenden Feldern herumwälzte und alles zusammendrückte, und die Blumen mit den Wurzeln ausriß, um sie in's Wasser

zu werfen, — aber auf süßem, warmen, festem Ernst will ich auszuhen, und der bist Du, lachender Prophet. —

Ich sag Dir's noch einmal: wer versteht's auf der weiten Erde was in mir vorgeht, wie ich so ruhig in Dir bin, so still, so ohne Wanken in meinem Gefühl; ich könnte, wie die Berge, Nächte und Tage in die Bergangenheit tragen, ohne nur zu zucken in Deinem Undenken. Und doch, wenn der Wind zuweilen von der ganzen blühenden Welt den Duft und Samen zussammen auf der Berge Wipfel trägt, so werden sie auch berauscht, so wie ich gestern; da hab ich die Welt geliebt, da war ich selig wie eine aufsprudelnde Quelle, in die die Sonne zum ersten Mal scheint.

Leb wohl, Herrlicher der mich blendet und mich verschüchtert. — Bon diesem steilen Fels, auf den sich meine Liebe mit Lebensgefahr gewagt hat, ist nicht mehr herunter zu klettern, daran ist gar nicht zu dens ken, da bräch ich auf allen Fall den Hals.

Bettine.

Und so weit hatte ich gestern geschrieben, saß heute Morgen auf dem Sessel und las still und andächtig in einer Chronik, ohne mich zu bewegen, denn ich wurde dabei gemalt, so wie Du mich bald sehen sollst. — da

brachte man mir das blaue Couvert, ich brach auf und fand mich darin in göttlichem Glanz wiedergeboren, und zum ersten Mal glaubte ich an meine Seligkeit.

Was will ich denn? Ich begreif's nicht; Du betaubst mich, jeder kleine Larm ift mir zuwider; war's nur gang still in der Welt, und ich brauchte nichts mehr zu erfahren nach diefem einen Augenblick der mich schmerzt und nach dem ich mich immer zurücksehnen werde. — Ach! und was will ich denn mit Dir? — Nicht viel; Dich ansehen oft und warm, Dich begleiten in Dein stilles haus, Dich ausfragen in mußigen Stunden über Dein früheres und jegiges Leben, fo wie ich Dein Angesicht ausgefragt habe über seine fruhere und jezige Schönheit. — Auf der Bibliothet da konnte ich nicht umhin mich zu Deiner jungen Buste aufzuschwingen, und meinen Schnabel wie eine Nachtigall dran zu wegen; Du breiter voller Strom, wie Du damals die üppigen Gegenden der Jugend durchbraustest, und jest eben gang still durch Deine Wiesen zogst; ach, und ich stürzte Dir Felssteine vor; und wie Du wieder Dich aufthürmtest; mahrlich es war nicht zu verwundern, denn ich hatte mich tief ein= gewühlt.

Ì

D Goethe! — der Gott da oben ist ein großer Dichter, der bildet Geschicke, frei im Ather schwebend, glanzvoller Gestalt. Unser armes Herz das ist der Muteterschooß, aus dem er sie mit großen Schmerzen gebos ren werden lässet; das Herz verzweiselt, aber jene Geschicke schwingen sich aufwärts, freudig hallen sie wieder in den himmlischen Räumen. — Deine Lieder sind der Samen, er fällt in's wohl vorbereitete Herz, — ich schlis, mag sich's wenden wie es auch will, frei von irdischer Schwere wird es als himmlisches Gedicht einst auswärts sich schwingen, und dem Gott da oben werden diese Schmerzen und diese Sehnsucht und diese bes geisterten Schwingungen Sprossen des jungen Lorbeers weihen, und selig wird das Herz sein, das solche Schmerzen getragen hat.

Siehst Du, wie ich heute ernsthaft mit Dir zu sprechen versteh? — ernster als je: und weil Du jung bist, und herrlich, und herrlicher wie alle, so wirst Du mich auch verstehen. — Ich bin ganz sanst geworzden durch Dich; am Tage treib ich mich mit Menschen, mit Musik und Büchern herum, und Abends, wenn ich müde bin und will schlafen, da rauscht die Fluth meiner Liebe mir gewaltsam in's Herz. Da seh ich Bilder, alles was die Natur Sinnliches bietet, das

umgiebt Dich und spricht für Dich; auf Höhen erscheinst Du; zwischen Bergwänden in verschlungnen Wegen ereile ich Dich, und Dein Gesicht malt Räthsel, lieblich zu lösen. — Den Tag, als ich Abschied nahm von Dir, mit dem einen Kuß, mit dem ich nicht schied, da war ich Morgens beinah eine ganze Stunde allein im Zimmer wo das Klavier steht; da saß ich auf der Erde im Eck und dachte: "es geht nicht anders, Du mußt noch einmal weinen." und Du warst ganz nah und wußtest es nicht; und ich weinte mit lachendem Mund, denn mir schaute das feste grüne Land durch den trübsinnigen Nebel durch. — Du kamst, und ich sagte Dir recht kurz (und ich schränkte mich recht ein dabei) wie Du mir werth seist.

Morgen reise ich nach Frankfurt, da will ich der Mutter alle Liebe anthun, und alle Chre, denn selig ist der Leib, der Dich getragen hat.

Bettine.

# Un Goethe.

Am 21. August.

Du kannst Dir keinen Begriff machen mit welchem Jubel die Mutter mich aufnahm! so wie ich hereinkam jagte sie alle fort die bei ihr waren. Nun, Ihr Herren, sagte sie, hier kommt jemand, der mit wir zu sprechen hat, und so mußten alle zum Tempel hinaus. Wie wir allein waren sollte ich erzählen. — da wußt ich nichts. Aber wie mar's wie Du ankamst? — ganz mis serabel Wetter; - vom Wetter will ich nichts wissen; - vom Wolfgang, wie war's, wie Du hereinkamst? 36 kam nicht, er kam; - nun wohin? - in den Elephanten, um Mitternacht drei Treppen hoch; alles schlief schon fest, die Lampen auf dem Flur ausgelöscht, das Thor verschlossen, und der Wirth hatte den Schlüssel schon unterm Kopfkissen und schnarchte tüchtig. - Run wie kam er denn da herein? — Er klingelte zweimal, und wie er zum drittenmal recht lang an der Glocke zog, da machten sie ihm auf. — Und Du? ich in meiner Dachstube merkte nichts davon; Meline lag schon lange und schlief im Alkoven mit vorgezog= ven Vorhängen; ich lag auf dem Sopha und hatte die hande über'm Ropf gefaltet, und sah wie der Schein der Nachtlampe, wie ein großer runder Mond an der Decke spielte; da hört ich's rascheln an der Thur, und mein Herz war gleich auf dem Fleck; es klopste während ich lauschte, aber weil es doch ganz unmöglich war, in dieser späten Stunde, und weil es ganz still war, so hört ich nicht auf mein ahnendes Herz; — und da trat er herein, verhüllt bis an's Kinn im Mantel, und machte leise die Thur hinter sich zu, und sah sich um wo er mich sinden sollte; ich lag in der Ecke des Sophas ganz in Finsterniß eingeballt und schwieg; da nahm er seinen Hut ab, und wie ich die Stirne leuchten sah, den suchenden Blick, und wie der Mund fragte: Nun, wo bist Du denn? da that ich einen leissen Schrei des Entsehens über meine Seligkeit, und da hat er mich auch gleich gefunden.

Die Mutter meinte, das würde eine schöne Gesschichte geworden sein in Weimar. Der Herr Minister um Mitternacht im Elephanten drei Treppen hoch eine Visite gemacht! — Ja wohl ist die Geschichte schön! jetzt, wo ich sie hier überlese, bin ich entzückt, überrascht, hingerissen, daß mir dies all begegnet ist, und ich frag Dich: welche Stunde wird so spät sein in deinem Lesben, daß es nicht dein Herz noch rühren sollte? — Wie Du in der Wiege lagst, da konnte kein Mensch ahs

nen, was aus Dir werden würde, und wie ich in der Wiege lag, da hat mir's keiner gesungen, daß ich Dich einst kussen würde.

Hier fand ich alles auf dem alten Fleck; mein Felsgenbaum, hat Feigen gewonnen und seine Blätter aussgebreitet; mein Gärtchen auf dem großen Hausaltan, der von einem Flügel zum andern reicht, steht in voller Blüthe, der Hopfen reicht bis ans Dach, in die Laube hab ich meinen Schreibtisch gesetz; da sitze ich und schreib an Dich und träume von Dir, wenn mir der Kopf trunken ist von den Sonnenstrahlen; ach, ich lieg so gern in der Sonne und lasse mich recht durchbrennen.

Gestern ging ich am Stift vorbei, da klingelte ich nach früherer Gewohnheit, und da lief ich nach dem kleinen Gang der nach der Günderode ihrer Wohnung sührt. Die Thür ist noch verschlossen, es hat noch niemand wieder den Fuß über die Schwelle geseht; ich küßte diese Schwelle, über die sie so oft geschritten ist, um zu mir zu gehen und ich zu ihr. — Uch, wenn sie noch lebte, welch neues Leben würde ihr aufgehen, wenn ich ihr alles erzählte, wie Wir in jenen Nachtsstunden so still neben einander gesessen haben, die Hände in einander gefügt, und wie die einzelnen Laute, die über deine Lippen kamen, mir in's Herz drangen. Ich

schreib Dir's her damie Du es nie vergessen sollst. Freund, ich könnte eisersüchtig sein über Deine Anmuth; die Grazien sind weiblich, sie schreiten por Dir her, wo Du eintrittst da, ist heilige Ordnung, denn alles zufällige selbst schmiegt sich deiner Erscheinung an. — Sie umgeben Dich, sie halten Dich gefangen und in der Bucht, denn Du möchtest vielleicht manchmak anders, aber die Grazien leiden's nicht, ja diese stehen Dir weit näher, sie haben vielmehr Gewalt über Dich, als ich.

Der Primas hat mich auch einladen tassen, wie er hörte, daß ich von Weimar gekommen; ich sollte ihm von Dir erzählen. Da hab ich ihm allerlei gesagt was ihm Freude machen konnte. Dein Mädchen hatte sich gepußt, es wollte Dir Ehre machen, ja ich wollte schön sein weil ich Dich liebe, und weil es die Leute wissen, daß Du mir gut bist; ein Rosa Atlaskleid mit schwarzen Sammtärmeln und schwarzem Bruststück, und ein schöner Strauß dustete an meinem Herzen, und goldne Spangen hielten meine schwarzen Locken zurück. Du hast mich noch nie gepußt gesehen; ich kann Dir sagen, mein Spiegel ist freundlich bei solchen Gelegenheit, und das macht mich sehr vergnügt, so daß ich gepußt immer sehr lustig bin. Der Primas fand mich auch hübsch und nannte die Farben meines Kleides préjugé vaincu,

min fagte ich: Marlborough s'enva-t-en guetre, qui sait quand il reviendra. - Le voilà de retour sagte er, und zog meinen Englander hervor der vor drei Wochen mit mir bei ihm zu Mittag gegessen hatte; nun mußte ich wieder neben ihm sigen beim Soupé, und er sagte mir auch englisch allerlei Bartlichkeiten die ich nicht verftehen wollte, und worauf ich ihm verkehrte Untworten gab, so war ich sehr lustig; wie ich spat nach Baufe tam, da duftete mein Schlafzimmer von Wohlgeruch, und da war eine hohe Blume die diesen Duft ausströmte die ich noch nie gesehen hatte, eine Königin der Nacht; ein fremder Bedienter der nicht deutsch sprechen konnte hatte sie für mich gebracht; das war alfo ein freundliches Geschenk vom Englander, der in dieser Nacht noch abgereist war. Ich stand vor meiner Blume allein und beleuchtete sie, und ihr Duft ichien mir wie Tempelduft. — Der Englander hat's verstanden, mir zu gefallen.

Der Primas hat mir noch Aufträge gegeben; ich soll Dir sagen, daß wenn Dein Sohn kommt, so soll, er ihn in Aschaffenburg besuchen, wohin er in diesen Lasgen abreist. — Da er aber erst zu Ostern kommt, so wird der Primas wieder hier sein.

Dein Kind füßt Dir die Bande.

Die Mutter läßt mich heut rufen, und sagt, sie habe einen Brief von Dir, und läßt mich nicht hinein sehen, und sagt, Du verlangst ich soll dem Dur schreisben, ein paar Zeilen, weil er die Artigkeit gehabt hat, sur die umgestürzte Linde zu sorgen, und das nennst Du in meine elegischen Empfindungen eingehen. — Liebster Freund, ich kann nicht leiden daß ein andrer in meine Empfindung eingehe, die ich blos zu Dir hege; da treib ihn nur wieder heraus; und sei Du allein in mir und mache mich nicht eifersüchtig.

Dem Dur aber sage, was meine Devotion mir hier eingiebt: daß es ein andrer hoher Baum ist, für dessen Pslege ich ihm danke, dessen blühende Aste weit über die Grenzen des Landes in andre Welttheile ragen, und Früchte spenden und duftenden Schatten geben. Für den Schutz dieses Baumes, für die Gnadenquelle die ihn tränkt, für den Boden der Liebe und Freundschaft, aus welchem er begeisternde Nahrung saugt, bleibt mein Herz ihm ewig unterworfen, und dann dank ich ihm auch noch, daß er der Wartburger Linde nicht vergißt.

### Un Bettine.

Um 5. Geptember.

Du hast Dich, liebe Bettine, als ein mahrer fleiner Christgott erwiesen, wissend und machtig, eines jeden Bedürfnisse kennend und ausfüllend; - und soll ich Dich schelten oder loben, daß Du mich wieder zum Kinde machft? Denn mit kindischer Freude hab ich deine Bescherung vertheilt und mir selbst zugeeignet. Deine Schachtel kam kurz vor Tische; verdedt trug ich sie dahin, wo Du auch einmal gesessen, und trank zuerst August aus dem schönen Glase zu. Wie verwundert war er, als ich es ihm schenkte! Darauf wurde Riemer mit Rreuz und Beutel beliehen; Niemand errieth, woher? Auch zeigte ich das kunstliche und zierliche Bestedt; - da wurde die Hausfrau verdrieglich, daß sie leer ausgehen sollte. Nach einer Pause, um ihre Geduld zu prufen, zog ich endlich den schönen Gemands stoff hervor; das Rathsel war aufgelöst, und jedermann in deinem Lobe eifrig und fröhlich.

Wenn ich also das Blatt noch umwende, so hab' ich immer nur Lob und Dank dacapo vorzutragen; das ausgesuchte zierliche der Gaben war überraschend. Kunst-

kenner wurden hetbeigerufen, die artigen Balgenden gu bewundern - genug, es entstand ein Fest, als wenn Du eben selbst wieder gekommen warst. - Du kommst mir auch wieder in jedem Deiner lieben Briefe und doch immer neu und überraschend, so daß man glauben sollte, von dieser Seite habe man Dich noch nicht gekannt; und deine kleinen Abentheuer weißt Du so allerliebst zu drehen, daß man gern der eifersuchtigen Grillen sich begiebt, die einem denn auch zuweilen anwandeln; blos um das artige Ende des Spages mit zu erleben. Go war es mit der launigen Episode des Englanders, dessen ungeziemendes Bagniß den Beweis für sein icones sittliches Gefühl herbeiführen mußte. Ich bin Dir fehr dankbar für solche Mittheilungen, die freilich nicht jedem recht sein mogen; moge bein Bertrauen machsen, das mir so viel zubringt, was ich jest nicht mehr gerne entbehren mag; auch ein belobendes Wort muß ich Dic hier sagen für die Urt, wie Du Dich mit meinem gnadigsten herrn verständigt hast. Er konnte nicht umhin, auch Dein diplomatisches Talent zu bewundern; du bist allerliebst meine kleine Tänzerin, die einem mit jeder Wendung unvermuthet den Kranz zuwirft. nun hoffe ich bald Nachricht, wie Du mit der guten Mutter lebst, wie Du ihrer pflegst, und welche schone

vergangne Zeiten zwischen Euch beiden wieder auferstehen.

Der lieben Meline Mützchen ist auch angekommen. Ich darf's nicht laut sagen, es steht aber niemand so gut als ihr. Freund Stollen's Attention auf dem blauen Papier hat Dir doch Freude gemacht. Adieu mein artig Kind! schreibe bald, daß ich wieder was zu übersetzen habe.

Un Goethe.

@. 17. Geptember,

Freundlicher Mann! Du bist zu gut, Du nimmst alles was ich Dir im heiteren Übermuth biete, als wenn es noch so viel Werth habe; aber ich fühl's recht in deinem freundlichen Herabneigen, daß Du mir gut bist wie dem Kind das Gras und Kräuter bringt, und meint es habe einen auserlesenen Strauß zusammen gessucht; dem lächelt man auch so zu und sagt: wie schön ist dein Strauß, wie angenehm dustet er, er soll mir blühen in meinem Garten, hier unter mein Fenster will ich ihn pflanzen; und doch sind es nur wurzellose Feldsblumen die bald welken. Ich aber sehe mit Lust wie

Du mich in Dich aufnimmst, wie Du diese einfachen Blumen, die am Abend schon welken müßten, in's Feuer der Unsterdlichkeit hältst und mir zurück giebst. — Nennst Du das auch überseigen, wenn der göttliche Genius die idealische Natur vom irdischen Menschen scheidet, sie läutert, sie enthüllt, sie sich selbst wieder anvertraut, und so die Aufgabe selig zu werden, löst? ja, Goethe, so machst Du die Seufzer die meine sehnende Liebe auszhaucht zu Geistern, die mich auf der Straße der Sezligkeit umschweben; ach, und wohl auch meiner Unsterdzlichkeit weit voraneilen.

Welch heiliges Abentheuer das unter dem Schutze des Eros sich kühn und stolz aufschwingt, kann ein herrelicher Ziel erreichen als ich in Dir erreicht habe! Wo Du mir zugiebst mit Lust: Gehemmt sei nun zum Vater hin das Streben. — D glaub es: Nimmer trink ich mich satt an diesen Liebesergießungen; ewig fühl ich von brausenden Stürmen mich zu deinen Füßen getragen, und in diesem neuen Leben, in dem meine Glückssterne sich spiegeln, vor Wonne untergehn.

Diese Thranen, die meine Schrift verblassen, die möcht ich wie Perlen aufreihen, geschmückt vor Dir erscheinen und Dir sagen: vergleiche ihr reines Wasser mit Deinen andern Schäsen, und dann solltest Du mein

Herz schlagen hören, wie am Abend, wo ich vor Dir Eniete.

Beheinmiffe umschweben Liebende, fie hallen fie in ihre Zauberschleier, aus denen sich schone Traume entfalten. Du figeft mit mir auf granem Rafen, und trinkft dunklen Wein aus goldnem Becher, und gießest die Neige auf meine Stirn. Aus diesem Traum erwachte ich heute voll Freude; daß Du mir geneigt bist. Ich glaube, daß Du Theil an solchen Traumen hast; daß Du liebst in solchen Augenblicken; — wem sollte ich fonst dies selige Gein verdanken, wenn Du mic's nicht gabst! - Und wenn ich denn zum gewöhnlichen Tag erwache, dann ist mir alles so gleichgültig, und was mir auch geboten wird, - ich entbehre es gern; ja ich möchte von allem gefchieden sein was man Glud nennt, und nur innerlich das Geheimniß, daß dein Geift meine Liebe genießt, so wie meine Seele von deiner Bute sich nährt.

Ich soll Die von der Mutter schreiben; — nun es ist wunderlich zwischen uns beschaffen, wir sind nicht mehr so gesprächig wie sonst, aber doch vergeht kein Tag, ohne daß ich die Mutter seh. Wie ich von der Reise kam, da mußt ich die Rolle des Erzählens übernehmen, und obschon ich lieber geschwiegen hätte, so

war doch ihres Fragens kein Ende, und ihrer Begierde mir zuzuhören auch nicht. Es reizt mich unwiderstehlich wenn sie mit großen Kinderaugen mich ansieht, in denen der genügendste Genuß funkelt. So löste sich meine Zunge, und nach und nach manches vom Herzen, was man sonst nicht leicht wieder ausspricht.

2m 2. Oltober.

Die Mutter ist listig wie sie mich zum Erzählen bringt, so sagt sie: Heute ist ein schöner Tag, heut geht der Wolfgang gewiß nach seinem Gartenhaus, es muß noch recht schön da sein, nicht wahr es liegt im Thal?

— Nein es liegt am Berg, und der Garten geht auch Berg auf, hinter dem Haus da sind große Bäume von schönem Wuchs und reich belaubt. — So! und da bist Du Abends mit ihm hingeschlendert aus dem römischen Haus? — Ja, ich hab's Ihr ja schon zwanzigmal erzählt; — so erzähl's noch einmal. Hattet Ihr denn Licht im Haus? — Nein, wir saßen vor der Thür auf der Bank, und der Mond schien hell. — Nun! und da ging ein kalter Wind? — Nein, es war gar nicht kalt es war warm, und die Lust ganz still und wir waren

auch still. Die reifen Früchte fielen von den Baumen. er fagte: da fällt schon wieder ein Apfel und rollt den Berg hinab; da überflog mich ein Frostschauer; - der Wolfgang sagte: Mäuschen Du frierst, und schlag mie seinen Mantel um, den zog ich dicht um mich, seine Hand hielt ich fest, und so verging die Zeit; - wie standen beide zugleich auf, und gingen Sand in Sand durch den einsamen Wiesengrund; - jeder Schritt klang mir wieder im Bergen, in der lautlosen Stille, - der Mond kam hinter jedem Busch hervor und beleuchtete uns, - da blieb der Wolfgang stehen, lachte mich an im Mondglanz und sagte zu mir: Du bist mein süßes Herz, so führte er mich bis zu seiner Wohnung und das war alles. — "Das waren goldne Minuten die keiner mit Gold aufwiegen kann, fagte die Mutter, die sind nur Dir beschert, und unter Tausenden wird's keiner begreifen, was Dir für ein Glücksloos zugefallen ist; ich aber versteh es und ge nieße es, als wenn ich zwei schone Stimmen sich fins gend Red und Antwort geben hörte über ihr verschwies genstes Glück."

Da holte mir die Mutter Deinen Brief, und ließ mich lesen was Du über mich geschrieben hast, daß es

Dir ein großer Genuß sei, meine Mittheilungen über Dich zu hören; die Mutter meint sie könne es nicht, es läg in meiner Art zu erzählen, das Beste.

Da hab ich Dir nun diesen schonen Abend befchrieben.

Ich weiß ein Geheimniß: wenn zwei mit einander find, und der göttliche Genius waltet zwischen ihnen, das ist das höchste Glück.

Adien mein lieber Freund,

# Un Goethe.

Ach frage nur nicht warum ich schon wieder ein neues Blatt vornehme, da ich Dir doch eigentlich nichts zu sagen habe? — ich weiß freilich noch nicht womit ich's ausfüllen soll, aber das weiß ich, daß es doch zuslett in deine lieben Hände kommt. Drum hauch ich's an mit allem was ich Dir aussprechen würde, ständ ich selbst vor Dir. Ich kann nicht kommen, drum soll der Brief mein ungetheiltes Herz zu Dir hinüber tragen, erfüllt mit Genuß vergangner Tage, mit Hoffnung auf neue, mit Sehnsucht und Schmerz um Dich; da weiß ich nun keinen Ansang und kein Ende.

Bon Heute mag ich Dir nun gar nichts vertrauen, wie soll ich soskommen vom Wünschen Sinnen und Wähnen; wie soll ich Dir mein treues Herz das sich von allem zu Dir allein hinüberwendet, aussprechen?— ich muß schweigen wie damals, als ich vor Dir stand, um Dich anzusehen. Ach was hätt ich auch sagen sollen? — ich hatte nichts mehr zu verlangen \*).

Gestern waren viele wizige Köpse im Haus Brentano beisammen, da wurden unter andern gymnastischen Geistesübungen, auch Räthsel aufgegeben, da waren sehr geschickte Einfälle und wie die Reihe an mich kam, da wußt ich nichts. Wie ich in der Verlegenheit mich umsah, und kein Gesicht das mir einen besreundeten, verständlichen Ausdruck hatte, da erfand ich dies Räthsel:

<sup>\*)</sup> Warum ich wieder zum Papier mich wende? Das mußt du, Liebster, so bestimmt nicht sragen: Denn eigentlich hab' ich dix nichts zu sagen; Doch kommt's zulest in deine lieben Hände.

Weil ich nicht kommen kann, soll was ich sende Rein ungetheiltes Herz hinüber tragen Rit Wonnen, Hossungen, Entzüden, Plagen: Oas alles hat nicht Ansang, hat nicht Ende.

Ich mag vom heut'gen Tag dir nichts vertrauen, Wie sich im Sinnen, Wünschen, Wähnen, Wollen Mein treues Herz zu dir hinüber wendet:

Barum die Menschen keine Geister sehen? — Keiner konnte es rathen, ich sagte: weil sie sich vor Gespenster sürchten. — Wer? — Die Menschen? — Nein die Geister. — Ja so grausamlich kamen mir diese Gesichter vor so fremd und unverständlich, aus denen nichts zu mir sprach wie aus Deinen geliebten Zügen, vor der nen sich die Geister gewiß nicht fürchten; nein es ist Deine Schönheit, daß die Geister mit Deinen Mienen spielen, und dies ist der unwiderstehliche Reiz für den Liebenden, daß der Geist ewig Dein Gesicht umströmt.

Sonntag, ganz allein im einsamen großen Haus, alles ist ausgefahren, geritten und gegangen, deine Mutter ist vor dem Bockenheimer Thor im Garten, weil heute die Birnen geschüttelt werden von dem Baum, der bei Deiner Geburt gepflanzt wurde.

Bettine.

(Goethes Werte 2ter Band Geite 11.)

So kand ich einst bor dir, dich anzuschauen Und sagte nichts. Was hatt' ich sagen sollen? Mein ganzes Wesen war in sich vollendet.

### Un Bettine.

Du bist ein feines Rind, ich lese Deine lieben Briefe mit innigem Bergnügen, und werde sie gewiß immer wieder lefen mit demfelben Genuß. Dein Malen des Erlebten fammt aller innern Empfindung von Zärtlichteit, und dem was Dir Dein wißiger Damon eingiebt, sind wahre Originalskizen, die auch neben den ernsteren Beschäftigungen ihr hohes Interesse nicht verläugnen, nimm es daher als eine herzliche Wahrheit auf, wenn ich Dir danke. Bewahre mir Dein Vertrauen und laffe es wo möglich noch zunehmen. Du wirst mir immer sein und bleiben was Du bist. Mit was kann man Dir auch vergelten, als nur, daß man sich willig von allen Deinen guten Gaben bereichern lagt. Wie viel Du meiner Mutter bist, weißt Du selbst, ihre Briefe flies ßen in Lob und Liebe über. Fährst Du so fort den flüchtigen Momenten guten Glückes, liebliche Denkmale der Erinnerung zu widmen; ich stehe Dir nicht dafür, daß ich mir's anmaßen könnte, solche geniale lebens volle Entwürfe zur Ausführung zu benützen, wenn fie dann nur auch so warm und wahe an's Herz sprechen.

Die Trauben an meinem Fenster, die schon vor ihr

rer Blüthe, und nun ein zweitesmat Zeugen Deiner freundlichen Erscheinung waren, schwellen ihrer vollen Reife entgegen, ich werde sie nicht brechen ohne Deisner dabei zu gedenken, schreibe mir bald und liebe mich.

**G**.

# Un Goethe.

Um 11. November.

Mit nächstem Postwagen wirst Du einen Pack Musik erhalten, beinah alles, vierstimmig, also für Dein Hausorchester eingerichtet. Ich hoffe daß Du sie nicht schon besitzest; bis jest ist es alles was ich in dieser Art habhaft werden konnte. Gefällt sie Dir so schielt ich nach was ich noch auftreiben kann; auf meine Wahl mußt Du Dich nicht dabei verlassen, ich richte mich nur nach dem Ruf dieser Werke und kenne das Wenigste. Musik imponirt mir nicht, auch kann ich sie nicht beurtheilen; ich verstehe den Eindruck nicht den sie auf mich macht, ob sie mich rührt, ob sie mich begeistert; nur das weiß ich, daß ich keine Antwort darauf habe, wenn ich gefragt werde, ob sie mir gestalle. Da könnte einer sagen ich habe keinen Verstand

davon, — das muß ich zugeben, allein ich ahne in ihr das Unermeßliche. Wie in den andern Künsten das Geheimniß der Dreifaltigkeit sich offenbart, wo die Natur einen Leib annimmt, den der Geist durchdringt und der mit dem Göttlichen in Verbindung ist; so ist es in der Musik, als wenn die Natur sich hier nicht in's sinntlich Wahrnehmbare herabneige, sondern daß sie die Sinne reizt, daß sie sich mit empfinden in's Überirdische.

Wenn man von einem Sag in der Musik spricht, und wie der durchgeführt ift, oder von der Begleitung eines Instruments und von dem Berftand mit dem es behandelt ift, da meine ich grade das Gegentheil, namlich daß der Sat den Musiker durchführt, daß der Sat sich so oft aufstellt, sich entwickelt, sich koncentrirt, bis der Geift sich gang in ihn gefügt hat. Und das thut wohl in der Musik; ja alles was den Erdenleib verläugnet das thut wohl. Ich habe einen sehr ausgezeichneten Musiker zum Lehrer, wenn ich den frage, warum? - fo hat er nie ein Beil zur Untwort, und er muß gestehen, alles in der Musik ist himmlisches Besek, und dies überzeugt mich noch mehr daß in der Berührung zwischen dem Gottlichen und Menschlichen feine Erläuterung stattfinde. Ich habe hier eine freundliche Bekanntschaft mit einer sehr musikalischen Natur; wir

sind oft zusammen in der Oper, da macht sie mich aufe merksam auf die einzelnen Theile, auf das Durchführen eines Sages, auf das Einwirken der Instrumente; da bin ich denn gang perpler, wenn ich solchen Bemerkungen nachgebe; das Element der Musik, in dem ich mich aufgenommen fühlte, stößt mich aus, und dafür erkenne ich ein gemachtes, decorirtes, mit Geschmad behandeltes Thema. Ich bin nicht in einer Welt die mich aus der Finsterniß in's Licht geboren werden läßt, wie damals in Offenbach, wo ich in der Großmutter Garten auf grunem Rasen lag, und in den sonnigen blauen Himmel sah, während im Nachbarsgarten Onkel Bernhards Rapelle die ganze Luft durchströmte und ich nichts wußte, nichts wollte, als meine Ginne der Musit vertrauen. Damals hatte ich kein Urtheil, ich hörte keine Melodieen heraus, es war tein Schmachten, tein Bes geistern für Musit, ich fühlte mich in ihr wie der Fifch sich im Wasser fühlt. — Wenn ich gefragt wurde, ob ich damals zugehört habe. so könnte ich's nicht eigent. lich wissen, es war nicht Buhören, es war Gein in der Musit; ich war viel zu tief versunken, als daß ich gee hort hatte auf das was ich vernahm.

Ich bin dumm, Freund, ich kann nicht sagen was ich weiß. Gewiß, Du würdest mir recht geben, wenn

ich mich deutlich aussprechen könnte, und auf andre Weise wirst Du am wenigsten sie verstehen lernen. — Berstehen, wie der Philister verstehet, der seinen Verstand mit Consequenz anwendet und es so weit bringt, daß man Talent nicht vom Genie unterscheidet. Taslent überzeugt, aber Genie überzeugt nicht; dem, dem es sich mittheilt, giebt es die Ahnung vom Unsgemessen, Unendlichen, während Talent eine genaue Grenze absteckt und so, weil es begriffen ist, auch beshauptet wird.

Das Unendliche im Endlichen, das Genie in jeder Kunst ist Musik. — In sich selbst aber ist sie die Seele, indem sie zärtlich rührt; indem sie aber sich dieser Rührtung bemächtigt, da ist sie Geist, der seine eigne Seele wärmt, nährt, trägt, wiedergebärt; und darum vernehmen wir Musik, sonst würde das sinnliche Ohr sie nicht hören, sondern nur der Geist; und so ist jede Kunst der Leib der Musik, die die Seele jeder Kunsk ist; und so ist Musik auch die Seele der Liebe, die auch in ihrem Wirken keine Rechenschaft giebt, denn sie ist das Berühren des Göttlichen mit dem Menschlichen, und auf jeden Fall ist das Göttliche die Leidenschaft die das Menschliche verzehrt. Liebe spricht nichts für sich aus, als daß sie in Harmonie versunken ist; Liebe ist slüssig,

sie versliegt in ihrem eignen Clement; Harmonie Element.

Am 17. Novem

Lieber Goethe, halte meine wunderlichen Ge dem wunderlichen Plat zu gut, wo ich mich b ich bin in der Karmeliterkirche, in einem verb Winkel hinter einem großen Pfeiler; da geh Tage her in der Mittagsstunde, da scheint die sonne durch's Rirchenfenster und malt den Schat Weinblatter hier auf die Erde und an die weiße da seh ich wie der Wind die bewegt und wie ein dem andern abfällt; hier ift tiefe Einfamkeit, 1 Menschen, die ich hier zur ungewöhnlichen Stund die sind gewiß da um an ihre Todten zu dente hier begraben sein mogen. hier am Eingang Gruft wo Vater und Mutter begraben liegen 1 ben Geschwister; da steht ein Sarg über dem Ich weiß nicht was mich in diese große dustre lockt; für die Todten beten? - foll ich fagen: Gott im himmel, heb doch diese Berstorbenen in den Himmel?" — Die Liebe ist ein flussig Elem löst Geele und Geist in sich auf, und das ist

teit. — Wenn ich hier in die Kirche gehe, an der Gruft vorbei die meine Eltern und Geschwister deckt, da falte ich die Hände und das ist mein ganzes Gebet.

Der Bater hat mich zärtlich geliebt, ich hatte eine große Gewalt über ihn; oft schickte mich die Mutter mit einer schriftlichen Bitte an ihn und sagte: laß den Bater nicht los, bis er Ja sagt, — da hing ich mich an seinen Hals und umklammerte ihn, da sagte er: Du bist mein liebstes Kind, ich kann nicht versagen.

Der Mutter erinnere ich mich auch noch, ihrer großen Schönheit; sie war so fein und doch so ethaben, und glich nicht den gewöhnlichen Gesichtern; Du sagtest von ihr, sie sei für die Engel geschaffen, die sollten mit ihr spielen. Deine Mutter hat mir erzählt, wie Du sie zum lettenmal gesehen, daß Du die Hände zusammenschlugst über ihre Schönheit, das war ein Jahr vor ihrem Tod; da lag der General Brentano in unserm Haus an schweren Wunden; die Mutter psiegte ihn, und er hatte sie so lieb, daß sie ihn nicht verlassen durste. Sie spielte Schach mit ihm, er sagte: matt! und sank zurück in's Bett; sie ließ mich holen, weil er nach den Kindern verlangt hatte, — ich trat mit ihr an's Bett, — da lag er blaß und still;

die Augen, reichte ihr lächelnd die Hand und sagte: meine Königin! — und so war er gestorben.

Ich sein die Mutter noch wie im Traum, daß sie vor dem Bett steht, die Hand dieses erblaßten Heleden sein ben sest steht und ihre Thränen leise aus den großen schwarzen Augen über ihr stilles Antlitz rollen. Damals hast Du sie zum lettenmal gesehen und Du sagtest voraus, daß Du sie nicht wiedersehen würdest. Deine Mutter hat mir's erzählt, wie Du tief bewegt über sie warst. Wie ich Dich zum erstenmal sah, da sagtest Du: Du gleichst Deinem Vater, aber der Mutter gleichst Du auch, und dabei hast Du mich an's Herz gedrückt und warst tief gerührt, das war doch lange Jahre nachher,

### Udieu.

#### Bettine.

Von den Juden und den neuen Gesetzen ihrer Städtigkeit hat Dir die Mutter schon Meldung gesthan; alle Juden schreiben seitdem; der Primas hat viel Vergnügen an ihren Wiß. — Alle Christen schreis ben über Erziehung; es kommt beinah alle Woche ein neuer Plan von einem neu verheiratheten Erzieher hers

aus, Mich interessiren die neuen Schulen nicht so sehr als das Judeninstitut, in das ich oft gehe.

Un Bettine.

The state of the state of the state of

Sie haben, liebe kleine Freundin, die sehr grandiofe Manier, uns Ihre Gaben recht in Masse zu seniden. So hat mich Ihr lestes Paket gewissermaßen er schreckt, denn wenn ich nicht recht hausbälterisch mit dem Inhalt ungehe, so erwürgt meine kseine hausbälterisch mit velle eher daran als daßtie Bortheil danan ziehen sollte. Sie sehen also meine Bestenwis man sichen sollte. Sie sehen also meine Bestenwis man sichen Großmuth selbst denni Bermurf aussehen könner lassen Sie sich aber nicht iere machen. Bunachst sollt der stunken und darauf das Construe kon Dens von Jomelli angestimmt werden, so herzlich und wahlt germeins als nur semals ein salvam fac Regem.

Und nun gleich wieder eine Bitte, damit wir nicht aus der Übung kommen. Senden Sie mir doch die jüdischen Broschüren. Ich möchte doch sehen wie sich behrden, in der man sie freilich als wahre Juden und ehemalige kaiserliche Kammerknechte traktirt. Mögen Sie etwas von den christlichen Erziehungsplanen beislegen, so soll auch das unsern Dank vermehren. Ich sage nicht, wie es bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich ist, daß ich zu allen gefälligen Gegendiensten bereit sei, doch wenn etwas bei uns einmal reif wird was Sie freuen könnte, so soll es auch zu Ihnen gelangen.

Liebstes Kind, verzeih daß ich mit fremder Hand schreiben mußte. Über Dein musikalisches Evangelium und über alles was Du mir Liebes und Schönes schreibst, hatte ich Dir so heute nichts sagen können, aber laß Dich nicht stören in Deinem Eigensinn und in Deinen Baunen, es ist mir viel werth Dich zu haben wie Du bist, und in meinem Herzen sindest Du immer eine warme Ausnahme. Du bist ein wunderliches Kind, und bei Deiner Ansiedlung in Kirchen könntest Du leicht zu einer wunderlichen Heifigen werden, ich gebe Dir's zu bedenken.

and the state of t

Ĭ

### Un Goethe.

Wer draußen auf der Taunusspise war die Gegend und ganze liebe Natur von Schönheit zu Schönsheit streigen und sinken sahe Abends und Morgens, wahrtend sein Herz so mit Dir beschäftigt war wie meins, der würde freilich auch besser sagen können was er zu sagen hat. Ich möchte so gern vertraulich mit Dir sprechen, und Du verlangst ja auch ich soll Eigensinn mid Laune Dir preisgeben.

Du kennst mein Herz, Du weißt daß alles Sehnssucht ist, Wille, Gedanke und Ahnung; Du wohnst unter Geistern, sie geben Dir göttliche Wahrheit. Du mußt mich ernähren, Du ziebst alles zum Voraus was ich nicht zu fordern verstehe. Mein Geist hat einen kleinen Umfang, meine Liebe einen großen, Du mußt sie in's Gleichgewicht bringen. Die Liebe kann nicht ruhig werden, als wenn der Geist ihr gewachsen ist; Du bist meiner Liebe gewachsen; Du bist mid, freundlich, nachsichtig; lasse mich's fühlen wenn mein herz sich nicht im Takt wiegt, ich versteh Deine leisen Winke.

Ein Blick von Deinen Augen in die meinen, ein Auf von Dir auf meinen Mund, belehrt mich über

alles; was konnte dem auch wohl noch erfreulich scheinen zu lernen, der wie ich, hiervon Erfahrung hat. — 4 Ich bin entfernt von Dir, die Meinen sind mir fremd 📜 geworden, da muß ich immer in Gedanken auf jene Stunde gurudkehren, wo Du mich in den fanften Schlingen Deiner Arme hieltest, da fang ich an zu weinen; aber die Thranen trodinen mir unversebens wieder: Er liebt ja herüber in diese verborgene Stille, denke ich, und sollte ich mit meinem ewigen ungeftorten Gehnen nach ihm nicht in die Ferne reichen? 26 vernimm es doch mas Dir mein Berg zu fagen hat, es fließt über von leisen Seufzern, alle fluftern Dir zu: mein einzig Glud auf Erden fei Dein freundlicher Wille gu mir. D lieber Freund, gieb mir doch ein Beichen i, Du felft meiner gewärtig. Du fcreibst bag'Da meine

7

Ē

<sup>\* \*)</sup> Ein Blid bon Deinen Mügen in die meinen, mit immitt Ein Kuß bon Deinem Mund auf meinem Munte, Wer davon bat, wie ich, gewiffe Kunde, 'Mag bem was anders wohl erfreulich Welnerif et " " "

Entfernt von Dir, entfremdet von den Meiden, "in iste Bubr' ich ftets die Gedanten in die Runde, Und immer treffen fle auf jene Ctunde,

Bie einzige; ba fange ich an juttbelfien. Gie geben i.

<sup>😳 .</sup> Die Thräng trocinet, wieden unverfehene : ... Er liebt ja, dent' ich, her in diese Stille, Und follteft Du nicht in die Berne reichen?

Besundheit trinken willst, ach ich gönne sie Dir, lasse keinen Tropfen übrig, möchte ich mich selber doch so in Dich ergießen und Dir wohl bekommen.

rtt

en

31

116

It

51

d

4

II.

U!

Ti

Deine Mutter erzählte mir wie Du kurz nachdem Du den Werther geschrieben, im Schauspiel gesessen, und wie Dir da anonym ein Billet sei in die Hand gedrückt worden, darin geschrieben war: ils ne ta comprendront point Jean Jacques. Sie behauptet, ich aber könne immer zu jedem sagen: tu ne me comprendras point Jean Jacques, denn welcher Hans Jacob wird Dich nicht misverstehen, oder Dich gelten lassen wollen. — Sie sagt aber, Du Goethe verstündest mich, und ich gelte alles bei Dir.

Die Erziehungsplane und Judenbroschüren werd ich mit nächstem Posttag senden. Obschon Du nicht zu allen gefälligen Gegendiensten bereit bist, aber doch mir schicken willst was reif ist; so denke doch, daß nieine Liebe Dir brennende Strahlen zusendet um jede Regung für mich zu süßer Reife zu bringen.

Bettine.

Wernimm das Lispeln dieses Liebewehens; Mein einzig Glud auf Erden ist Dein Wille, Dein freundlicher zu mir; gieb mir ein Zeichen! (Goethes Weile 2ter Band Seite 10.)

### Un Goethe.

Was foll ich Dir denn schreiben, da ich traurig bin und nichts neues freundliches zu fagen weiß? Lieber möcht ich Dir gleich das weiße Blatt ichiden, ftatt daß ich's erst mit Buchstaben beschreibe, die doch immer nicht sagen mas ich will, Du fülltest es zu beinem Beitvertreib aus, machtest mich überglücklich und schicktest es an mich zurud, wenn ich denn den blauen Unischlag sehe und riß ihn auf: Neugierig eilig, wie die Gehnsucht immer der Geligkeit gewärtig ift, und ich lese nun, was mich aus Deinem Mund einst entzückte: Lieb Kind, mein artig Berg, mein einzig Liebden, flein Mauschen, die füßen Worte mit denen Du mich verwöhntest, so freundlich mich beschwichtigend; — ach! mehr wollt ich nicht, alles hatt ich wieder, sogar Dein Lispeln wurde ich mitlefen mit dem Du mir leise das lieblichste in die Geele ergossen und mich auf ewig por mir selbst verherrlicht hast \*). -

<sup>&</sup>quot;) Wenn ich nun gleich das weiße B'att bir schickte, Unftatt daß ich's mit Lettern erst beschreibe, Ausfülltest du's vielleicht jum Zeitvertreibe Und sendetest's an mich, die Hochbeglückte.

Da ich noch an deinem Arm durch die Straßen ging, Ach wie eine geraume Zeit dünkt mir's, da war ich zus frieden, alle Wünsche waren schlafen gegangen, hatten wie die Berge, Gestalt und Farbe in Nebel eingehüllt; ich dachte so ging es, und weiter, ohne große Mühseligkeit vom Land in die hohe See, kühn und stolz, mit gelösten Flaggen und frischem Wind. — Aber Goethe, seurige Jugend will die Sitten der heißen Jahreszgeit, wenn die Abendschatten sich über's Land ziehen, dann sollen die Nachtigallen nicht schweigen: singen soll alles, oder sich freudig aussprechen; die Welt soll ein üppiger Fruchtkranz sein, alles soll sich drängen im Geznuß, und aller Genuß soll sich mächtig ausbreiten, er soll sich ergießen wie gahrender Most, der brausend ar-

Wenn ich den blauen Umschlag dann erblicke; Neugierig schnell, wie es geziemt dem Weibe, Nist' ich ihn auf, baß nichts verborgen bleibe; Da les' ich was mich mündlich sonst entzückte:

Lieb Kind! Mein artig Herz! Mein einzig Wefen! Wie du fo freundlich meine Sehnsucht stilltest Mit sußem Wort und mich so gang verwöhntest,

Sogar dein Lispeln glaubt' ich auch zu lesen, Womit du liebend meine Seele fülltest Und mich auf ewig bor mir selbst verschöntest. (Gbethes Werke 2ter Band Ceite 12.)

beitet, bis er zur Ruhe kommt, untergehen sollen wir in ihm wie die Sonne unter die Meereswellen, aber auch wiederkommen wie sie. So ist Dir's geworden Goethe, keiner weiß wie Du mit Gott vertraut warst und was für Reichthum Du von ihm erlangt hast, wenn Du unstergegangen wärst im Genuß.

Das seh ich gerne, wenn die Sonne untergeht, wenn die Erde ihre Gluth in sich saugt, und ihr die feurigen Flügel leise zusammen faktet und die Nacht durch gefangen halt, da wird es still auf der Welt, die Sehnsucht steigt so heimlich ans den Finsternissen empor; ihr leuchten die Sterne so unerreichbar über'm Haupt, so unerreichbar, Goethe!

Wenn man selig sein soll, da wird man so zage haft, das Herz scheidet zitternd vom Glück, noch ehe es den Willkommen gewagt; — auch ich fühl's daß ich meinem Glück nicht gewachsen bin. Welche Allbefähigung, um Dich zu fassen! — Liebe muß eine Meistersschaft erwerben, das Geliebte besissen wollen wie es der gemeine Menschenverstand ninmt, ist nicht der ewigen Liebe würdig, und scheitert jeden Augenblick am kleinsten Ereigniß. — Das ist meine erste Aufgabe, daß ich mich Dir aneigne, nicht aber Dich besissen wolle, Du allbegehrlichster!

Ich bin doch noch so jung daß es sich leicht entschuldigen läßt wenn ich unwissend bin. Ach für Wissenschaft hab ich keinen Boden, ich fühl's. ich kann's
nicht lernen was ich nicht weiß, ich muß es erwarten
wie der Prophet in der Wüste die Raben erwartet, daß
sie ihm Speise bringen. Der Vergleich ist so uneben
nicht: durch die Lüste wird meinem Geist Nahrung zus
getragen, — oft grade, wenn er im Verschmachten ist.

Seitdem ich Dich liebe ichwebt ein unerreichbares mir im Geist; ein Geheimniß das mich nahrt. Wie vom Baum die reifen Früchte fallen, so fallen hier mir Bedanken zu die mich erquicken und reigen. D Goethe hatte der Springquell eine Gele, er konnte fich nicht erwartungsvoller an's Licht drangen um wieder empor zu steigen, als ich mit ahnender Gewißheit mich diesem neuen Leben entgegen drange, das mir durch Dich gegeben ift, und das mir zu erkennen giebt, daß ein boherer Lebenstrieb den Kerker sprengen will, der nicht schont der Ruhe und Gemächlichkeit gewohnter Tage die er in brausender Begeisterung gertrummert. Diesem erhabenen Geschick entgeht der liebende Geist nicht, so wenig der Same der Bluthe entgeht wenn er einmal in frischer Erde liegt. Go fühl ich mich in Dir, Du fruchtbarer gesegneter Boden! Ich kann fagen wie das ist wenn der Reim die harte Rinde sprengt, — es ist schmerzlich; die lächelnden Frühlingskinder sind unter Thränen erzeugt.

O Goethe, was geht mit dem Menschen vor? was erfährt er, was erlebt er in dem innersten Flammenkelch seines Herzens? — Ich wollte Dir meine Fehler gern bekennen, allein die Liebe macht mich ganz zum idealischen Menschen. Viel hast Du für mich gethan noch eh Du von mir wußtest, über vieles was ich begehrte und nicht erlangte, hast Du mich hinweg gehoben.

Bettine.

## Un Gvethe.

2m 5. März.

Hier in Frankfurt ist es naß, kalt, verrucht, abs scheulich; kein guter Christ bleibt gerne hier; — wenn die Mutter nicht war, der Winter war unerträglich, so ganz ohne Hältniß, — nur ewig schmelzender Schnee! — Ich habe jest einen Nebenbuhler bei ihr, ein Eich- hörnchen, was ein schöner französischer Soldat als Einquartirung hier ließ, von dem läßt sie sich alles gefallen, sie nennt es Hänschen, und Känschen darf Tische und Stühle zernagen, ja es hat selbst schon gewagt,

sich auf ihre Staatshaube zu setzen, und dort die Blumen und Federn anzubeißen. Bor ein paar Tagen ging ich Abends noch bin, die Jungfer ließ mich ein mit dem Bedeuten sie sei noch nicht zu Sause, muffe aber gleich kommen. Im Bimmer war's dunkel, ich sette mich an's Fenster und fah hinaus auf den Plat. Da war's, als wenn was knisterte, - ich lauschte und glaubte athmen zu hören, - mir ward unheimlich, ich hörte wieder etwas sich bewegen, und fragte weil ich's gern auf's Gidhörnden gefcoben hatte: Sanschen bift Du es? sehr unerwartet und für meinen Muth fehr niederschlagend antwortete eine sonore Bagstimme aus dem hintergrund: hanschen ift's nicht, es ift hans, und dabei räuspert sich der ubeque malus Spiritus. Voll Chrfurcht mag ich mich nicht aus der Stelle, der Beift läßt sich auch nur noch durch Uthmen und einmaliges Niesen vernehmen; - da hör ich die Mutter, sie schreitet voran, die kaum angebrannte, noch nicht vollleuch. tende Rerze hinter drein, von Jungfer Lieschen getragen. Bist Du da? fragte die Mutter, indem sie ihre haube abnimmt um sie auf ihren nachtlichen Stammhalter, eine grune Bouteille, zu hangen; ja, rufen wir beide, und aus dem Dunkel tritt ein besternter Mann hervor und fragt: Fr. Rath, werd ich heut Abend mit Ihnen

einen Specksalat mit Eierkuchen effen? Daraus schloß ich denn ganz richtig. daß hans ein Prinz von Mecklenburg fei; denn wer hatte die schöne Geschichte nicht von deiner Mutter gehört, wie auf der Raiferfronung die jetige Königin von Preußen, damals als junges Pringessinnenkind und ihr Bruder der Frau Rath gus . faben, wie sie ein solches Gericht zu speisen im Begriff war, und daß dies ihren Appetit fo reigte, daß sie es beide verzehrten, ohne ein Blatt zu lassen. Auch diesmal wurde die Geschichte mit vielem Genuß vorgetras gen und noch manche andre, z. B. wie sie den Pringef. sinnen den Genug verschaffte, sich im Sof am Brunnen recht fatt Wasser zu pumpen, und die Hofmeisterin durch alle mögliche Argumente abhält, die Prinzessinnen abzurufen, und endlich, da diese nicht darauf Rudficht nimmt. Gewalt braucht und fie im Zimmer einschließt. Denn: sagte die Mutter, ich hatte mir eher den argsten Berdruß über den hals kommen lassen, als daß man sie in den unschuldigen Bergnügungen gestört hatte. das ihnen nirgend wo gegönnt war als in meinem Saufe; auch haben sie mir's beim Abschied gesagt, daß sie nie vergessen würden, wie glücklich und vergnügt sie bei mir waren. — Go könnte ich Dir noch ein paar Bogen voll schreiben von allen Rückerinnerungen!

Adieu, lieber Herr! — Die Frau gruß ich, Riemer's Sonett kracht wie neue Cohlen; er soll meiner Geschäfte gewärtig sein, und seinen Dienskeifer nicht umsonst gehabt haben.

Belt, ich mad's grade wie dein Liebchen, ichreibe, Frigele, mach Tintenfleche und Orthographiefehler, und dent es schadet nichts, weil er weiß daß ich ihn liebe, und der Brief den Du mir geschrieben, war doch so artig und zierlich abgefaßt, das Papier mit goldnem Schnitt! - Aber, Goethe, erft gang zulest denkft Du an mich! erlaub, daß ich fo frei bin Dir einen Berweis zu geben für diefen Brief, faffe alles furz ab was Du verlangst und schreib's mit eigner hand, ich weiß nicht warum Du einen Secretair anftellftitum bas überflussige zu melden, ich kann's nicht vertragen, es beleidigt mich, es macht mich frank; im Unfang glaubt ich der Brief fel gar nicht an mich, nun trag ich deth gern folch einen Beief auf dem Bergen fo lange bis der neue kommt, - wie kann ich aber mit einer foligen fremden Gerritairhand verfahren? nein, Diesmal'hab ich Dich in meinem Born verdammet, daß Du gleich mit dem Gectetair in die alte Gibublade eingekleinme ibm. dest, und der Mutter hab ich gue tilift geschaft daß Du are genge allotte became sic W. W. Million . A. W. L. W. W.

jahre, als ob ich sie mit Dir verspiele, und wacht empor und wähne mich geborgen in Deinem Schutz, und da regte und fähle stolz mich in Deinem Vertrauen, und da regte sich's im Herzen von heiser Liebe, da such ich Oich, wie soll ich Rube finden? — an Deiner Brust nur, umschränkt von Deinen Armen. — Und wärst Du es nicht so wär ich bei Die; aber so muß ich mich fürchten vor aller Augen, die sind auf Dich zerichtet, ach und vor dem stechenden Blick, der unter Peinem Rranz hervorleuchtet! )

Anger Dir erscheinen mir alle Menschen wie einer und derselbe, ich unterscheide sie nicht, ich begehr nicht under dem ungeheuren allseitigen. Meer der Ereignisse. Der Lebensstrom trägt Dich, Du mich, in Deinen Arsmen durchschiff ich ihn. Du trägst mich die zum Ende, nicht wahr?— Und wenn es auch noch tausepdsache Eristenzen giebt, ich kann mich nicht hinübezschwigs sen " bei Die bin sich zu Dausensch ein dei dach auch zu Eause mich mir, oder eweist Du zeswes besteres gen ind das mich wie die sten wir sin kleinen Kreis, des Lebens und wird die nam der Eristens Sest im Hausen Sas wird die nam der Ein kleines Sest im Hause Sas wird die nam der Ein aus midde sie nam Sas

Savignys Geburtstag. Deine Mutter fam Mittags um zwölf und blieb bis Machts um ein Uhr, fie befand fich and den andern Tag gang wohl darauf. Bei der Tafel war große Musik von Blase : Instrumenten , auch wurden Berfe zu Gavignys Lob gefungen, wo sie fo tapfer einstimmte, daß man sie durch den ganzen Chor durchhörte. Da wir nun auch Deine und ihre Gesundheit tranken, wobei Trompeten und Pauken schmetterten, so ward sie feierlich vergnügt. Rach Tische erzählte sie der Gefellschaft ein Mahrchen, alles hatte fich in feierlicher Stille um fie versammelt. Im Anfang holte sie weit aus, das große Anditorium mochte ihr doch ein wenig bange machen; bald aber tanzten alle Rollefähigen Personen in der grotesken Weise aus ihrem großen Gedächtniß Rasten auf das fantastischste geschmückt, es wurden noch allerlei kleine Scenen aufgeführt, dann trat eine junge Spanische Tanzerin auf, die mit Castagnetten sehr ichon tangte. Diefes graziose Rind giebt hier beim Theater Borstellungen, ich hab Dir von ihr noch nicht gesagt, daß sie mich seit Wochen in einem stillen Enthusiasmus erhält, und daß ich oft denke, ob denn Gott was anders will, als daß sich die Tugend in die reine Runft verwandle, daß man nehmlich nach den Gesetzen einer himmlischen Sarmonie die Glieder des Geistes mit leichtem Enthusias.

mus rege, und so mit anmuthigen Geberden die Tugend ausdrücke, wie jene den Takt und den Sinn der Musik. Nach dem Soupee tanzte man, ich saß etwas schläfrig an der Seite Deiner Mutter, sie hielt mich umhalft und hatte mich lieb wie den Joseph; ich hatte dazu auch einen rothen Rock an. Man hat einstimmig beschlossen, es solle nie ein Familienfest gegeben werden ohne die Mutter, so sehr hat man ihren guten Einstuß empfunden; ich hab mich gewundert wie schnell sie die Herzen gewinnen kann, blos weil sie mit Kraft genießt und dadurch die ganze Umgebung auch zur Freude bewegt.

Die Deinen grüße ich herzlich, ich habe nicht vergessen was ich für Deine Frau versprach; nächstens wird
alles fertig sein, nur die Frau von Sch. mußte ich
schändlicherweise vergessen mit dem Tuch! nun was ist
zu thun? Mein Minister denk ich, bekömmt hier eine
schöne Negotiation. Gelt, ich mißbrauch Deine Geduld?
— Guter! Bester! dem mein Herz ewig dient.

Dein Sohn wird sein Bundel bald schnuren; — nur nicht zu fest! denn ich will ihm bei der Durchreise noch einen Pack guter Lehren mitgeben, die er auch noch mit einschnuren muß. Mein Bruder George hat ein kleines Landhaus in Rödelheim gekauft, Du mußt es

fennen, da Du felbit den Plan dagu gemacht und mit Baffet, der jest in Umerifa wohnt, den Bau beforgteft, Ich freu mich gar fehr über feine schonen Berhältniffe, ich meine, Dein Charafter, Deine Geftalt und Deine Bewegungen fpiegeln fich in ihnen. Wir fahren beinah alle Tage hinaus, gestern flieg ich aufs Dach; die Sonne fchien fo warm, es war fo bell, man tonnte fo recht die Berge im Schoos ber Thaler liegen feben, D Jammer, daß ich nicht fliegen tann! was nugt es all daß ich Dich fo lieb hab? - jung . Praftig und ftolg bin ich in Dir; - ich mag's nicht ausle gen, die Belt ichiebt doch alles Gefühl in ihr einmal gemachtes Register, Du bift über alles gut dag Du meine Liebe duldeft, in der ich überglücklich bin. 2Bie das Weltmeer ohne Ufer ift mein Gemuth, feine Wellen tragen was fchwimmen fann; Dich aber hab ich mit Bewalt in's tieffte Bebeimnif meines Lebens gezogen, und walle Freudebraufend dahin über ber Gewigheit Deines Befiges.

Wenn ich mich sonst im Spiegel betrachtete und meine Augen sich selbst so feurig anschauten, und ich fühlte daß sie in diesem Augenblick hatten durchdringen mussen, und ich hatte niemand dem ich einen Blick gegönnt hatte, da war mic's leid daß alle Jugend ver-

Bettine.

### Un Goethe.

Am 30, Mirz.

Aleine unvorhergesehene Reisen in die nachsten Gegenden, um den Winter vor feinem Scheiden noch einmal in feiner Pracht zu bewundern; haben mich abgehalten sogleich meines einzigen und liebsten Freundes in der gangen Welt, Bunfch zu befriedigen. sende ich alles was bis jest erschienen, außer ein Journal, welches die Juden unter dem Namen Gulamith herausgeben. Es ist sehr weitläufig; begehrst Du es, so send ich's, da die Juden es mir als ihrem Protector und kleinen Nothhelfer, verehren. Es enthält die verschiedensten Dinge, Freuz und quer; besonders zeichnen sich die Oden die sie dem Fürst Primas widmen, darin aus; ein großes Gedicht, was sie ihm am Neujahrstag brachten, schickte er mir und schrieb: "Ich verstehe fein hebraifc, sonst wurde ich eine Danksagung schreiben, aber da für die kleine Freundin der Hebraer nichts zu pertehrt und undeutsch ist, so trage ich ihr auf, in meinem Namen ein Gegengedicht zu machen." — Der boshafte Primas! — Ich hab ihn aber gestrast! Und
gestern im Konzert sagte er mir: es ist gut daß die
Juden nicht eben so viel Heldengeist als Handelsgeist
haben, ich wär um End nicht sicher daß sie mich in
meinem Taxischen Haus blokirten. —

Während dem bin ich im Odenwald gewesen, und bin auf des Göß altem Schloß herumgeklettert, ganz oben auf den Mauern wo beinah kein menschlicher Fuß mehr sich stüßen kann; über Mauerspalten, die mich doch zuweilen schwindlen machten, als immer im Gedanken an Dich, an Deine Jugend, an Dein Leben bis jest, das wie ein lebendig Wasser fortbraust. Weißt Du? — es thut so woht, wenn einem das Herz so ganz ergriffen ist. Wie ich mich drehe und wende, so spiegelt sich mir im Gemüth, was ich im Hinterhalt habe und was mir wie ein seliger Traum nachgeht, und das bist Du!

Dort war es wunderschön! Ein ungeheurer Thurm worauf ehemals die Wächter saßen, um die Frankenschiffe in dem kleinen Mildeberg zu verkünden mit Trompetensstoß. Tannen und Fichten wachsen oben, die beinah halb über seine Höhe hervorragen.

Bum Theil waren die Weinberge noch mit Schnee

bedeckt; ich faß auf einem abgebrochenen Fensterbalten und fror, und doch durchdrang mich heiße Liebe zu Dir, ich zitterte vor Ungst hinunter zu fturgen, und kletterte doch noch hober, weil mir's einfiel Dir zu lieb wollt ich's wagen. Go machst Du mich oft kuhn; es ist ein Glud daß die wilden Wölfe aus dem Odene malde nicht herbei kamen, ich hatte mich mit ihnen bak gen muffen, hatte ich Deiner Ghre dabei gedacht; es icheint Unfinn, aber so ift's. - Die Mitternacht, die bose Stunde der Beister, wedt mich; ich leg mich im kalten Winterwind an's Fenster; gang Frankfurt ift todt, der Docht in den Strafenlaternen ift im Berglimmen, die alten rostigen Wetterfahnen greinen mir was vor, und da dent ich: ift das die ewige Leier? — Und da fühl ich daß dies Leben ein Gefängniß ist, wo ein jeder nur eine kummerliche Aussicht hat in die Freiheit: das ift die eigne Geele. -Siehst Du, da ras't es in mir; ich möchte hinauf über die alten spigen Giebeldacher die mir den himmel abschneiden; ich verlasse das Zimmer, eile über die weiten Gange unseres hauses, suche mir einen Weg über die alten Boden, und hinter dem Sparrwerk ahne ich Gespenster, aber ich achte ihrer nicht; da suche ich die Treppe zum kleinen Thurmchen, wenn

ich endlich oben bin, da seh ich aus der Thurmluke den weiten Himmel und friere gar nicht; da ist mit's als musse ich die gesammelten Thränen abladen, und dann bin ich am andern Tag so heiter und so neuge boren, ich suche mit List nach einem Scherz den ich ausführen möchte; und kannst Du mir glauben? das alles bist Du.

Bettine.

Die Mutter kommt oft zu uns, wir machen ihe Maskeraden und alle mögliche Ergötlichkeit; sie hat unsere ganze Familie in ihren Schutz genommen, ist frisch und gesund.

#### Un Bettine.

Die Documente philanthropischer Christen. und Justenschaft sind glücklich angekommen, und Dir soll das für, liebe kleine Freundin, der beste Dank werden. Es ist recht wunderlich, daß man eben zur Zeit, da so viele Menschen todt geschlagen werden, die übrigen auf seste und zierlichste auszupusen sucht. Fahre fort, mie von diesen heilsamen Unstalten, als Beschützerin dersel-

ben, von Beit zu Beit Nachricht zu geben. Dem braunschweigischen Judenheiland ziemt es wohl, sein Bolk anzusehen wie es fein und werden follte; dem Fürsten Primas ift aber auch nicht zu verdenken, daß er dies Geschlecht behandelt wie es ist, und wie es noch eine Weile bleiben wird. Made mir doch eine Schilderung von herrn Molitor. Wenn der Mann fo vernünftig wirkt als er schreibt, so muß er viel Gutes erschaffen. Deinem eignen philantheopischen Erziehungswesen aber wird Überbringer diefes, der schwarzäugige und braunlodige Jüngling empfohlen. Laffe feine vaterliche Stadt auch ihm zur Baterstadt werden, so daß er glaube fich mitten unter den Seinen zu befinden. Stelle ihn Deis nen lieben Geschwistern und Bermandten vor, und gedente mein, wenn Du ihn freundlich aufnimmft. Deine Berg., Burg., Rletter. und Schaurelationen versegen mich in eine icone beitere Wegend, und ich ftebe nicht davor, daß Du nicht gelegentlich davon eine phans tastische Abspiegelung in einer Fata Morgagna zu seben friegst.

Da nun von August Abschied genommen ist, so sichte ich mich ein, von Haus und der hiesigen Gegend gleichfalls Abschied zu nehmen und baldmöglichst nach dem Carlsbader Gebirge zu wandeln.

Heute um die eilfte Stunde wird "consirma hoc Deus" gefungen, welches schon sehr gut geht und-grofen Beifall erhalt.

Weimar, den 3. April 1808.

❸.

### Un Goethe.

Wir haben einen naßkalten April, ich merks an Deinem Brief, — der ist wie ein allgemeiner Landrezgen; der ganze himmel überzogen von Anfang bis an's Ende; Du besißest zwar die Kunst, in kleinen Formenzügen und Linien Dein Gefühl ahnen zu lassen, und in dem was Du unausgesprochen läßt stiehlt sich die Verzsicherung in's Herz, daß man Dir nicht gleichgültig ist; ja ich glaub's daß ich Dir lieb bin, troß Deinem kalten Brief; aber wenn Deine schöne Mäßigung plöslich zum Teufel ging, und Du bliebst ohne Kunst und ohne feines Taktgefühl, so ganz wie Dich Gott geschaffen hat in Deinem Herzen, ich würde mich nicht vor Dir fürchten, wie jest wenn ein so kühler Brief ankömmt, wo ich mich besinnen muß was ich denn gethan habe.

Beute schreibe ich aber doch mit Zuversicht, weil ich Dir erzählen kann wie Dein einziger Gobn sich bier mohl und lustig befindet; er giebt mir alle Abend im Theater ein Rendezvous in unserer Loge; fruh Morgens spaziert er icon auf den Stadtthurmen herum, um die Begend seiner vaterlichen Stadt recht zu beschauen; ein paarmal hab ich ihn hinausgefahren, um ihm die Bemusgartnerei zu zeigen, da grade jest die ersten wunderbarlichen Borbereitungen dazu geschehen, mo jeder Staude ihr Standort mit der Richtschnur abgemessen wird, und wo diese fleißigen Gartner mit so großer Gorgfalt jedem Pflanzchen seinen Lebensunterhalt anweisen; auch an's Stallburgsbrunnchen hab ich ihn geführt, auf die Pfingstwiese, auf den Schneidemall; dann hinter die schlimme Mauer, wo in der Jugend Dein Spielplatz war; dann zum mainzer Thorden hinaus; auch in Offenbach war er mit mir und der Mutter, und sind gegen Abend bei Mondschein zu Basser wieder in die Stadt gefahren; da hat unterwegs die Mutter recht losgelegt von all Deinen Geschichten und Luftparthieen; und da legte ich mich am Abend zu Bett mit trunkner Einbildung, was mir einen Traum eintrug von dent die Erinnerung mir eine Zeit lang Nahrung sein wird. Es war als lief ich 'in Weimar durch den Park,

in dem ein farter Regen fiel; es war grade alles int erften Grun, die Sonne ichien durch den Regen. 216 ich an Deine Thur kam, hört ich Dich fchen von Weitem sprechen; ich rief. - Du hörtest nicht, - da sah ich Dich auf derselben Bank sigen, hinter welcher im vorigen Jahr die schöne breite Malve noch spåt gemachsen war; - gegenüber lag auch die Rage wie damals, und als ich zu Dir kam, sagtest Du auch wieder: Cene Dich nur dort üben zur Rage, wegen Deinen Augen, die mag ich nicht so nah. — hier wachte ich auf, aber weil mir der Traum fo lieb war, konnt ich ihn nicht aufgeben; ich träumte fort, trieb allerlei Spiel mit Dir, und bedachte dabei Deine Gute, die folche Butraulichkeit erlaubt. — Du! der einen Rreis. des Lebendigen umfasset, in dem wir alle Dein Bertrauen in fo machtigen Bugen fcon eingefogen haben. Ich fürchte mich manchmal, die Liebe die rasch in meinem Bergen aufsteigt, wenn auch nur in Gedanken vor Dir auszusprechen; aber so ein Traum stürzt wie ein angeschwollner Strom über den Damm. Es mag sich einer ichwer entschließen eine Reise nach der Conne zu thun, weil ihn die Erfahrung daß man da nicht ankommt, davon abhalt; - mir gilt in solchen Augenblicken die Erfahrung nichts, und so scheint mir denn, Dein Herz zu erreichen in seinem vollem Glanze, nichts Unmögliches.

Molitor war gestern bei mir; ich las ihm die Worte über ihn aus Deinem Briefe vor, sie haben ihn sehr ergößt; dieser Edle ist der Meinung, daß da er einen Leib für die Juden zu opfern habe, und einen Geist ihnen zu widmen, beide auch recht nütlich anzumenden; es geht ihm übrigens nicht sehr wohl, außer in seinem Vertrauen auf Gott, bei welchem er jedoch sest glaubt, daß die Welt nur durch Schwarzkunst wieder in's Gleichgewicht, zu bringen ist. Er hat groß Vertrauen auf mich, und glaubt daß ich mit der Divinationskraft begabt bin; brav ist er, und will ernstlich das Gute; bekümmert sich deswegen nicht um die Welt und um sein eigen Fortkommen; ist mit einem Stuhl, einem Bett und mit fünf Büchern die er im Vermögen hat, sehr wohl zufrieden.

Adieu, ich eile Toilette zu machen, um mit Deincr Mutter und Deinem Sohn zum Primas zu fahren, der heute ihnen zu Ehren ein großes Fest giebt; — dawerd ich denn wieder recht mit dem Schlaf zu kämpfen haben; diese vielen Lichter, die gepußten Leute, die ge-

schminkten Wangen, das summende Geschwäß, haben eine narkotische unwiderstehliche Wirkung auf mich. Bettine.

## Un Frau von Goethe.

Am 7. April.

Eringern Sie sich noch des Abends den wir bei Frau von Schoppenhauer zubrachten, und man eine Wettung machte, ich könne keine Rähnadel führen? — Ein Beweis, daß ich damals nicht gelogen habe, ist beikommendes Röcklein; ich hab es so schön gemacht, daß mein Talent für weibliche Handarbeit ohne Ungerrechtigkeit doch nicht mehr in Zweisel gezogen werden kann. Betrachten Sie es indessen mit Nachsicht, denn im Stillen muß ich Ihnen bekennen, daß ich meinem Genie beinahe zu viel zugetraut habe. Wenn Sie nur immer darin erkennen, daß ich Ihnen gern so viel Freude machen möchte, als in meiner Gewalt steht.

August scheint sich hier zu gefallen; das Fest wels, ches der Fürst Primas der Großmutter und dem Enkel gab, beweist recht wie er den Sohn ehrt. Ich will ins dessen der Frau Rath nicht vorgreifen, die es Ihnen mit den schönsten Farben ausmalen wird. August schwärmt

in der ganzen Umgegend umher; überall sind Jugende freunde seines Baters, die von den Höhen da und dort hindeuten und erzählen, wrlche glückliche Stunden sie mit ihm an so schönen Orten verlebten; und so geht es im Triumph von der Stadt auf's Land, und von da wieder in die Stadt. — In Offenbach, dem zierlichesten und reinsten Städtchen von der Welt, das mit himmelblauseidenem Himmel unterlegt ist, mit silbernen Wellen garnirt und mit blühenden Feldern von Hiazzynthen und Tausendschönchen gestickt; da war des Erzählens der Erinnerungen an sene glückliche Zeiten keine Ende,

Beiliegende Granaten hab ich aus Salzburg er halten; tragen Sie dieselben zu meinem Andenken.

Bettine.

Einliegende Bucher für den Gebeimenrath.

Un Betfine.

Weimar, den 20. April 1808.

Auch gestern wieder, liebes Herz, hat sich aus Deisnem Füllhorn eine reichliche Gabe zu uns ergossen, grade zur rechten Zeit und Stunde, denn die Frauenzimmer

waren in großer Überlegung, was zu einem angesagten Fest angezogen werden sollte. Nichts wollte recht passen, als eben das schöne Kleid ankam, das denn sogleich nicht geschont wurde.

Da unter allen Geligkeiten, deren sich meine Frau vielleicht ruhmen möchte, die Schreibseligkeit die aller gerinaste ift: so verzeihe Du, wenn sie nicht selbst die Freude ausdrückt, die Du ihr gemacht haft. Wie leer es bei uns aussieht, fällt mir erft recht auf, wenn ich umherblicke und Dir doch auch einmal etwas Freund. liches zuschicken möchte. Darüber will ich mir nun also weiter fein Gewissen machen und auch für die gedruckten hefte danken, wie für Manches wovon ich noch jest nicht weiß, wie ich mich seiner wurdig machen foll. Das wollen wir denn mit bescheidenem Schweigen übergehen, und uns lieber abermals zu den Juden wenden, die jest in einem entscheidenden Moment zwischen Thur und Ungel steden, und die Flügel schon sperren, noch ehe ihnen das Thor der Freiheit weit genug geoffnet ist.

Es war mir sehr angenehm, zu sehen, daß man den finanzgeheimeräthlichen, jacobinischen Israelssohn so tüchtig nach Hause geleuchtet hat. Kannst du mir den Berfasser der kleinen Schrift wohl nennen? Es

find treffliche einzelne Stellen drin, die in einem Plaisboper von Beaumarchais wohl hatten Plat finden können: Leider ist das Ganze nicht rasch, kühn und lustig genug geschrieben, wie es hatte sein mussen, um jenen Humanitätssalbader vor der ganzen Weltsein, für alles mal lächerlich zu machen. Nun bitte ich aber noch um die Judenstädtigkeit selbst, damit ich ja nicht zu bitten und zu verlangen aushöre.

Was Du mir von Molitor zu sagen gedenkst, wird mir Freude machen; auch durch das Leste was Du von ihm schickt, wird er mir merkwürdig, besonders durch das was er von der Pestalozzischen Methode sagt.

Lebe recht wohl! Hab tausend Dank far die gute Aufnahme des Sohns, und bleibe dem Bater gunftig.

**3**.

### Un Goethe.

Die Städtigkeits. und Schusordnung der Juden. schaft wird hierbei von einer edlen Erscheinung begleitet; nicht allein um Dir eine Freude zu machen, son. dern weil dies Bild mir lieb ist, hab ich's von der Wand

Band an meinem Bett genommen, an dem es feit drei Tagen hing, und seine Schönheit dem Postwagen anvertraut; Du sollst nur sehen was mich reizen kann. hang dies Bild vor Dich, - schau ihm in diese schönen Augen, - in denen der Wahnsinn feiner Jugend ichon überwunden liegt, dann fällt es Dit gewiß auf, was Sehnsucht erregt. — Dies Unwiederbringliche, was nicht lang das Tagslicht verträgt. und schnell entschwindet weil es zu herrlich ift für den Migbrauch. — Diesem aber ift es nicht entschwunden, es ist ihm nur tiefer in die Geele gesunken, denn zwischen seinen Lippen haucht fich schon wieder aus was sich im erhellten Aug nicht mehr darf seben lassen. - Wenn man das gange Gesicht anblidt: man hat's so lieb — man möcht mit ihm gewesen sein um alle Pein mit ihm zu dulden, um alles ihm zu verguten durch tausendfache Liebe, - und wenn man den breiten vollen Lorbeer erblickt, schienen alle Bunsche für ihn erfüllt. Sein ganzes Wesen, — das Buch mas er an sich halt, macht ihn so lieb; hatt ich damals gelebt, ich hatt ihn nicht verlaffen.

August ist weg; ich sang ihm vor: "Sind's nicht diese, sind's doch andre, die da weinen wenn ich wandere, holder Schatz, gedenk an mich." Und so wans

1.

derte er zu den Pforten unseres republikanischen Hauses hinaus; hab ihn auch von Herzen umarmt, zur Erinnerung für mich an Dich; weil Du mich aber vergessen
zu haben scheinst, und mir nur immer von dem Volk
schreibst welches verslucht ist, und es Dir lieb ist wenn
Jacobson heimgeschickt wird, aber nicht wenn ich heimUch mit Dir bin, so schreib ich's zur Erinnerung für Dich an mich, die Dich tros deiner Kälte doch immer
Lieb haben muß — halt, weil sie muß.

Dem Primas hute ich mich wohl Deine Ansichten über die Juden mitzutheilen, denn einmal geb ich Dir nicht recht, und hab auch meine Gründe; ich läugne auch nicht, die Juden sind ein heißhungriges unbescheisdenes Bolk; wenn man ihnen den Finger reicht, so reißen sie einem bei der Hand an sich, daß man um und um purzeln möchtet das kommt eben daher, daß sie so lang in der Noth gesteckt haben; ihre Gattung ist doch Menschenart, und diese soll doch einmal der Freiheit theilhaftig sein, zu Christen will man sie absolut machen, aber aus ihrem engen Fegseuer der übersfüllten Judengasse will man sie nicht heraus lassen; das hat nicht wenig Überwindung der Vorurtheile gekostet, bis die Christen sich entschlossen hatten ihre Kinder mit den armen Judenkindern in eine Schule zu schicken,

es wat aber ein höchst genialer und glücklicher Gedanke von meinem Molitor, für's erste Christen, und Judenkinder in eine Schule zu bringen; die können's denn mit einander versuchen, und den Alten mit gutem Beispiel vorgehen. Die Juden sind wirklich voll Untugend, das läßt sich nicht läugnen; aber ich sehe gar nicht ein, was an den Christen zu verderben ist; und wenn denn doch alle Menschen Christen werden sollen, so lasse man sie in's himmlische Paradies, — da werden sie sich schon bekehren, wenn's ihnen geställig ist.

Siehst Du, die Liebe macht mich nicht blind, — es wät auch ein zu großer Nachtheil für mich, denn mit sehenden Augen bin ich alles Schönen inne geworden.

Adieu, kalter Mann, der immer über mich hinaus nach den Judenbroschüren reicht; ich bitte Dich, steck das Bild an die Wand mit vier Nadeln, aber in dein Zimmer, wo ich das einzige Mal drin war, und herenach nicht mehr.

Bettine.

#### Un Bettine.

Du garnst auf mich, da muß ich denn gleich zu Kreuz kriechen und Dir recht geben, daß Du mir den Prozeß machst über meine kurzen kalten Briefe, da doch Deine lieben Briefe, Dein lieb Wesen, kurz alles was von Dir ausgeht, mit der schönsten Anerkenntniß müßte belohnt werden. Ich bin Dir immer nah, das glaube sest, und daß es mir wohler thut, je länger ich Deiner Liebe gewiß werde. Gestern schickte ich meiner Mutter ein kleines Blättchen für Dich; nimm's als ein baarres Aquivalent sür das, was ich anders auszusprechen in mir kein Talent sühle; sehe zu wie Du Dir's aneignen kannst. Leb wohl, schreib mir bald, alles was Du willst.

Goethe.

Der durchreisende Passagier wird Dir hoffentlich werth geblieben sein bis an's Ende. Nehme meinen Dank für das Freundliche und Gute, was Du ihm erzeigt hask. — Wenn ich in Carlsbad zur Ruh bin, so soust Du von mir hören. Deine Briefe wandern mit

mir; schrieb mir ja recht viel von Deinen Reisen, Lands parthieen, alten und neuen Besitzungen; das lese ich nun so gern.

Weimar, den 4. Mai 1998.

Sonett, im Brief an Goethe's Mutter eingelegt.

Als kleines art'ges Kind nach Feld und Auen Sprangst Du mit mir, so manchen Frühlingsmorgen. "Für solch ein Töchterchen, mit holden Gorgen, Möcht' ich als Vater segnend häuser banen!"

Und als Du anfingst in die Welt zu schauen, War Deine Freude häusliches Besorgen. "Solch eine Schwester! und ich wär' geborgen: Wie könnt' ich ihr, ach! wie sie mir vertrauen!"

Nun kann den schönen Wachsthum nichts beschränken; Ich fühl' im Herzen heißes Liebetoben, Umfaft ich fie, die Schmerzen zu beschwichtgen?

Doch ach! nun muß ich Dich als Fürstin benten: Du stehst so schroff vor mir emporgehoben; Ich beuge mich vor Deinem Blick, dem flüchtgen.

### Un Goethe.

Ist es Dir eine Freude, mich in tiefer Verwirrung beschämt zu Deinen Füßen zu sehen, so sehe jest auf mich herab; so geht's der armen Schäfermaid, der der König die Krone aufset; wenn ihr Herz auch stolz ist ihn zu lieben, so ist die Krone doch zu schwer; ihr Köpfechen schwankt unter der Last, und noch obendwein ist sie trunken von der Ehre, von den Huldigungen, die der Geliebte ihr schenkt.

Ach, ich werde mich hüten ferner zu klagen, oder um schön Wetter zu beten, kann ich doch den blens denden Sonnenstrahl nicht vertragen. Nein, lieber im Dunkel seufzen, still verschwiegen, als von Deiner Muse an's helle Tageslicht geführt, beschämt, bekränzt; das sprengt mir das Herz. Uch, betrachte mich nicht so lange, nimm mir die Krone ab, verschränke Deine Urme um mich an Deinem Herzen, und lehre mich vergessen über Dir seiber, das Du mich verklärt mir wiedersschenkst.

Bettine.

# Un Goethe.

Am 20, Mai.

Schon acht Tage bin ich in der lieblichsten Gegend des Rheins, und konnte vor Faulheit, die mir die liebe Sonne einbrennt, keinen Augenblick sinden, Deinem freundlichen Brief eine Antwort zu geben. — Wie läßt sich da auch schreiben! Die Allmacht Gottes schaut mir zu jedem Fenster herein und neigt sich annuthig vor meinem begeisterten Blick.

Dabei bin ich noch mit einem wunderbaren Hellsehen begabt, was mir die Gedanken einnimmt. Seh
ich einen Wald, so wird mein Geist auch alle Hasen
und Hirsche gewahr, die drin herumspringen; und hör
ich die Nachtigall, so weiß ich gleich, was der kalte
Mond an ihr verschuldet hat.

Gestern Abend ging ich noch spät an den Rhein; ich wagte mich auf einen schmalen Damm, der mitten in den Fluß sührt, an dessen Spiße von Wellen um-braus te Felsklippen hervorragen; ich erreichte mit einisgen gewagten Sprüngen den allervordersten, der grade so viel Raum bietet, um trocknen Fußes drauf zu stehen. Die Nebel umtanzten mich; Heere von Raben flogen über mir, sie drehten sich im Kreis, als wollten sie sich aus der Luft herablassen; ich wehrte mich dagegen mit

einem Tud, das ich über meinen Kopf fcmentte, aber ich magte nicht über mich zu sehen, aus Furcht in's Wasser zu fallen. Wie ich umkehren wollte, da war guter Rath theuer; ich konnte kaum begreifen wie ich hingekommen war; es fuhr ein kleiner Geelenverkaufer vorüber, - dem winkte ich, mich mitzunehmen. Schiffer wollte zu der weißen Gestalt, die er trocknen Fußes mitten auf dem Fluffe stehen fah, und die die Raben für ihre Beute erklärten, tein Butrauen faffen; endlich lernte er begreifen, wie ich dahin gekommen war. und nahm mich an Bord seines Dreibords. Da log ich auf schmalem Brett, Himmek und Sterne über mie; wir fuhren noch eine halbe Stunde abwarts bis wo feine Nege am Ufer hingen; wir konnten von weitem sehen wie die Leute bei hellem Feuer Ther kochten und ihr Sahrzeug anstrichen.

Die leidenschaftlos wird man, wenn man so frei und einsam sich besindet wie ich im Rahn; wie ergießt sich Ruh durch alle Glieder, sie ertränkt einem mit sich selbsten, sie trägt die Seele so still und sanst wie der Rhein mein kleines Fahrzeug, unter dem man auch nicht eine Welle plätschern hörte. Da sehnte ich mich nicht wie sonst meine Gedanken vor Dir auszusprechen, daß sie gleich den Wellen an der Brandung anschlagen und

belebter weiter ftromen ; ich feufzte nicht nach jenen Regungen im Innern, von denen ich wohf weiß daß sie Geheimnisse wecken und dem glühenden Jugendgeist Berkstätte und Tempel öffnen. Mein Schiffer mit der rothen Muge, in Bemdarmein, hatte fein Pfeifden angezündt; ich fagte: hetr Schiffskapitain. Ihr feht ja aus als hatt die Sonne Euch zum harnisch ausgluhen wollen; - ja, sagte er, jest fit ich im Rühlen; aber ich fahre nun schon vier Jahre alle Reisende bei Bingen über den Rhein, und da ift keiner so weit hergekommen wie ich. Ich war in Indien; da sah ich gang anders aus, da wuchsen mir die Baare so lang. -Und war in Spanien; da ist die Hise nicht so bequent. ich hab Strapagen ausgestanden; da fielen mir die Haare aus, und ich friegte einen schwarzen Kraustopf. — Und hier am Rhein wird's wieder anders: da wird mein Kopf gar weiß; in der Fremde hatt ich Roth und Arbeit wie es ein Meusch kaum erträgt; und wenn ich Zeit hatte, konnte ich vierundzwanzig Stunden hinter einander schlafen, - da mocht es regnen und bligen unter freiem himmel. hier schlaf ich Rachts keine Stunde; wer's einmal gefdmedt hat auf offner Gec. dem kann's nicht gefallen, hier alle Polen und rothasi rige Hollander über die Goffe zu fahren, - und follt

Liebe ist Entfaltungstrieb in die göttliche Freiheit. Dies Herz, das von Dir empfunden sein will, will frei werden; es will entlassen sein aus dem Kerker in Dein Bewußtstin. Du bist das Reich, der Stern, den es seis ner Freiheit erobern will. Liebe will allmählig die Ewigzkeit erobern, die wie Du weißt, kein Ende nehmen wird.

Dies Sehnen ist jenseits der Athem, der die Brust hebt; und die Liebe ist die Luft, die wir trinken.

Durch Dich werd ich in's unsterbliche Leben eingehen; der Liebende geht ein durch den Geliebten in's Göttliche, in die Seligkeit. Liebe ist Überströmen in die Seligkeit,

Dir alles sagen, das ist mein ganzes Sein mit Dir; der Gedanke ist die Pforte die den Geist entläßt; da rauscht er hervor und hebt sich hinüber zur Seele die er liebt, und läßt sich da nieder und küßt die Gestiebte, und das ist Wollustschauer: den Gedanken empfinden, den die Liebe entzündet.

Möge mir dies suße Einverständniß mit Dir bewahrt bleiben, in dem sich unser Geist berührt; dies
kühne Heldenthum das sich über den Boden der Bedrängniß und Sorge hinweghebt, auf himmlischen
Stufen auswärtsschreitend, solchen schönen Gedanken
entgegen, von denen ich weiß, sie kommen aus Dir.

## Goethe an B.

Am 7. Juni.

Mur wenig Augenblicke bor meiner Abreise nach Carlsbad kommt Dein lieber Brief aus dem Rheingau; auf jeder Seite so viel herrliches und Wichtiges leuch= tet mir entgegen, daß ich im voraus Beschlag lege auf jede prophetischen Eingebung Deiner Liebe; Deine Briefe wandern mit mir, die ich wie eine buntgewirkte Schnut auftrößle, um den schönen Reichthum, den sie enthalten, zu ordnen. Fahre fort, mit diesem lieblichen Jrrlichtertanz mein beschauliches Leben zu ergößen, und bezies hende Abentheuer zu lenken; — es ist mir alles aus eigner Jugenderinnerung bekannt, wie die heimathliche man sich deutlich bewußt fühlt, deren man sie schon lange verlassen hat. Forsche doch nach dem Lebenslauf deines hartgebrannten Schiffers, wenn Du ihm wieder begegnest; es ware doch wohl interessant zu erfahren, wie der indische Geefahrer endlich auf den Rhein kommt, um zur gefährdeten Stunde den bofen Raubvögeln mein liebes Kind abzujagen, Adieu! Der Eichwald und die kuhlen Bergichluchten, die meiner harren, find der Stimmung nicht ungunftig, so unwiderstehlich herauszulocken verstehst; auch pre-

berge auch die Grenze der Audienz Gottes mar, fo fällt das weltliche Leben ein, Schelmenliedchen bemächtigen fich der Rehlen, und ein heiteres Allegro der Ausgelase fenheit verdrängt den Buggefang, alle Unarten geben los, die Knaben balgen sich und lassen ihre Drachen am Ufer im Mondschein fliegen, die Madchen spannen ihre Leinwand aus, die auf der Bleiche liegt, und die Bursche bombardieren sie mit wilden Castanien; da jagt der Stadthirt die Kuhherde durch's Getümmel, den Ochs voran, damit er sich Plat mache; die hübschen Wirthstöchter stehen unter den Weinlauben vor der Thur und klappen mit dem Deckel der Weinkanne, da sprechen die Chorherren ein, und halten Gericht über Jahrgange und Weinlagen, der Herr Frühmessner sagt nach gehaltener Procession zum Herrn Kaplan: Run haben wir's unserm Herrgott vorgetragen, was unserm Bein Noth thut: noch acht Lage trocken Wetter, dann Morgens fruh Regen und Mittags tuchtigen Sonnenschein, und das so fort Juli und August! wenn's dann tein gutes Weinjahr giebt so ift's nicht unfre Schuld.

Gestern wanderte ich der Procession vorüber, him auf nach dem Aloster wo sie herkam. Oft hatte ich im Aufsteigen halt gemacht um den verhallenden Gesang noch zu hören. Da oben auf der Höhe war große Ein-

samteit, nachdem auch das Geheul der hunde, die das Pfalmiren obligat begleitet hatten, verklungen war, spurte ich in die Ferne; da borte ich dumpf das finkende Treiben des scheidenden Tags; ich blieb in Gedan. ten sigen, - da kam aus dem fernen Baldgeheg von Bollrat her etwas Weiges, es war ein Reiter auf einem Schimmel; das Thier leuchtete wie ein Geift, sein weicher Galopp tonte mir weiffagend, die ichlanke Rigur des Reiters schmiegte sich so nachgebend ben Bewegungen des Pferdes, das den Hals sanft und gelenk bog; bald in lässigem Schritt tam er heran, ich hatte mich an den Weg gestellt, er mochte mich im Dunkel für einen Anaben halten, im braunen Tuchmantel und fcmarger Müße fah ich nicht grade einem Madchen abnlich. Er fragte, ob der Beg hier nicht zu fleil sei zum Hinabreiten, und ob es noch weit sei bis Rudesheim. Ich leitete ihn den Berg herab, der Schimmel hauchte mich an, ich flatichte feinen fanften Sals. Des Reiters schwarzes Saar, seine erhabene Stirn und Nase waren bei dem hellen Nachthimmel deutlich zu erkennen. Der Weldmachter ging vorüber und grufte, ich zog die Muge ab, mir klopfte das Berg neben meinem zweiselhaften Begleiter, wir gaben einander wechselweise Raum uns näher zu betrachten; was er von mir zu denken beliebte,

schien teinen großen Eindruck auß ihn zu machen, ich aber entdeckte in seinen Jügen, seiner Aleidung und Bewegungen eine reizende Eigenheit nach der andern. Nachlässig, bewußtlos, naturlaunig saß er auf seinem Schimmel, der das Regiment mit ihm theilte. — Dorktin steg er im Nebel schwimmend, der ihn nur allzubald mir verbarg; ich aber blieb bei den letten Reben, wo heute die Procession in ausgelassnem Ubermuth auseinander sprengte allein zurück: Ich fühlte mich sehr gendemüthigt, ich ahnete nicht nur, ich war überzeugt, dies rosche Leben, das eben gleichgültig an mir vorüber gestreift war, begehre mit allen fünf Sinnen des Köstzlichsten und Erhabensten im Dasein sich zu bemächtigen.

Die Einfamkeit giebt dem Geift Golbstgefühl; die duftenden Beinberge schmeichelten mich wieder zufrieden.

Und nun vertraue ich Dir schmucklos meinen Reister, meine gekränkte Eitelkeit, meine Sehnsucht nach dem lebendigen Geheimniß in der Menschenbruft. Soll ich in Dir lebendig werden, genießen, athmen und ruhen, alles im Gefühl des Gedeihens, so muß ich. Deiner höscheren Natur unbeschadet, alles bekennen dürfen was mir fehlt, was ich erlebe und ahne; nimm mich auf,

weise mich zurecht und gonne mir die heimliche Luft des - tiefsten Einverständnisses.

Die Seele ist zum Gottesdienst geboren, daß ein Geist in dem andern entbrenne, sich in ihm fühle und verstehen lerne, das ist mir Gottesdienst — je inniger: je reiner und lebendiger.

Wo ich mich hinlagere am grünenden Boden, von Sonne und Mond beschienen, da bist Du meine Heisligung.

Bettime.

Am 25. Juni.

Du wirst doch auch einmal den Rhein wieder bestuchen, den Garten Deines Baterlands, der dem ausgeswanderten die Heimath ersetzt, wo die Natur so freundslich groß sich zeigt; — Wie hat sie mit sympathetisschem Geist die mächtigen Ruinen auf s neue belebt, wie steigt sie auf und ab an den düstern Mauern und besgleitet die verödeten Räume mit schmeichelnder Begrassung, und erzieht die wilden Rosen auf den alten Warten, und die Vogelkiessche die aus verwitterter Mauerstufe herablacht. Ja komm und durchwandre den mächtigen Bergwald vom Tempel herab zum Felsennest das über dem schäumenden Bingerloch herabsseht, die Jinnen

mit jungen Eichen gekrönt; wo die schlanken Dreiborde wie schlaue Eideren durch die reißende Fluth am Mäufethurm vorbeischießen. Da stehst Du und siehst wie der helle Himmel über grünenden Rebhügeln aus dem Wasserspiegel herauflacht, und Dich selbst auf Deinem kecken eigensinnigen basaltnen Chrenfels inmitten abgemalt, in ernste schaurig umfassende Felshöhen und hartnäckige Vorsprünge eingerahmt; da betrachte Dir die Mündungen der Thale, die mit ihren friedlichen Klöstern zwischen wallenden Saaten aus blauer Ferne hervorgrünen, und die Jagdreviere und hängenden Gärten die von einer Burg zur andern sich schwingen, und das Geschmeide der Städte und Dörfer, das die Ufer schmückt.

D Weimar, D Carlsbad, entlaßt mir den Freund! Schließ Dein Schreibpult zu und komm hier her, lieber als nach Carlsbad; das ist ja ein Kleines, daß Du dem Postillion sagst: links statt rechts; ich weiß was Du be- darst, ich mache Dir Dein Zimmer zurecht neben meinem, das Eckzimmer, mit dem einen Fenster den Rhein hinunter und dem andern hinüber; ein Tisch, ein Sessel, ein Bett und ein dunkler Vorhang, daß die Sonne Die nicht zu früh herein scheint. Muß es denn immer auf

dem Weg zum Tempel des Ruhms fortgeleiert sein wo man so oft marode wird?

Eben entdeckte ich den Briefträger, ich sprang ihm entgegen, er zeigte mir auch von weitem Deinen Brief, er freute sich mit mir und hatte auch Ursache dazu, er sagte: Gewiß ist der Brief von dem Herrn Liebsten! Ja, sagte ich, für die Ewigkeit! das hielt er für ein melancholisches Ausrufungszeichen.

Die Mutter hat mir auch heute geschrieben, sie sagt mir's herzlich daß sie mir wohl will, von Deinem Sohn erhalte ich zuweilen Nachricht durch andre, er selbst aber läßt nichts von sich hören.

Und nun leb wohl, Dein Aufenthalt im Carlsbad sei Dir gedeihlich, ich segne Deine Gesundheit; wenn Du Frank wärst und Schmerzen littest würde ich sehr mit leiden; ich hab so Manches nachfühlen müssen, was Du wohl längst verschmerzt hattest, noch eh ich Dich Fannte.

Die drei Mohren sollen Deine Wächter sein, daß sich kein fremder Gast bei Dir einschleiche, und Du Dir Tein geschnisseltest Bild machst; dasselbige anzubeten. Laß Ose's bei den drei Mohren gesagt sein, daß ich um den Ernst Deiner Treuv bitte, erhalte sie mir unter den zier- lichen inulssen Badenpumphen, die Dich umtanzen, die

Nadel mit dem Gordischen Anoten trag an Deiner Brust, denk daran, daß Du aus der Fülle meiner Liebe keine Wüste des Jammers machen follst, und follst den Anoten nicht entzwei hauen.

Dem Primas hab ich geschrieben in Deinem Auftrag, er ist in Aschassenburg, er hat mich eingeladen, dorthin zu kommen; ich werd auch wahrscheinlich mit der ganzen Familie ihn besuchen, da kann ich ihm alles nach einmal mittheilen. Ich werde Dir Nachricht dars über geben.

Mund, um Morgen einen neuen Brief zu beginnen.

Section 1981 The section of the sect

Control of the second of the s

Bettine.

de Alte Goethen eine eine eine eine eine

granden der Berteile der Bertei

Wenn ich Dir alle Ausslüge beschreiben sollte liebster Herr, die wir vom unserm Ahninausenthalt aus machen, so blieb mir keine Minute übrig zum Schmachten und Seufzen. Das wär mir sehr lieb, denn wenn mein Herz voll ist, so möcht ich's gerne von Dir überströmen lassen, aber so geht's nicht: Hat man den ganzen Tag im heißen Sannenbrand einem Berg um den andern zu stiegen, alle Herrlichkeiten der Natur mit Hast in sich getrunken wie den kühlen Wein in der Hitze, so möchte man am Abend den Freund lieber an's Herz drücken, und ihm sagen wie lieb man ihn hat, als noch viele Beschreibung von Weg und Steg machen. Was vermag ich auch vor Dir, als sur Dich innigst anzusehen! Was soll ich Dir varplaudern? — Was können Dir meine einsättigen Reden sein?

2Ber fich nach der schönen Ratur febnt der wird sie am besten beschreiben, der wird nichts vergessen. Beinen Connenstrahl , der fich durch die Felerige stiehlt. keinen Windvogel "det die Wellen ftreift, kein Krauk, Foin Mucken, teine Bimme aut einfamen Ort. Wet. aber Mitten deinnen ift, und mit glubendem Geficht oben ankeinmt, der schläft, wie ich, gern auf dem grünen Rasen ein "und denkt.weiter nicht viels manchmal giebese einen Stoffian's Gerge da feb ich ich amound fuche wem Ich's deckrouen sollen melbe, un de nie auch id fin ... : (1 2Bas : follen : mit) all Die Berge bib gur biffuen Ferne, die bläffenden Gogel auf dem Rhein; die begufenden Bafferfirudeld : einem Dody i dust i nurd : erg Beine Untropeil, metnale, weren unbir auch noch fo begehe gend (foliging-investigation), direction of the committee and armougher to the configuration of the configuration armough

Um 7. Juli.

Co lauten die Ctoffeufger am Abend, am Morgen klingt's anders, da regt sich's schon vor Connenaus. gang und treibt mid hinaus, wie einer langik erfebn: ten Botidaft entgegen. Den Raden fann ich icon allein tegieren, es ift mein liebstes Morgengebet ibn listig und verstohlen von der Rette zu löfen und mich hinüber an's Ufer zu ftudieren. Allemal muß ich's wice der pon neuem lernen, es ift ein Bagftud, mit Muthwill begonnen aber fehr andachtig befchloffen; benn ich danke Gott wenn ich gludlich gelandet bin. Ohne Bahl beloufe ich dann einen der vielen Strahlentpege. Die fich Dier nach allen Geiten aufthun. Jedesmal laufilit die Ewangung im Herzen, jedesmal wird sie gelöst, bald durch die allumfassende Weite auf der Sig, durch die Soupe dieufe ploglich alles aus dem Collaf weekt; ich klimme herab an Felswänden wreinliches Moss, gierliches-Blechtmert begleiten: Deit: Steine Reine Boblen jum Luged wie gegoffen, in denen werschnauf ich, dort zwifchen dundlen Belfen leuchtet ein helleres Bring. toaf tig blubend, untadelich; mitten in der Beifer find ich die Blume auf reinlichem Berd, einfache Hausfinltung Bottes; inmitten von Bluthenwanden die Opferstatte

feierlich umstellt von fcwanken priefterlichen Romphen. die Libationen aus ihren Reichkrüglein ergießen, und Weihrauch fteren, und wie die indifchen Madchen golde nen Staub: in die Lufte werfen. - Dann feb ich's blicen im Sand; ich muß hinab und wieder hinauf, ob's vielleicht ein Diamant ift, den der Bufall an's Licht gebracht bat. Wenn's einer war, ich ichente ihn Dir, und dent mir Deine Berwunderung über das Aleinod unferer theinis ichen Kelfen. Da lieg ich am unbeschatteten Ort mit brennenden Bangen, und sammle Muth wieder himiber 24 flettern gur duftenden Linde. Um Rreugweg beim Opferftock des heiligen Petrus, der mit großem Show melsschläffel in's vergitterte Rapelliben eingesperrt ift, ruh ich aus auf weichem Gras, und such vergebens o himmel! an deinem gewölbten Blau das Led, in das der Schlüffel paffen Lönnte, da ich heraus möchte aus dem Gefängnif der Umwiffenheit und Unbemuft. heit; wo ist die Thur die dem Licht und der Freiheit fich ioffnet. - Da rufchelt's, da zwitschert's im Laub. dicht neben mir unter-niederem Aft fist das Finken; weibchen im Reft und fieht mich Raglich an.

Das sind die kleinen alleiliebsten Abentheuer und Mühseligkeiten des heutigen Tags. Heimwärts machte ich die Bekanntschaft der kleinen Gansehirtin, sie strahlte Augenwimpern, die andern Ainder lachten es aus und sagten alle Menschen hielten fich drüber aus, daß es sei lange Wimpern habe. Es stand beschämt das und sing endlich an zu weinen. Ich tröstete es und sagte: Weil. Dich Gott zur Huterin über die schönen weißen Gänse bestellt hat, und Du immer auf freier Wiese gehest, wo die Sonne so sehr blendet, so hat er Dir diese langen Augenschatten wachsen lassen. Die Gänse drängten sich an ihre weinende Hüterin, und zischten mich und die dem kiere Winder an, könnt ich maten — das güb ein, Biebel

Such iste, daßlich nicht viel ven dem weiß wasi der der Welt vorgeht, von Känsten und Wissenschafe von nichts veisteht; ich könnte leicht in Versühung ger sächen Die derüberigu sprechen, und meine Phuntasie vößer dies besserzu sprechen, und meine Phuntasie vößer dies besserzussenten. Allanises hör ich mennun, deise von Inspirationin. Allanises hör ich mennun, anwenden, wergleichen, was ich dicht begreife, was him der mich dangch zu fragen? www.was.macht.mich so gleichgültigedagegen? oder warunt weiche ich wohl gan des etwas Renes zu erfahren? with vie der

k

Am frühen Morgen.

Gin Heer von Wolfen macht mie heute meine frühe Wanderung zu Wasser, dort drüben die User sind heute wie Schatten der Unterwelt schwankend und schwing dend; die Thurmspissen der Nebelbegarbenen Städte und Ortschaften dringen kaum durch, die schöne grüne Unift verschwunden. — Es ist noch ganz suh — ich merk'st kaum kann es vier Uhr sein, da schlagen die Hahne and von Ort zu Ort in die Runde die Mittelheim, von Nachbar zu Nachbar; keiner verkümwert dem andern die Ehre des langen Nachhalls, und so geht's in die Ferne wie weit! die Morgenstille dazwischen, mie die Wäschter der Maschen, die das Morgensebet auszusen.

Morgenstund hat Gold im Mund, schon seh jich's glänzen und flimmen auf dem Masser, die Strahlen brechen durch und säen Strepe in den eilenden Strom der seit, zwei Lagen, wa es unaushörlicht giest, auger schwollen ist.

Da hat der Himmel seine Schleien zerristen! — nun ist's gewiß, daß wir heute schön Wetter haben, ich bleibe zu Hauss und will alle Segel zählen die parüberzie hen, und allen Betrachtungen Roum geben, die prüfe fette allmählig achellende Aussicht zusührt, Du kenust den Fluß des Lebens wehl genaus und weißt wo die Sande

1

= banke und Klippen sind, und die Strudel die uns in die Tiefe ziehen, und wie weit der jauchzende Schiffer mit gespanntem Segel, mit frischem Wind wohl kould men wird, und was ihn am Ufer erwartet.

Wenn Dir's gefällt einen Augenblick nachzuden. ten über den Eigensinn meiner Neigung und über die Erregbarkeit meines Geistes, so mag Dir's wohl anschauslich sein, was mir unmündig Schiffenden noch begegnen wird. D sag mir's daß ich nichts erwarten soll von jenen Lustschlössern, die die Wolken eben im Suffran und Purpurseld der aufgehenden Sonne aufthürmen, sag mir: Dies Lieben und Aufstammen, und dies trozige Schweigen zwischen mir und der Welt sei nichtig und nichts!

An der Regenbogen, der eben auf der Jugelheimer Au seinen diamantnen Tuß aufsett und sich über's Haus hinüberschwingt auf den Johannisberg, der ist wohl grad wie der selige Wahn den ich habe von Dir und Mir. Der Ahein der sein Ros ausspannt, um das Bild seiner paradiesischen Ufer darin aufzusangen, der ist wie diese Lebensstamme die von Spiegelungen des Unerreichbaren sich mahrt. Mag se denn der Wirklichteit auch nicht mohr abgewinnen als den Wahren eist wird mit eben auch dem eigenshüntlichen Gast geben

und den Charakter, der mein Gelbst ausspricht, wie dem \_\_\_\_\_. Fluß das Bild das sich in ihm spiegelt,

Um Abend,

heute Morgen schiffte ich noch mit dem launigen Rheinbegeisterten Niklas Bogt nach der Ingelheimer Au. feine enthusiastischen Erzählungen waren ganz von dem D und Ach vergangner iconen Zeiten durchwebt. Er holte weit aus und fing von da an, ob Adam hier nicht im Paradiese gelebt habe, und dann erzählte er vom Ursprung des Rheins und feinen Windungen durch wilde Schluchten und einengende Felsthale, und wie er da nach Norden sich wende und wieder zurückgewiesen werde links nach Westen wo er den Bodensee bilde, und dann fo fraftig fich über die entgegenstellenden Telsen fturze; ja, sagte der gute Bogt ganz listig und lustig, man kann den Fluß ganz und gar mit Goethe vergleichen. Jest geben Gie acht: die drei Bachlein die von der höhe des ungeheuren Urfelsen, der so mannige faltige abmedfelnde Bestandtheile hat, niederfließen und den Rhein bilden, der als Jünglingskind erst sprudelt, das find feine Mufen, nämlich Willenschaft, Runft und Poesie, und wie da noch mehr herrliche Flusse sind: der

Zeffin, der Adba und Inn, worunter der Rhein der schönste und berühmteste, so ift Goethe auch ber berühmtefte und iconfte vor herder, Schiller und Wieland; und da wo der Rhein den Bodenfee bildet, das ist die liebenswürdige Allgemeinheit Goethes, wo sein Beift von den drei Quellen noch gleichmäßig durchdrungen ift, da wo er fich über die entgegenftauenden Felfen stürzt: das ist sein tropig Uberwinden der Borum theile, sein heidnisch Wefen, das brauf't tuchtig auf und ift tumultarifc begeiftert; da kommen feine Kenien und Epigramme, seine Naturansichten, die den alten Philistern ins Gesicht ichlagen, und feine philosophischen und religiosen Richtungen, die sprudeln und toben zwie fchen dem engen Felsverhack des Widerspruchs und der Borurtheile fo fort, und mildern fich dann allmählig; nun aber kommt noch der beste Bergleich: Die Flusse die er aufnimmt: die Limmat, die Thur, die Reuff, die II, die Lauter, die Queich, lauter weibliche Flusse, das sind die Liebschaften, so geht's immer fort bis zur letten Station. Die Gelz, die Nah, die Saar, die Mosek, die Rette, die Uhr; - nun kommen sie" ihm vom Schwarzwald zugelaufen und von der rauhen Alp, lauter Flußjungfern: die Efg, die Treifam, die Ringig, die Murg, die Kraich, dann die Reus, die Jart; aus

ij

dem Dedmoold und Meliborus herab haben staffaein paar allerkebste Fikkopen auf die Beine gemachta die Wesnis und die Schwarzbach; die sind so eiligt was giltst du was hast du? — dann führt ihm der Main ganz verschwiegen die Nid und die Krüftel zu; dies verdaut er alles ganz ruhig und bleibt doch immer se selber; und so macht's unser großer deutscher Dichter auch wie unser großer deutscher Bluß; wo er geht und steht, wo er gewesen ist und wo er hinkommt, da ist immer was Liebes, was den Strom seiner Begeistrung anschwellt.

Ich war überrascht von der großen Gesellschaft; Bogt meinte das wären noch lange nicht alle; der Bergleiche waren noch kein Ende: Geschichte und Fabel Feuer und Wasser, was über und unter der Etde geselicht, wußte er passend anzuwenden; ein Rhinorsesszeichpe und verskeinerte Palmen, die man am Rhein zesippe und verskeinerte Palmen, die man am Rhein zesiphnen. Go besohrte er mich und prophezeihte, daß Du auch bis an's Ende, wie der Rhein aushalten werdest, und nachdem Du wie er, alle gesättigt und gesnossen, samte und genachsam dem Meer der Ewigkeit zuwallen werdest; er schrieb mir has Verzeichniß aller klüsse auf, und verglich mich mit der Ridden; ach wie

leid thut mir's, daß nach dieser noch die Ausen, die Sayn, die Sieg, die Roer, die Lippe und die Ruhr kommen folien!

Adieu! Ich nenne diesen Brief die Epistel der Spaziergänge; wenn sie Dit nicht gefallen, so denk daß die Nidda keine Goldkörner in ihrem Bett führt wie der Rhein, nur ein bischen Quecksilber.

Gei mir gegrußt bei den drei Mohren.

Bettine.

## Un Bettine.

**/** :

Am 15. Juli.

Bwei Briefe von Dir, liebe Bettine, so reich an Erlebtem, sind mir turz nach einander zugekommen; ber erste indem ich im Begriff war das Freie zu suchen. Wir nahmen ihn mit und bemächtigten uns seines In-halts auf einem wohlgeeigneten bequemen Ruhepunkt, wo Natur und Stimmung, im Einklang mit Deinen sinnig heiteren Erzählungen und Bemerkungen, einen höchst erfreulichen Eindruck nicht verfehlten, der sich sortan durch den gordischen Knoten signalisären soll. Mögen die Götter diesen magischen Berschlingungen genügen

meige fein, und kein tudischer Damon baran gerren! an mir soll's nicht fehlen, Deine Schup, und Teupgerechtfame zu bewahren gegen Unmphen und Waldteufel.

Deine Beschreibung der Aheinproression und der flüchtigen Reitergestalt haben mir viel Vergnügen gemacht, sie bezeichnen wie Du empfindest und empfumden sein willst; lasse Die dergleichen Visionen nicht entigehen, und versäume ja nicht solche vorüberstreisende Aufregungen bei den drei Haaren zu ersassen, dann bleibt es in Deinet Gewalt, das Verschwundene in ideatischer Form wieder herbei zu zaubern. Auch für Deine Raturbegeisterungen in die Du mein Bild so anmuthig verstrickst, sei Dir Dank, solchen allerliebsten Schmeichen leien ist nicht zu wehren.

Heute Morgen ist denn abermals Deine zweite Episstel zu mir gelangt, die mir das schöne Wetter ersetze. Ich habe sie mit Muße durchlesen, und dabei den Zug der Wolken studirt. Ich bekenne Dir gern, daß mir Deine reichen Blätter die größte Freude machen; Deinen launigen Freund, der mir schon rühmlichst bekannt ist, grüße in meinem Namen und danke ihm für den geoße müthigen Vergleich; obschon sch hierdurch mit ausgezeichneten Prärogativen belehnt bin, so werd ich diese doch nicht zum Nachtheil Deiner guten Gestimming miße

brauchen; liebe mich fo fort, ich will gem die Lahn und die Sann ihrer Wege schieden.

Der Mutter schreibe, und lasse Dir von ihr schreiben; liebet Ench unter einander, man gewinnt gar viel wenn man sich durch Liebe einer des andern bemächtigt; und wenn Du wieder schreibst, so könntest Du mir nebender einen Gefallen thun, wenn Du mir immer am Schluß ein offnes, unverholnes Bekenntnis des Datums machen nichtest; außer manchen Vortheilen die sich erst durch die Zeit Vewähren, ist es auch woch besonders enfreulich gleich zu wissen, in wie kurzer Zeit dies alles von herz zen zu herzen gelangt. Das Gefahl der Frische hat eine wohltehrende, raumverkürzende Wirkung, von wele der Wir beide ja auch Vortheil ziehen könnten.

G.

## In Gucha

١

Am Is Juli. : .:

Warst Du schon auf dem Rochusberg? — er hat ist der Ferne was sehr anlockendes, wie soll ich es Dir beschreiben? — so, als wenn man ihn gern befühlen, streicheln möchte, so glatt und sammeartig. Wenn die Rapelle auf der Höhe von der Abendsonne beleuchtet ist, und man seht in die reichen grünen runden Thäler,

tie fid wieder fo fest um einander fchließen, fo fcheint er fehnführig an das Ufer des Rheins gelagert mit feinem fanften Unichmiegen an die Begend, und mit den geglätteten Sutchen die ganze Ratur zur Luft etwerten gu wollen. Er ift mit der lichfte Plat im Rheine gau; er liegt eine Stunde von unserer Wohnung; ich habe ihn fcon Morgens und Abends, im Nebel, Regen und Connenschein besucht. Die Rapelle ift erft feit ein paar Jahren zerftort, das halbe Dad ift herunter, nur die Rippen eines Gehiffgewölbes stehen noch, in welches Weihen ein großes Rest gebaut haben, die mit ihren Jungen ewig aus und einfliegen, ein wildes Gefchrei halten das fehr au die Wassergegend gemahnt. - Der Hauptaltar fieht noch zur Balfte, auf Demfelben ein hohes Areug, an welthes unten dereberungergestürzte Christusleib festgebunden ift. Ich kletterte an dem Ale tar hinauf; um den Trummern noch eine lette Ehre anzuthun, wollte ich einen graßen Blumenftrauß, den ich unterwege gesammelt hatte, zwischen eine Spalte des Ropfes fteden; gu meinem größten Schreden fiel mir der Ropf vor die Bufe, die Weihen und Spagen und alles mas da genistet hatte, flog durch das Gepola ter auf, und die stille Einsamfeit des Orts mar: Minuten lang goftort. Durch die Offnungen der Thuren

Mauen die entfernteften Gebirge: auf der einen! Geite ber Metonig, auf der andern der gange hunderud bis Rreugnach vom Donnersberg begrengt; rudwärts tannft Du so viel Land übersehen als Du Luft haft. Wie ein breites Feiergewand zieht es der Rhein schleppend binter fich her, den Du vor der Rapelle mit allen grunen Infeln wie mit Smaragden geschmudt liegen fiehst; der Radesheimer Berg, der Scharlach. und Jahannieberg, und wie all das edle Gefels heißt wo der befte Wein madft, liegen von verschiedenen Seiten, und fangen die heißen Connenstrahlen wie bligende Juwelen auf; man kann da alle Wirkung der Ratur in die Kraft des Weines deutlich erkennen, wie sich die Niebel ju Ballen malgen und fich an den Bergmanden berabe fenten, wie das Erdreich sie gierig schluckt, und wie die heißen Binde deuber herstreifen. Es ist nichts schoner, als wenn das Abendroth über einen solchen benebelten Weinberg falle; du ift's, als ob der Herr felbst die alte Schöpfung wieder augefrischt habe, ja als ob der 2Beinberg vom eignen Geist benebelt sei. — Und wenn dann endlich die helle Racht heraufsteigt und allem Ruh giebt, - und mir auch, die vorher mohl die Urme ausfirecte und nichts erreichen konnte; die au Dich gedacht hat; — Deinen Ramen wohl hundertmal auf den Lipe

1

Schmerzen in mir erregt werden, wenn ich es sinual wagte? — und keine Autwort? alles flikk — Ja Digitur! wer so innig mit ihr vertraut war, daß er an ihrer. Geligkeit genug hätte! — aber ish nicht! — Lieber, lieber Freund, erlaub's doch, daß ich Dir jest beide Hande kusse; zieh sie nicht zurück, wie Du sensk gethan hast.

Wo mar ich heut Racht? - wenn sie's wüßten.

daß ich die ganze Nacht nicht zu hause geschsafen babe und doch so sanft geruht habe! — Dir will ich's son gen; Du bist weit entsernt, wenn Du auch schmalst. — bis hierher verhallt der Donner Deiner Worte. Bestern Aboud ging, ich noch allein auf den Rochusaberg und schrieb Dir bis hierher, dann träumte ich ein wenig, und wie ich mich wieder besann und glaubte die Conne wolle untergehen, da war's der ausgehende Mond; ich war überrascht, ich hatte mich gefürchtet, — die Sterne litten's nicht; diese hunderttausende und ich beisammen in dieser Nacht! — Ja wer bin ich, daß ich mich fürchten sollte, zähl-ich denn mit? — Hinunster traute ich wich nicht, ich hatte keinen Nachen gestunden zum Übersahren; die Nacht ist auch gar nicht lang jest, da legt ich mich auf die andere Seite und

fen, — dann und wann weckten nich eingeschlassen, — dann und wann weckten nich ierende Lüstchen, dann dacht ich an Dich; so oft ich erwachte rief ich Dich zu mir, ich sagte immer im Herzen: Goethe sei bei mir, damit ich mich nicht fürchte; dann träumte ich daß ich länge den schilfigen Ufern des Ahrins schiffe, und da wo es am tiessen war, zwischen schwarzen Felsespalten, da entsiel mir Dein Ang; ich sah ihn sulten, tieser und tieser, bis auf den Grund! Ich wollte nach Hülfe rufen, — da erwachte ich im Morgeneoth, neusbeglidet, daß der Ring noch am Finger war. Ach Prophet! — deute mir diesen Traum; komm dem Schicksal zwor; saß unserer Liebe nicht zu nahe geschehen, nach dieser schönen Nacht wo ich zwischen Fuetht und Freude im Rath der Sterne Deiner Zukunft gedachte ). Ich

<sup>&#</sup>x27;) Als ich auf dem Euphrat schiffte, Gtreifte fich der galdne Ring Finzerab in Wosserllüste, Den ich jüngst von Dir empfing.

Allo fraumt' ich: Morgenröthe Blist' in's Auge eurch den Baum, Gag' Poete, fag' Prophete! Pas bedeutet diefer Traum?

hatte sofin längst Schustust und diesen siegen Wener; was hat, es mich so seine besiebeigen, und alles steht woh auf dem alten Flad. Aciner weiß wo ich war, und wenn sie's and wissen, — längsten sie ahnen warmn? — Dort sams Du her, dunch den stässens den Wasd, von wilder Dänmerung unstossen, und wie Du ganz nahe warst, das kaunten die miden Sieme wicht extragen, der Physician dustete so flast; — da schlief

Dies zu denten bin erbötig! Hab' ich Dar mocht eft erzählt, Wee der Doge von Benedig Wat dem Merre sich verzigehlt ?

Co bon Deinen Frogeryliebera Hiel ber Ring dem Copfical 34. Ich zu tanferd himmaloliebere, Enfer Traum, begenflerft bu!

Mat, der ben den Indefanen Etreifte bis Damarçus hin, Um mit venen Carmanen Bis an's rothe Meer, ju peha,

M & vermab'f Du Deinem & mie,
Der Termaße, hiefem hafn,
hier foll bis zum lehlen Anfie
Dit mein Geift gewidwet fein.
(Gorthe's Werke, her Band Seite 147 m. 146.)

ruch. Und das weite grenzenlose Heer der Sterne, und das flatternde Mondfilber, das von Gerne zu Ferne auf dem Fluß tanzte, die ungeheure Stille der Natur, in der man alles hört was sich regt; ach, hier fühle ich meine Seels eingepflanzt in diese Nachtschauer; hier keimen zukünftige Gedanken; diese kalten Thamperkendie Gras und Kräuter beschweren, von denen wächtlicher Geist; er eilt, er will Dir blühen, Goethez er will seine bunten Farben vor Dir ausbreiten; Liebe zu Dir ist es, daß ich denken will, daß ich ringe nach noch Unausgesprochenem, Du siehst mich an im Geist, und Dein Blick zieht Gedanken aus mir; da muß ich oft sagen was ich nicht verstehe, was ich nur sehe,

Per Geist hat auch Sinne; fo wie wir manches nur hören, oder nur sehen, oder nur schen, oder nur fühlen: so giebt's Godanken, die der Geist auch nur mit einem dieser Sinne wahrnimmt; oft seh ich nur was ich denke, oft fühle ich's; und wenn ich's höre, da erschüttert mich's, Ich weiß nicht wie ich zu diesen Erfahrungen komme die sich nicht aus eigner Überlegung erzeugen; — ich sehe mich um nach dem herrn dieser Stimme; — und dann meine ich, daß sich alles aus dem Feuer der Liebe erzuge. Es ist Wärme im Geist, wie sühlen es; die

Wangen glühen vom Denken, und Frostschauer überlaufen uns die die Begeistrung zu neuer Gluth, anfachen. Ja, lieber Freund, heute Morgen da ich erwachte war mir's als hatte ich Großes erlebt, als hatten die Gelübde meines Herzens Flügel, und schwängen
sich über Berg und Thal in's reine, heitre, lichterfüllte Blau. — Reinen Schwur, keine Bedingungen, alles nur angemessne. Bewegung, reines Streben nach dem Himmlischen. Das ist mein Gelübde: Freiheit von allen Banden, und daß ich nur dem Geist glauben will der Schöuss offenbart, der Geligkeit prophezeiht,

Der Nachtthau hatte mich gewaschen; der scharfe Morgenwind trocknete mich wieder; ich fühlte ein leises Frösteln, aber ich erwärmte mich beim herabsteigen von meinem lieben sammtnen Rochus; die Schmetterlinge flos gen schan um die Blumen; ich trieb sie alle vor mir her, und wo ich unterwegs einen sah, da jagte ich ihn zu weiner herde; unten hatte ich wohl an dreißig beis sammen, — ich hätte sie gar zu gerne mit über den Rhein getrieben, aber da haspelten sie alle aus einanden.

Eben kammt eine Ladung frankfurter Bafte; —, Christian Schlosser bringt mir einen Brief von der Mutter und Dir, ich schließe um zu lesen.

Dein Kind.

Lieber Goethe! Du bist zufrieden mit mir, und freust Dich über alles was ich schreibe, und willst meine goldne Halsnadel tragen; — ja thu es, und lasse sie ein Talisman sein füt diese glückerfüllte Zeit. Heute haben wir den 21.

## Min Goethe,

Caub.

Ich schreibe Dir in der krystallnen Mitternacht; schwurze Basaltgegend, in's Mondlicht eingetaucht! Die Stadt macht einen rechten Raseubuckel mit ihren gesduckten Häusern, und ganz bepelzt unt himmeisträubenden Felszacken und Burgtrümmern; und der gegenüber schauert's und stimmert's im Dunkel, wie wenn mander Rase das Fell preicht.

Ich lag schon im Bett unter einer munderlichen Pamastdecke, die mit Wappen und verschlungenen Rasmenszügen und verblichnen Rosen und Jasminranken ganz starr gestickt ist; ich hatte mich aber deunter in das Dir bekannte Tell des Silberbären eingehüllt. Ich lag recht bequem und augenchen, und überlegte mir was der Christian Schlosser mir unterwegs hierher alles

vorgefafelt hat; er fagt Du verfiehft nichts von Musit, und hörst nicht gern vom Tod reden. Ich fragte wober er das wiffe; - er meint, er habe sich Mübe gegeben Dich über Meuftt zu belehren; ce fei ihm nicht gelungen; - vom Tod aber habe er gar nicht angofangen, aus Burcht Dir zu miffallen. Und wie ich eben in dem alleinigen, mit großen Bederbuichen verzierten Chebett darüber nachdenke, bor ich draußen ein Liedden fingen in fremder Sprache; fo viel Gefang fa viel Paufe! - ich fpringe im Gilberhar on's Fenfter. und gude hinaus, - da fist mein fpanifcher Cdiffe. mann in der frischen Mondnacht und singt. Ich ertanne ihn gleich an der goldnen Quafte auf seiner Muge; ich fagte: guten Abend herr Kapitain, ich duchte Ihr mart. schen vor acht Tagen Den Rhein hinab in's Meer gefchwonnnen. Er erkannte mich gleich und meinte, er habe drauf gewartet, ob ich nicht mit wolle. Ich ließ mir das Lied noch einmal singen; es klang fehr feierlich. - in den Paufen hörte man den Wiederhall an der kleinen scharfkautigen Pfalz, Die in mitten umprängender schmarzer Friegruppen, mit ihren elfenbeinernen Beften und filhernen Binnen gang in's Mondlicht eingeschmolzen mar, --

Lieber Goethe, ich weiß nicht was Dir der Schlos-

fer über Musik demonstrirt hat mit feinet verpeigten Stimme, - aber hatteft Da heute Racht mit mir bem fremden Schiffer zugehört; wie da die Zone unter fich einen feierlichen Reigen tangten; wie fie binüber wallten an die Ufer, die Felsen anhauchten und der leise Wiederhalt in tiefer Racht fo fuß geweckt, traumerifch nachtonte; der Schiffer, wie er aus verschmachteter Paufe wehmuthig auffeufgt, in boben Tonen flagt, und aufe gerege in Berzweiflung, hallend ruft nach Unerreichbas rem, und bann mit erneuter Leidenschaft der Erinnerung feinen Befang weiht, in Perlenreihen weicher Tone den gangen Schat feines Gludes hinrollt; - D und Ach! haucht, - laufcht, - fdmetteind ruft; - wieder lauscht - und ohne Untwort endlich die Berde fame melt, in Bergeffenheit Die ffeinen Bammer gabit: eine, zwei, drei, und megzieht vom verädeten Etrand feines Lebens, der arme Schafer. - Udy wunderbare Bermitte fung des Unaussprechlichen was die Bruft bedräugt; ach Musik! --

Ja hattest Du's mit angehört, mit eingestimmt hat test Du in die Geschicke; mitgeseufzt, — nütgeweint. — und Begeistrung hatte Dich durchzückt, und mich lieber Goethe, — die ich auch dabei war, — tief bewegt, — mich hatte der Troft in Deinen Armen ereilt.

Mir, sagse der Schiffer gute Racht, ich sprang in in mein großes Bett unter die damastene Decke, sie knarrte mir so vor den Ohren; — ich konnte vicht schlafen, — ich wollte still liegen; — da hörte ich in den gewunder nen Säulen der Bettstelle die Todtenwärunchen picken; eins nach dem andern legte los, wie geschäftige Gessellen in einer Waffenschmiede. —

Ich muß mich schamen vor Dir; - ich fürchte mich zuweilen, wenn ich so allein bin in der Racht und in's Dunkel sehe; es ist nichts, aber ich kann mich nicht das gegen mehren; dann möcht ich nicht allein fein, und blos darum denke ich manchmal ,ich muffe heirathen. damit ich einen Beschützer habe gegen diese verwirrte angstvolle Gespenfterwelt. Ach Goethe! - nimmst Du mir das übel? - Ja wenn der Tag anbeicht, dann bin ich selbst gang unzufrieden über solche alberne Bergagtbeit. — Ich kann in der Nacht gehen im Freien und im Wald, wo jeder Busch, jeder Ast ein ander Gesicht fcneibet; mein wunderlicher der Gefahr trogender Muth. wille bezwingt die Angst. — Draußen ist es auch mas cang andres, - da find fie nicht fo zudringlich; man fühlt das Leben der Natur als ewiges göttliches Wirfen, das alles und einem felbst durchstromt; - met tann fich da fürchten? - Borgestern auf dem Rochus

in tiefer Macht allein, da hörte ich den Wind ganz von weitem herankomment — er nahm zu in rascher Eile se naher et kam, und dann grade zu meinen Jüßen senkte er die Flägel sanft, ohne nur den Mantel zu berähren, kaum daß er mich anhauchte, mußte ich da nicht glauben, et sei bloß gesendet um mich zu grüßen? — Du weißt es doch Goethe, Ecufzer sind Boten; Du sächest allein am offnen Fenster, am späten Abend, und dächtest, und fühltest die letzte Begeisterung für die letzte Geliebte in Deinem Blut wallen; — dann unwillkührlich stößt Du den Seufzer and, — der macht sich augens blicklich auf den Weg und jage, — Du kannst ihn nicht zurückrufen.

Frende Seufzer nennt nian, die aus unruhiger Brust aus verwirrtem Denken und Wünschen entspringen; aber ein solcher Seufzer aus machtiger Brust, wo die Gedanken in schöner Wendung sich derschränkend; auf hohen Kothurnen die Thaugebadeten Züße in heisligem Takte bewegen, von schwebender Muse geleitet; — ein solcher Seufzer, der Deinen Liedern die Brusk entriegelt, — der schwingt sich als Herold vor ihnen her, und meine Seufzer, lieber Freund! — zu taussenden den umdrängen sie ihn,

heute Racht nun hab ich mich graufam gefürchter,

ich fah nach dem Fenfter wo es hell war, - ich war so gern dort gewesen! ich war auf mein fatales Erblager aus dem vorigen Jahrhundert, in dem Ritter und Pralaten ichon mogen ihren Geift ausgehaucht baben, und ein Dugend kleiner Meifter vom Sammer, alle emfig, pochten und pickten, fest gebannt. Ach wie febnt ich mich nach der fühlen Nachtluft. - Kann man fo narrifch fein. - Ploglich hatte ich's übermunden, ich ftand mitten in der Stube. Auf den Fugen, da bin ich gleich ein Seld, es soll mir einer nah kommen. ach wie pochten mir Berg und Schlafe, Die vierzehn Nothhelfer die ich aus alter Gewohnheit vom Klofter her noch herbeirief, find auch teine Gefellichaft gum Las chen, da der eine feinen eignen Ropf, der andre fein Eingeweide im Urm tragt, und fo meiter. 36 entließ sie alle zum Kenster hinaus. Und Du magifcher Spiegel, in dem alles so zauberisch wieder scheint, was ich erlebe, was war's denn, was mich beseligte? - Richts! - Tiefes Bewußtsein, Friede athmen, - fo stand ich am Genfter und erwartete den anbrechenden Tag. - ... Bettime.

Um M. Jull.

Uber Musik laffe ich Dich nicht los. Du sollft mir bekennen ob Du mich liebft, Du follft fagen dag Du Dich von ihr durchdrungen fühlft. Der Schlosser hat Beneralbaß studiert um ihn Dir beigubringen, und Du haft Dich gewehrt, wie er fagt, gegen die Eleine Gept, und hast gesagt: bleibt mir mit Gurer Gept vom Leibe, wenn Ihr sie nicht in Reih und Glied konnt aufstellen, wenn sie nicht einklingt in die so bundig abe geschlossnen Gefege der harmonie, wenn sie nicht ihren sinnlich natürlichen Ursprung hat so gut wie die am dem Tone, - und Du haft den verdusten Missionair zu Deinem heidnischen Tempel hinausgejagt und bleibft einstweilen bei Deiner Endischen Tonart die keine Gept hat. - Aber Du mußt ein Chrift werden, Beide! - Die Sept klingt freilich nicht ein, und ohne finnliche Basis; fie ift der gottliche Suhrer, Bermittler der sinnlichen Ratur mit der himmlischen; sie ift übersinnlich, sie führt in die Geisterwelt, sie hat Fleisch und Bein angenommen, um den Beift vom Fleisch zu befreien, fie ift zum Ton geworden um den Tonen den Beift zu geben, und wenn sie nicht mar, so würden alle Tone in der Borholle figen bleiben. Bilde Dir nur nicht ein daß die Grundaccorde mas Gescheuteres maren als die Erzvä-

ter vor der Erlösung, vor der himmelfahrt. Er kam und führte sie mit sich gen himmel, und jest wo sie erlöst sind können sie selber erlösen, - sie können die harrende Sehnsucht befriedigen. Co ist es mit den Christen, so ist es mit den Lönen: ein jeder Christ fühlt den Erlöser in sich, ein jeder Ton kann sich felbst zum Bermittler, zur Sept erhöhen, und da das ewige Werk der Erlösung aus dem Sinnlichen in's himmlische vollbringen, und nur durch Christum gehen wir in das Reich des Geistes ein, und nur durch die Sept wird das erstarrte Reich der Tone erlöst und wird Musik, ewig bewegter Geist, was eigentlich der Himmel ist; so wie sie sich berühren, erzeugen sich neue Geister, neue Begriffe; ihr Tang, ihre Stellungen werden gottliche Offenbarungen; Musik ist das Medium des Geistes modurch das Sinnliche geistig wird — und wie die Erlösung über alle sich verbreitet, die von dem lebendigen Beift der Gottheit ergriffen, nach ewigem Leben fich feb. nen: so leitet die Sept durch ihre Auflösung alle Tone die zu ihr um Erlösung bitten, auf tausend verschiednen Wegen zu ihrem Ursprung, zum göttlis Und wir arme Menschen sollten uns gechen Geist. nugen lassen, daß wir fühlen: unfer ganzes Dasein ift ein Zubereiten Geligkeit zu fassen, und sollten nicht

marten auf einen wohlgepolsterten aufgeputten Bim mel, wie deine Mutter, die da glaubt, daß dort alles mas uns auf Erden Freude gemacht hat, in erhöhtem Blang sich wieder finde; ja sogar behauptet, ihr verblichnes Sochzeitkleid von blaggruner Geide mit Gold- und Silberblättern durchwirkt und icharlachrothem Sammtüberwurf werde dort ihr himmlisches Gewand sein, und der juwelene Strauß, den ein graufamer Dieb ihr entwendet, sauge ichon jest einstweilen das Licht der Sterne ein, um auf ihrem Saupt als Diadem unter den himmlischen Kronen zu glanzen. Gie sagt: für was mar dies Besicht das meinige, und warum sprache der Beift aus meinen Augen diesen oder jenen an, wenn er nicht vom himmel war und die Unwartschaft auf ihn hatte? Alles was todt ift macht keinen Gindruck; was aber Eindruck macht, bas ist ewig lebendig. Wenn ich ihr etwas erzähle, erfinde, so meint fie, das find alles Dinge, die im himmel aufgestellt werden. Oft erzähle ich ihr von Runstwerken meiner Ginbildung. Gie fagt: das find Tapeten der Phantasie, mit denen die Bande der himmlischen Wohnungen verziert sind. Lett war sie im Concert und freute sich sehr über ein Bioloncell; da nahm ich die Gelegenheit mahr und fagte: Geb Sie ` acht, Frau Rath, daß ihr die Engel nicht fo lang mit

dem Fidelbogen um den Kopf schlagen, bis Sie eine sieht, der Himmel ist Musik. Sie war ganz frappirt, und nach langer Pause sagte sie: Mädchen, Du kannst Recht haben.

Um 25.

Was mache ich denn Goethe, meine halben Nächte verschreib ich an Dich; gestern fruh im Rachen da schlief ich, wir fuhren bis St. Goar und traumte über Musit, und was ich Dir gestern Abend halb ermudet und halb besessen niedergeschrieben habe, ist kaum eine Spur von dem was sich in mir aussprach, aber Wahrheit liegt drinnen; es ist eben ein großer Unterschied zwischen dem, was einem schlafend der Geist eingiebt, und dem was man wachend davon behaupten kann. Ich sage Dir, ich hoffe in Bukunft mehr bei Ginnen zu sein, wenn ich Dir ichreibe; ich werde mich mäßigen und alle fleine Buge sammeln, unbekummert ob sie aus einer Unschauung hervorgehen, ob sie ein System begründen. möchte selbst gerne missen was Musik ift, ich suche sie wie der Mensch die ewige Weisheit sucht. Glaube nicht, daß, was ich geschrieben habe, nicht mein wahrer Ernst sei, ich glaube dran, grad weil ich's gedacht habe, ob.

icon es der himmlischen Genialität entbehrt, und man ordentlich erkennt, wie ich froh war mich vor meinem zürnenden Damon, daß ich ihn so schlecht verftand, binter den goldnen Reifrock Deiner Mutter verbergen zu können. — Adieu! gestern Abend ging ich noch spat in der schönen blühenden Lindenallee im Mondschein am Ufer des Rheins, da horte ich's klappen und sanft singen. Da saß vor ihrer Hutte unter dem bluhenden Lindenbaum die Mutter von Zwillingen, eins hatte fie an der Bruft, und das andre wiegte ihr Fuß im Takt während sie ihr Lied sang; also im Reim, wo kaum die erste Lebensspur sich regt, da ist Musik schon die Pflegerin des Beiftes, es summt in's Ohr und dann ichlaft das Kind, die Tone sind die Gesellen seiner Traume, sie sind seine Mitwelt; es hat ja nichts — das Rind, ob es die Mutter auch wiege, es ift allein im Geift; aber die Tone dringen in es ein und fesseln es an sich, wie die Erde das Leben der Pflanze an sich fesselt, und wenn Musik das Leben nicht hielt so würde es erkalten, und so brutet Musik fort, von da an wo der Geist sich regt bis er reif, fluck und jungeduldig hinausstrebt nach jenseits, und da werden wir's wohl auch erfahren, daß Musit die Muttermarme war um den Geist unter der Erdenhülle auszubrüten. Amen.

Dies heimliche Ergogen an Deiner Bruft zu schlas fen: - denn dies Schreiben an Dich nach durchlaufner Tagsgeschichte ist ein wahres Traumen an Deinem Bergen von Deinen Armen umichlungen, ich freu mich immer wenn wir in die Herberge einziehen und es heißt: wir wollen fruh zu Bett, denn wir muffen auch fruh wieder heraus, der Franz jagt mich immer zuerst in's Bett, und ich bin auch so mude dag ich's taum erwarten kann; ich werfe in hast die Kleider ab, und sinke vor Müdigkeit in einen tiefen Brunnen, da umfångt mich das Waldrevier durch das wir am Tag geschritten waren, das Licht der Traume bligt durch die dunklen Wölbungen des Schlafs. — Traume sind Schäume, fagt man, ich hab eine andre Bemerkung gemacht, ob die wahr ist? — allemal die Gegend, die Umgebung in der ich mich im Traum fühle, die deutet auf die Stimmung, auf das Passive meines Gemuths. So traum ich mich jest immer in Berborgenes, Beimlie ches; es sind Höhlen von weichem Moos bei kühlen Wassern, verschränkt von blühenden Zweigen; es sind dunkle Waldschluchten wo uns gewiß kein Mensch findet und sucht. Da wart ich auf Dich im Traum, ich harre und febe mich um nach Dir; ich gebe auf engen.

verwachsenen Wegen bin und ber und eile zurud, weil ich glaub jest bist Du da; dann bricht ploglich der Wille durch, ich ringe in mir Dich zu haben, und das ist mein Erwachen. Dann farbt sich's icon im Often, ich rude mir den Tisch an's Fenfter, die Dammerung verschleiert noch die ersten Beilen; bis ich aber das Blatt zu Ende geschrieben habe fcheint schon die Gonne. Uch was schreib ich Dir denn? — Ich hab felbst kein Urtheil drüber, aber ich bin allemal neugierig was kommen wird. Lag andre ihre Schicksale bereichern durch schöne Wallfahrten in's gelobte Land, laß sie ihr Journal schreiben von gelehrten und andern Dingen, wenn sie Dir auch einen Elephantenfuß oder eine versteinerte Schned mitbringen, - darüber will ich icon herr merden, wenn sie sich nur nicht in ihren Traumen in Dich versenken wie ich. Lag mir die stille Nacht, nimm keine Sorgen mit zu Bett, ruh aus in dem schönen Frieden den ich Dir bereite, ich bin ja auch fo gludlich in Dir! Es ist freilich schön wie Du sagst, sich in dem Labyrinth geistiger Schäge mit dem Freund zu ergeben; aber darf ich nicht bitten für das Rind das stumm vor Liebe ist? Denn eigentlich ift dieses geschriebene Geplauder nur eine Nothhülfe - die tiefste Liebe in mir ift stumm: es ift, wie ein Muckhen summt um deine Ohren im Schlaf,

und wenn Du nicht wach werden willft, und meiner bewußt sein, dann wird Dich's stechen. - Sag! ift dies Leidenschaft, was ich Dir hier vorbete? - D fag's doch; - wenn's mahr ware, wenn ich geboren war in Leis denschaft zu verflammen, wenn ich die hohe Ceder war auf dem die Welt überragenden Libanon, angezundet jum Opfer Deinem Genius, und verduften konnte in Wohlgeruchen, daß jeder Deinen Geift einfoge durch mich; wenn's so war mein Freund, daß Leidenschaft den Beift des Geliebten entbindet, wie das Feuer den Duft! - und so ist es auch! Dein Geist wohnt in mir, und entzündet mich, und ich verzehre mich in Flammen, und verdufte, und mas die aussprühenden Funken erreichen, das verbrennt mit; — so knadert und flackert jest die Musik in mir, - die muß auch herhalten zum lustigen Opferfeuer; fie will nur nicht recht gunden, und fett viel Rauch. Ich gedenke hier Deiner und Schiller's; die Welt sieht Euch an wie zwei Bruder auf einem Thron, er hat so viel Unhänger wie Du; - sie wif daß sie durch den einen vom andern sen's nicht, berührt werden; ich aber bin dessen gewiß. war auch einmal ungerecht gegen Schiller, und glaubte, weil ich Dich liebe, ich durfe seiner nicht achten; aber nachdem ich Dich gesehen hatte, und nach dem feine Afche als lettes Heiligthum seinen Freunden als Bermachtniß hinterblieb, da bin ich in mich gegangen; ich fühlte wohl, das Geschrei der Raben über diesem heilis gen Leichnam sei gleich dem ungerechten Urtheil. Weißt Du was Du mir gesagt hast, wie wir uns zum erstenmal sahen? - Ich will Dir's hier zum Denkstein hinsetzen Deines innersten Gewissens, Du sagtest : "Ich denke jest an Schiller," indem sah'st Du mich an und seufztest tief, da sprach ich drein und wollte Dir sagen wie ich ihm nicht anhinge, Du sagtest abermale: "ich wollte, er mat' jest hier. - Gie würden anders fühlen, tein Mensch konnte seiner Gute widerstehen, wenn man ihn nicht so reich achtet und so ergiebig, so mar's, weil sein Geist einströmte in alles Leben seiner Zeit, und weil jeder durch ihn genährt und gepflegt war, und seine Mangel erganzt. So war er Andern, so war er mir des meisten, und sein Berluft wird sich nicht ersegen." Damals schrieb ich deine Worte auf, nicht um sie als merkwürdiges Urtheil von Dir andern mitzutheilen; nein, sondern weil ich mich beschämt fühlte. Diese Worte haben mir wohlgethan, sie haben mich belehrt, und oft wenn ich im Begriff war über einen den Stab zu brechen, so fiel mir's ein, wie Du damals in Deiner milden Gerechtigkeit den Stab über meinen Aberwiß gebrochen.

Ich mußte in aufgeregter Eifersucht doch anerkennen, ich sei nichts. "Man berührt nichts umsonst," sagtest Du, "diese langjährige Verbindung, dieser ernste tiese Verkehr, der ist ein Theil meiner selbst geworden; und wenn ich jest in's Theater komme und seh nach seinem Plat, und muß es glauben daß er in dieser Welt nicht mehr da ist, daß diese Augen mich nicht mehr suchen, dann verdrießt mich das Leben, und ich möchte auch lieber nicht mehr da sein."

Lieber Goethe, Du hast mich sehr hoch gestellt, daß Du damals so köstliche Gefühle und Gesinnungen vor mir aussprachst. Es war zum erstenmal, daß jemand sein innerstes Herz vor mir aussprach, und Du warst es! — ja Du nahmst keinen Anstoß, und ergabst Dich diesen Nachwehen in meiner Gegenwart; und freilich hat Schiller auf mich gewirkt, denn er hat Dich zärtzlich und weich gestimmt, daß Du lange an mir gelehnt bliebst, und mich endlich sest an Dich drücktest!

Ich bin mude; ich habe geschrieben von halb drei bis jest gegen fünf Uhr; heute wird's gar nicht hell werden — es hängen dicke Regenwolken am Himmel; da werden wir wohl warten bis Mittag eh wir weiter fahren. Du solltest nur das Getümmel von Nebel sehen auf dem Rhein, und was an den einzelnen Felszacken hängt!

Wenn wir hier bleiben, dann schreib ich Dir mehr heute Nachmittag, denn ich wollte Dir von Musik sagen, von Schiller und Dir, wie Ihr mit der zusammenhängt — das bohrt mir schon lange im Kopf.

Ich bin mude, lieber Goethe, ich muß schlafen.

Um Abend.

Ich bin sehr mude, lieber Freund, und wurde Dir nicht schreiben, aber ich feb daß diese Blätter auf diefer wunderlichen Kreuge und Querreise sich zu etwas Gangem bilden, und da will ich doch nicht versäumen, wenn auch nur in wenig Zeilen, das Bild des Tages fest zu halten: fauter Sturm und Wetter, abwechselnd ein einzelner Sonnenblick. Wir waren bis Mittag in St. Goarshausen geblieben, und haben den Rheinfels erstiegen; meine Sande sind von Dornen gerist und meine Kniee zittern noch von der Anstrengung, denn ich war voran und mahlte den kurzesten und steilsten Weg. hier oben sieht es so feierlich und dufter aus: eine Reihe nackter Felsen schieben sich gedrängt hinter einander hervor, mit Weingarten, Waldern und alten Burgtrummern gekrönt; und so treten sie feck in's Flußbett dem Lauf des Rheins entgegen, der aus dem tiefen stillen See um den verzauberten Lurelei sich heruma schwingt, über Felsschichten hinrauschend, schäumt, bula lert, schwillt, gegen den Riff anschießt und den übera brausenden Jorn der schäumenden Fluth wie ein echter Zecher in sich hineintrinkt.

Da oben sah ich bequem unter der schüßenden Mauer des Rheinfels die Nachkommenden mit rothen und grünen Parapluies mühsam den schlüpfrigen Pfad hinaufklettern, und da eben der Sonne lester Hoffnungssstrahl verschwand, und ein tüchtiger Guß dem Gebet um schön Wetter ein End machte, kehrte die Naturliedbende Gesellschaft beinah am Ziel verzagt wieder um und ich blieb allein unter den gekrönten Häuptern. Wie beschreib ich Dir diese erlebte Stunde mit kurzem Wort treffend; kaum konnte ich Athem holen, — so streng und gewaltig. Uch ich bin glücklich! die ganze Welt ist schön, und ich erleb alles für Dich.

Ich sah still und einsam in die tobende Fluth, die Riesengesichter der Felsen schüchterten mich ein; ich getraute kaum den Blick zu heben; — manche machen's zu arg wie sie sich überhängen, und mit dem düstern Gesträuch das sich aus geborstener Wand hervordrängt; die nachten Wurzeln, kaum vom Stein gehalten, die hängenden Zweige schwankend im reißenden Strom; —

es wurde so finster. — ich glaubte heute könne nicht mehr Tag werden. Eben überlegte ich, ob mich die Wolfe heute Nacht fressen würden, — da trat die Sonne hervor, und umzog mit Wolken kämpsend die Höhen mit einem Feuerring. Die Waldkronen slammten, die Höhlen und Schluchten hauchten ein schauerliches Dunskelblau aus über den Fluß hin; da spielen mannigfaltige Wiederscheine auf den versteinerten Gaugrafen, und eine Schattenwelt umtanzt sie in flüchtigem Wechsel auf der bewegten Fluth; alles wankte, — ich mußte die Ausgen abwenden. Ich ris den Epheu von der Mauer herab und machte Kränze und schwang sie mit meinem Hakenstock mit dem ich hinausgeklettert war, weit in die Fluth. Uch, ich sah sie kaum, — weg waren sie! Gute Nacht! —



Zm 27.

Goethe, guten Morgen! ich war früh um vier Uhr bei den Salmensischern und habe helsen lauein, denn sie meinen auch: "im Trüben ist gut sischen," aber es half nichts, es wurde keiner gefangen. Einen Karpfen hab ich losgekauft und Gott und Dir zu Ehren wieder in die Fluth entlassen.

Das Wetter will sich nicht aufklären; eben schiffen wir über, um auf dem linken Ufer zu Wagen wieder nach Hause zu sahren, ich hätte gar zu gern noch ein paar Tage hier herumgekreuzt.

## Un Bettine.

3. August 1808.

Ich muß ganz darauf verzichten Dir zu antworzten, liebe Betting; Du läßt ein ganzes Bilderbuch herrs licher, allerkiebster Borstellungen zierlich durch die Kinsger laufen; man erkennt im Flug die Schäße, und man weiß, was man hat, noch eh man sich des Inhalts bemächtigen kann. Die besten Stunden benüße ich dazu, um näher mit ihnen vertraut zu werden, und ermuthige

mich, die elektrischen Schläge deiner Begeistrungen auszuhalten. In diesem Augenblick hab ich kaum die erste Hälfte Deines Briefs gelesen, und bin zu bewegt, um sortzufahren. Habe einstweilen Dank für alles; verkünde ungestört und, unbekümmert Deine Evangelien und Glaubensartikel von den Höhen des Rheins, und laß Deine Psalmen herabströmen zu mir und den Fischen; wundre Dich aber nicht, daß ich, wie diese verstumme. Um eines bitte ich Dich: höre nicht auf, mir gern zu schreiben; ich werde nie aushören Dich mit Lust zu lesen.

Was Dir Schlosser über mich mitgetheilt hat, verleitet Dich zu fehr interessanten Ercursionen aus dem Naturleben in das Gebiet der Kunst. Dag Mufik mir ein noch rathselhafter Gegenstand schwieriger Untersuchung ift, laugne ich nicht; ob ich mir den harten Ausspruch des Missionairs, wie Du ihn nennst, muß gefallen lassen, das wird sich erst dann erweisen wenn die Liebe zu ihr, die jest mich zu wahrhaft abstrakten Studien bewegt, nicht mehr beharrt. Du haft war flammende Fadeln und Feuerbeden ausgestellt in der aber bis jest blenden sie mehr als sie erleuchten, erwarte ich doch von der ganzen Illumination eine m herrlichen Totaleffett, so bleibe nur dabei und sprube nach allen Geiten bin,

Da ich nun heute bis zum Amen deiner reichen inhaltsvollen Blätter gekommen bin, so möchte ich Dir schließlich nur mit einem Wort den Genuß ausdrücken, der mir daraus erwächst und Dich bitten, daß Du mir ja das Thema über Musik nicht fallen läßt, sondern vielmehr nach allen Seiten hin und auf alle Weise variirst. Und so sage ich Dir ein herzliches Lebewohl; bleibe mir gut, bis günstige Sterne uns zu einander führen.

**3**.

## Un Goethe.

Rodusberg.

Fünf Tage waren wir unterwegs, und seitdem hat es unaushörlich geregnet. Das ganze Haus voll Gaste, tein Eckhen wo man sich der Einsamkeit hatte freuen können um Dir zu schreiben.

Co lang ich Dir noch zu sagen habe, so lang glaub ich auch fest, daß. Dein Geist auf mich gerichtet ist, wie auf so manche Räthsel der Natur; wie ich denn glaube daß jeder Mensch ein solches Räthsel ist, und daß es die Aufgabe der Liebe ist zwischen Freunden, das Räthsel aufzulösen; so daß ein jeder seine tiesere Natur durch und in dem Freund kennen lerne. Ja

Liebster, das macht mich glücklich, daß sich allmählig mein Leben durch Dich entwickelt, drum möcht ich auch nicht falsch sein, lieber möcht ich's dulden, daß alle Fehler und Schwächen von Dir gewußt wären als Dir einen falschen Begriff von mir geben; weil dann Deine Liebe nicht mit mir beschäftigt sein würde, sondern mit einem Wahnbild, was ich Dir statt meiner untergeschozben hätte. — Darum mahnt mich auch oft ein Gefühl, daß ich dies oder jenes Dir zu lieb meiden soll, weil ich es doch vor Dir läugnen würde.

Lieber Goethe, ich muß Dir die tiefsten Sachen sagen; sie kommen eigentlich allen Menschen zu, aber nur
Du hörst mich an und glaubst an mich, und giebst mir
in der Stille recht. — Ich habe oft darüber nachges
dacht, daß der Geist nicht kann was er will, daß eine
geheime Sehnsucht in ihm verborgen liegt, und daß er
die nicht befriedigen kann; zum Beispiel, daß ich eine
große Sehnsucht habe bei Dir zu sein, und daß ich doch
nicht, wenn ich auch noch so-sehr an Dich denke, Dir
dies fühlbar machen kann; ich glaube es kommt daher,
weil der Geist wirklich nicht im Reich der Wahrheit
lebt, und er also sein eigentliches Leben noch nicht wahr
machen kann, bis er ganz aus der Lüge heraus in das
Reich der Offenbarung übergegangen ist; denn die Wahr-

heit ift ja nur Offenbarung, und dann wied fich ein Beift auch bem andern zu offenbaren vermögen. mochte Dir noch anderes fagen, aber es ift fdwete mich befällt Unruh, und ich weiß: nicht wohin ich mich wene den soll; ja, im ersten Augenblick ist alles wich, aber will ids's mit dem Wort anfallen, da ift alles verschwunden, fo wie im Marchen, wo man einen kollbaren Schas findet, in dem man alle Kleinode deutlich erkenat, will man ihm berühren for verfinkt erm und das beweiß mir auch; daß der Geift bier auf Enten das Giffene nur traums und noch nicht feinet. Meifter, ift, denn fonft Bomnite er fliegen, fo gut wie er denft daß er fliegen möchte. Ach wir sind so weit von einander, melde Thur ich auch offne und febe die Menfifen beifammen. Du bift nicht unter ihnen ; - ich weiß es je, noch eh ich öffne and boch muß ich mich erft überzengen und empfinde die Gemienzen eines Gehinfchten; .... sollte ich Dir binum auch und meine Geela verhargen? - ober das:imascidy: zu sagen haber einfeillen in Agmand, weil ich i mich : schäme: . ber- vorzoglen Ahnungen? ... foll, ich nicht das Buttauen in Dich haben, daß Du das Leben liebst menn es. auch noch unbehülflich der Pflege See darf. bis es feinen Beift mittheilen kann? - Ich habe mir gruße Diche gegeben mich , zu fangunela ; und mich

laugnet, oder nicht abnt - es ift doch mabr. - Er frist er eine Melodie, so abnet er fcon ihre Bollkome menheit, und das Berg unterwitft fich einer strengen Prüfung, es lagt fich alles gefallen, um dem Göttlichen naber zu tommen; je bober es fleigt, je feliger; und daß ist das Berdienst des Meisters, daß er fich gefallen laffe, daß die Geifter auf thn eindeingen, ihm nehmen. fein Ganzes vernichten, daß er ihnen gehorcht bas Sobere gu fuchen unter ewigen Schmerzen ber Begeiftrung. ich das alles, und einzig was ich gehort habe, war Mufik. Wie ich aus dem Rhofter kam nach Offenbach, da lag ich im Garten auf dem Rafen und horte Galieri und Binter, Mozart und Cherubini, Bandn und Beethoven. Das alles umschwärmte mich; ich Begriff's weder mit den Ohren noch mit bem Berftand, aber ich fühlte! es doch, während ich alles andre im Leben nicht fühlte; das heißt, der innere, hohere Menfich fühlt es; und icon damais fragte ich mich: wer ift das, der da gespeist und getrankt wird durch Musik, und was ift das, was da mächft und fich nährt, pflegt undifelbfle thatig wird burd fie? - benn ich "fühlte eine Bewegung zum Pandelit; ich wußte aber nicht was ich etgreifen follte. Dit dachte ich, ich muffe mit fliegender Sahne vorungiehen ben Boltern; ich wurde fie auf Soe

ben führen über den Seind. und dann müßten fie auf mein Gebeiß auf meinen Bint hinunterbrausen in's Thal, und siegend sich verbreiten. Da sah ich die rothen und weißen Sähnlein fliegen, und den Pulverdampf in den sonneblenden Gefilden; da sah ich fie heransprene gen im Galopp - die Siegesboten, mich umringen und mir zujauchzen; da fah und fühlte ich wie der Beift in der Begeistenng sich loft und gum himmel aufschwingt; die Belden, an den Bunden verblutend, zerschmettert, selig aufschreiend im Lod, ja und ich selbst hab es mit erlebt. — denn ich fühlte mich auch verwundet, und fühlte wie der Beift Abschied nahm, gern noch verweilt hatte unter den Palmen der Siegesgöttin, und doch, da sie ihn enthob, auch gern sich mit ihr aufschwang. Ja so hab ich's erlebt und anderes nocht wo ich mich einsam fühlte, in tiefe wilde Schluchten sah, nicht tief - untief; unendliche Berge über mir, ahnend die Gegenwart der Geister. Ja. ich nahm mich zusammen und sagte; kommt nur ihr Geifter, kommt nur heran; weil ihr göttlich seid und höher als ich, so will ich mich nicht wehren. Da hörte ich aus dem unsäglichen Gebraus der Stimmen die Beifter sich losteißen; - sie wichen von einander - ich fab sie aus der Ferne in glanzendem Fluge mir nahen; burch

Weishelt, und sie neigten sich in den Felkenfaut hernb und strömten Licht über die schwarzen Abgründe, daß alles sichtbut war. Da sprangen die Wellen in Blumen in die Hohe und umtanzten sie, und ihr Nahen, ihr ganzes Sprechen war ein Eindringen ihrer Schönheit auf mich, daß meine Augen sie kaum faßten wit allem Beistand des Geistes — und das war ihre ganze Wirkung auf mich.

D Goethe! ich konnte Dir noch viele Gesichte mistheilen; ja ich glaub's, daß Orpheus sich umringe sah
von den wilden Thieren, die in süßer Wehmuth aufstöhnten mit den Seufzern seines Gesangs; ich glaub's,
daß die Baume und Felsen sich nahten, und neue Gruppen und Wälder bildeten, denn auch ich hab's erlebt;
ich sah Säulen emporsteigen und wunderbares Gebälk
tragen, auf dem sich schene Jünglinge wiegten; ich sah
Pallen in denen erhabene Götterbilder aufgestellt waren; wunderbare Gebäude, deren Glanz den Blick des
stolzen Auges brachen; deren Galerien Lempel waren,
in denen Priesterinnen mit goldnen Opfergerathen wandelten und die Säulen mit Blumen schmückten, und deren Zinnen von Adlern und Schwahen umkreist waren;
ich sah diese ungeheuren Architekturen mit der Nacht

fich mermahkens die elsenbeinernen Thurme, mit ihren diet mantiten Laguren im Abendroith fcmelgen, und über die Greene hinaustagen, die in kalten Blau der Racht mie geschminelte Beure Dabin iftogen, und tangend int Date der Mufic, - und wir die Geister fich ischwingend, Rreise bildeten. Da hörte ich in den fernen Balt dern das Seufzen der Thiere um Ertofung; und was schwärmte alles moch vor meinem Blick, und in meinem Wahn. - Was glanbte ich thun gu muffen und zu können; welche Gelühde hab ich den Beistern ausgesprochen; alles, was sie verlangten, hab ich auf ewig und ewig gelobt. Ach Goethe, das alles . hab ich erlebt in dem grünen goldgeblunten Gras. Da-lag ich in der Spielftunde und hatte die feine Leine wand über mich gebreitet die man da bleichte, ich horte oder fühlte mich vielmehrgetragen und umbrauft von diefen unaussprechlichen Somphonicen die feiner deuten fann; da kamen sie und begossen die Leinwand; und ich blieb liegen und fühlte die Gluth behaglich abgekühlt. Du wirst gewiß auch Uhnliches erlebt haben; diese Fieberreize, in's Paradies der Phantasie aufzusteigen, haben Dich auf irgend eine Weise durchdrungen; sie durchglus hen die Natur, die wieder erkaltet - etwas anders geworden, zu etwas andern befähigt ift. Un Dich haben

die Geister Sand gelege, inte unfterbliche Feuer gehale ten; - und das war Mufft; ob Du fie verfiehft, oder empfindest; ob Unruhe oder Ruhe Dich befällt; ob Du jauchzest, oder tief trauerst; ob Dein Geift Freiheit ach met oder feine Geffeln empfindet: - es ift immer die Beifterbasis des Übermenschlichen in Dir. Wenn auch weder die Terz noch die Quint Dir ein Licht aufsteden, wenn fie nicht so gnadig find, sich von Dir beschauen und befühlen zu lassen, so ist es blos, weil Du durchgegangen bift durch ihre Beiligung, weil die Ginne, gereift an ihrem Licht, ichon wieder die goldnen Fruchtkörner zur Saat ausspreuen. Ja, Deine Lieder sind die füßen Früchte ihres Balfams, voll. Balfam ftromt in Deiner dithyrambifden Wolluft! schon find's nicht mehr Tone - es find gange Geschlechter in Deinen Gedichten, die ihre Gewalt tragen und verbreiten. - Ja, das glaub ich gewiß, daß Musik jede echte Kunfterscheinung bildet und fich freut in Dir fo rein wiedergeboren gutfenn. --Rümmere Dich nicht um die leeren Gierschalen aus des nen die flückgewordenen Geister entschlüpft sind; - nicht um die Terz und die Quint und um die ganze Baafen : und Betterschaft der Dur- und Molltonarten, - Dir find fie selber verwandt; Du bist mitten unter ihnen. Das Kind fragt nicht unter den Seinigen: wer sind diefe, und wie

kommen, sie zu einander? es fühlt das ewige Weser der Liebe das es allen verbindet. - Und dann muß ich Dir auch noch eine sagen : Komponisten find feine Dlaurer die Steine auf einander baden, den Rauchfang nicht vergessen, die Treppe nicht, nicht den Dady fluhl, und die Thur nicht wo sie wieder herausschläpfen konnen, und glauben fie haben ein haus gebaut. -Das find mir teine Romponisten, die Deinen Liedern ein artig: Gewand zuschneiden das hinten und vorne lang genug ift. D Deine Lieber, die durch's Berg brachen mit ihrer Melodie; wie ich vor zehn Tagen da oben faß auf dem Rheinfels, und der Wind die ftarten Giden bog daß sie frachten, und sie sauften und brauften im Geurm und ihr Laub getragen vom Bind tangte über den Wellen. — Da hab ich's gewagt zu singen; da war's feine Tonart - da war's fein Übergang - da war's kein Malen der Gefühle oder Gedanken, was fo gewaltig mit in die Natur einstimmte: es war der Drang eins mit ihr zu sein. Da hab ich's wohl empfunden wie Mufit Deinem Genius einwohnt! Der hat fich mir gezeigt, ichwebend über den Wassern, und hat mir's eingeschärft, daß Dich ich liebe. - Ach Goethe, lag Dir keine Liedchen vorlallen und glaube nicht Du müßteft sie verstehen und würdigen lernen; ergieb Dich auf Gnad und lingnad; leide in Gottesnamen Schiffbruch mit Deinem Begriff; — was willst Du alles Götteliche ordnen und verstehen, wo's her kommt und hin will. Siehst Du, so schreib ich, wenn ich zügellos bin und nicht danach frage ob's der Verstand billigt. Ich weiß nicht ob es Wahrheit ist; mehr als das was ich prüfe; aber so möcht ich lieber schreiben, ohne zu befürchten, daß Du wie andre mich schweigen hiezhest; was könnt ich Dir alles sagen, wenn ich mich nicht besinnen wollte! bakd würde ich herr werden, und nichts sollte sich mir verbergen was ich halten wollte mit dem Geist, — und wenn Du einstimmtest und neigtest Dich meinem Willen, wie der Gept Accordsich der Anslösung entgegen drüngt, dann wär's wie die Liebe es will.

Nochusherg.

Ich kann oft vor Lust, daß jest die selige einsame Stunde dazu ist, nicht zum Schreiben kommen. Hier oben, im goldnen Sommer an die goldne Zukunft densen, — denn das ist meine Zukunft: Dich wiedersehen;

ich on von dem Augenblick an; wo Die mit die Hand zu verstehen giebst, es sei ger nug der Zärelichkeit, — da wende ich in Gedahlten fcon wieder um zu Dir. Darum lache ich auch mit dem einen Auge, während ich mit dem andern weine.

Wie felig, also Dich zu denken, wie geschwäßig wird meine Geele in jedem kleinen Ereigniß, aus dem fie hofft den Schatz zu heben.

Mein erster Gang war hier herauf, wo ich Dir den letten Brief schrieb ebe wir reiften. Ich wollte seben ob mein Dintenfaß noch da sei und meine Heine Mappe mit Papier. Alles noch an Ort und Stelle; Ach Goethe, ich habe Deine Briefe fo fieb, ich habe sie eingehüllt in ein seidnes Euch mit bunten Blumen und : goldnem Bierrath gestiett. Um letten Lag vor unserer Rheinreise, da wußte ich nicht wöhin mit, mitnehmen wollte ich sie nitht, da wir allesammt nur einen Mantelfack hatten; in meinem Zimmerden das ich nicht verschließen kounte, weil es gebraucht murbe, mochte ich sie auch nicht'fasfen, ich dachte der Nachen konnte versinken und ich versaufen, und dann wurden diese Briefe deren einer um den andern an meinem Bergen gelegen hat, in fremde Band kommen. Erst wollte ich sie ben Nonnen in Boll rat aufzuheben geben; - es find Bernhardinerinnen,

die aus dem Rioster vertrieben jest bort wohnen, nachher hab ich's anders überlegt. Das lestemal habe ich hier auf dem Berg einen Ort gefunden; unter dem Beichtstuhl der Rochuskapelle der noch fleht, in dem ich auch immer meine Schreibeteien vermahre, hab ich eine kleine Sohle gegraben, und hab sie inwendig mit Muscheln vom Rhein und wunderschönen kleinen Riefelsteinchen ausgemauert, die ich auf dem Berge fand; da hab ich sie in ihren seidnen Umbüllung hineingelegt und eine Distel vor die Stelle gepflangt, deren Wurgel ich forgfältig mit sammt der Erde ausgeftochen. Unterwege war mir oft bange; Welcher Schlag hatte mich getroffen, hatte ich sie nicht wieder gefunden, mit steht das Herz still; - Gieben Tage war schlecht Wetter nach unserer Beimkehr; es war nicht möglich hinüber gu tommen; der Rhein ift um drei Suß gestiegen und gang verödet von Rachen; ach wie hab ich's verwünscht, daß ich sie da oben hingebracht hatte; teinem mocht ich's fagen, aber die Ungeduld hinüber zu komimen. Ich hatte Fieber aus Angst um meine Briefe, ich konnte mir ja erwarten der Regen würde irgendwo durchgedrungen fein und fie verderben; ach fie haben auch ein bischen Bassernoth gelitten, aber nur gang menig, ich war so froh wie ich von weitem die Diftel

bluben fab, da hab ich fle denn ausgegraben und in Die Conne gelege; fie find gleich troden und ich nehm fie mit. Die Diftel hab ich zum ewigen Andenken wied der festgepflangt. - Run muß ich Dir auch erzählen mas ich hier oben für eine neue Cintichtung gefunden: namlich oben im Beichtftuhl ein Beett Befeftigt und darauf einen fleinen vieredigen Bientorb. Die Bire nen waren gang matt und fagent auf bem Brettden und an dem Korb! Dun muß ich Die dus dein Klofter erzählen. Da war eine Monne, die hieß man Mere colateice, die hatte mich an sich gewöhnt, daß ich ihr alle Befchafte beforgen half. Satten wir den Bein im Relei ler gepflege, fo faben wir nacht den Bienen; it denn fie mar Bienenmutter und Dasimar ein gang bedeutenbes Umt. Im Binter wurden fie von ihr gefattert, die Bies nen faugten aus ihrer Sand fußes Bier: im Commtet hingen fie fich an ihren Schleler, wenn fie int Garten ging, und fie behauptete von ihnen gekannt und geliebt gu fein. Damale hatte ich große Reigung zu biefen Thierthen. Die Mere celatrice fagte, worr allem muffe man die Furcht überwinden, und wenn eine ftechen wolle, fo muffe man nicht zuden, dann wurden fie nie feurt ftechen. Das hat mich große Übermindung geto-! fiet, nachdem ich den festen Borfatz, gefagt hatterntitibit!

Mann bie Fuße geleitt. Der Schäfer erzählte mir dies mit befonderm Schauer, und ich ichauderte gum Plaifit ein flein bischen nit; ich fagte: "ich glaube wohl, daß ein frommer Schafer fich vor dem Suter eines Bowen fürliten muß." "Bas?" fagte er, "id mar damals fein Schäfer; fondern Goldat, und auch gar mithe befonders fromm; ich freite um ein Schägen; und mar herübergegangen nach Jugelheim um Mittermacht, umi Thur und Riegel zu zwingen; aber in det Racht ging ich nicht weiter; ich tehrte um: "!- "Run," fragt ich: "Guer Schätchen, das hat mohl umfonft auf Guch gemartet?" - "Ja," fagte er, "wo Geifter fich einmifchen, du niuß der Menfc dahinten bleiben." - 36 meinte, wente man liebe, braudje man fich vor Beiftern nicht zu fütchten, und fonne fich grade dann für ihres Gleichen adzien; denn die Racht ift zwar feines DRenfchen Freund; aber bes Lieben'd en Freund ift fie. " " 36 Jag fragte den Sthafer, wie et fich bei feinem einu fuinen Geschäft die Beit vertreibe in den langen Tal gen ; - er ging ben Berg hinauf; bie gange Berbe hluter ihm drein, über mich hinnus, et kam wieder, die Beerde nahm wieder feinen Umwegs er zeigte mit eine icone: Chalmen: - for nannite er ein Sautbois: mitefile. bernen Rlappen und Elfeubein gierlich eingelegt; er fagte:

"die hat nutrain Granzofe gefchenkt, batauf taim ich Majen dag: manges eine: Gtunde weit bort ; weim ich hier auf der Höhe weide und seh ein Schiffchensemit luftigen Leuten deüben, da blaf ich; in der Gerne nimmt sich die Schalmeie wurderschon aus, besonders wenn das Baffer fo ftill und sonnig ift wie heute; das Blafen ift mir lieber wie Effen und Trinten." Er feste an. und wendete ficht nach dem Thal um das Echo Horen zu laffen; nun blies er das Lied des weiffagenden Tempel Enaben aus Azur von Ormus mit Variationen eigner Gingebung; die feierliche Stille die aus diefen Tonen hervorbricht und sich mitten im leeren Raum ausdehnt, beweißt wohl, daß die Geister auch in der similichen . Welt einen Plag einnehmen; zum wenigsten ward alles ditters: Luft und Gebirge, Bald und Ferne; und der ziehende Strom: mit den gleitenden Rachen waren bon der Melodie beherrscht, und athmeten ihren weisfagen: den Geist; - die Berde hatte sich zum Ruhen gelagert; der hund lag zu des Schafers Füßen, der von mir entfernt auf der Sohe stand, und die Begeistrung eines Bissupfen empfand der sich selbst überbietet, weil er fahlener werbe gang genoffen und verftanden. Er ließ bas Echo eine fehr: feine Rolle darin spielen; Bier und oba lief er es in eine Linke einsthinelzen, dann wole-

derholte er die lette Figur, gartlichen, eindeingender; das Echo wieder! - er ward noch feuriger und fcmachtender; und fo lehrte er dem Wiederhall wie hoch er's treiben konne, und dann endigte er in einer brillanten Fermate, die alle Thaler und Schluchten des Donners. bergs und hundsrucks wiederhallen machte. blasend mit der Berde um den Berg. - Ich pacte meine Schreibereien auf, da die Einsamteit doch hier oben aufgehoben ift; und schlenderte noch eine Weile bei gewaltigem Abendroth mit dem Schafer in weisen Reden begriffen, hinter der weißen Berde drein; er entließ mich mit dem Compliment, ich sei gescheuter als alle Menfchen die er tenne; dies war mir was gang Neues, denn bisher hab ich von gescheuten Leuten gehore, ich fei ganglich untlug; ich tam aber doch dem Schäfer nicht unrecht geben; ich bin auch gescheut, und habe scharfe Sinne.

Bettine.

Binkel, 7. Appaft.

Gestern hab ich meinen Brief zugemacht und abgeschickt; aber noch nicht geschlossen. — Wüßtest Du, was mich bei diesen einfachen Erzählungen oft für Umruhe und Schmerzen befallen! - es icheint Die alles nur so hingeschrieben, wie erlebt; ja! - aber so manches feh ich, und dente es, und kann es doch nicht ausspreden; und ein Gedanke durchkreugt den andern, und einer nimmt vor dem anden die Flucht, und dann ift es wieder so ode im Beift wie in der ganzen Welt. Der Schafer meinte, Musit ichuge vor bofen Gedanten und vor Langerweile; da hat er recht, denn die Melancholie der Langenweile entsteht doch nur, weil wir uns nach der Zukunft sehnen. In der Musik ahnen wir diese Zukunft; da sie doch nur Geist sein kann und nichts anderes, und ohne Geist giebt es feine Butunft; wer nicht im Geift aufbluht, wie wollte der leben und Uthem holen? - Aber ich habe mir zu Gewaltiges vorgenommen, Dir von Musik zu sagen; denn weil ich weiß, daß ihre Wahrheit doch nicht mit irdischer Bunge auszusprechen ist. So vieles halte ich zurück, aus Furcht Du möchtest es nicht genehmigen, oder eigentlich, weil ich glaube daß Vorurtheile Dich blenden, die Gott weiß von welchem Philister in Dich geprägt sind. Ich habe teine Macht über Dich, Du glaubst Dich an gelehrte Leute wenden zu muffen; und was die Dir fagen können, das ift doch nur dem höheren Bedurfniß im Wege; O Goethe, ich fürchte mich vor Dir und dem Papier, ich fürchte mich aufzuschreiben was ich sur Dich dente.

Ja das hat der Christian Schlosser gesagt: Du verstundest keine Musik, Du fürchtest Dich vor dem Tod, und habest keine Religion, was foll ich dazu sagen? ich bin so dumm wie stumm wenn ich so empfindlich gefrankt werde. Uch Goethe, wenn man kein Obdach hatte das vor schlechtem Wetter schützt, so konnte einem der kalte lieblose Wind schon mas anhaben, aber so ich weiß Dich in Dir felber geborgen; die drei Rathfel aber find mir eine Aufgabe. Ich möchte Dir nach allen Geiten hin Musik erklaren, und fühl doch selbst daß sie überfinnlich ift, und bon mir unverstanden; dennoch kann ich nicht weichen von diesem Unauflösbaren und bete zu ihm: nicht daß ich es begreifen möge; nein, das Unbegreifliche ist immer Gott, und es giebt keine Bwischenwelt, in der noch andere Geheimnisse begründet waren. Da Musik unbegreiflich ist, so ift sie gewiß Gott; dies muß ich sagen, und Du wirst mit Deinem Begriff von der Terz und der Quint mich auslachen! Rein, Du bift zu gut, Du lachst nicht; und denn bist du auch zu weise; Du wirst wohl gerne Deine Studien und errungenen Begriffe aufgeben gegen ein folches, alles heiligende Geheimniß des gottlichen Geiftes in der Mufit.

Bas lohnte denn auch die Muhe der Forschung, wenn es nicht dies mare! nach was konnen wir forschen, was bewegt uns, als nur das Göttliche! — und was kennen Dir andere, die Wohlstudirten, Besseres und So. hercs darüber fagen; - und wenn einer dagegen mas aufbringen wollte, - mußte er fich nicht schämen? Wenn einer fagen wollte: Mufit fei nur da, daß der Menschengeist sich darin ausbilde? — Run ja! wir sollen uns in Gott bilden. Wenn einer fagt, fie fei nur Bermittlung zum Göttlichen, sie sei nicht Gott felbst! Rein, Ihr falschen Rehlen, Guer eitler Gesang ift nicht gotte lich durchdrungen. Uch, die Gottheit felbst lehrt uns den Buchstaben begreifen, damit wir gleich ihr, aus eignem Bermögen im Reich der Gottheit regieren fernen. Alles Bernen in der Runft ist nur dazu, daß wir den Grund der Gelbstftandigkeit in uns legen, und daß es unser Errungenes bleibe. Einer sagte von Chriftus, daß er nichts von Musik gewußt habe; dagegen konnte ich nichts sagen; einmal weiß ich feinen Lebenslauf nicht genau, und dann was mir dabei einfiel kann ich nur Dir sagen, obicon ich nicht weiß was Du dazu sagen wirst. Christus fagt: "Auch Guer Leib foll verklart werben!" Ift nun Musik nicht die Berklarung der sinnliden Natur? - Berührt Musik nicht unsere Ginne,

daß fle sich eingeschmolzen fahlen in die Barmonie Der Tone, die Du mit Terz und Quint berechnen willft? -Lerne nur verstehen, - Du wirst um so mehr Dich wundern über das Unbegreifliche. Die Ginne fließen in den Strom der Begeisterung, und das erhöht sie. Alles was den Menschen geistigerweise anspricht, geht hier in die Sinne über; drum fühlt er sich auch durch sie zu allem bewegt. Liebe und Freundschaft, Friegerischer Muth und Gehnsucht nach der Gottheit — alles wallt im Blut; das Blut ist geheiligt; es entzundet den Leib, daß er mit dem Geist zusammen dasselbe wolle. Das ist die Wirkung der Musik auf die Sinne; das ist die Berklarung des Leibes; die Sinne von Christus waren eingeschmolzen in den gottlichen Beift, sie wollten mit ihm dasselbe; er sagt: "Was Ihr berührt mit dem Geist wie mit den Sinnen, das sei gottlich, denn dann wird Euer Leib auch Geist." Siehst Du, das hab ich ungefähr empfunden und gedacht, da man fagte Christus habe nichts von Musik gewußt.

Berzeihe mir daß ich so mit Dir spreche, gleichsam ohne Basis, denn mir schwindelt, und ich deute kaum an was ich sagen möchte und vergesse alles so leicht wieder; aber wenn ich in Dich das Zutrauen nicht has

ben sollte Din zu bekennen was sich in mit aufdrings, wen sollte ich's sonst mittheilen! ---

Diesen Winter hatte ich eine Spinne in meinem Bimmer; wenn ich auf der Buitarre fpielte, tam fie eilig herab in ein Meg, was sie tiefer ausgespannt hatte. Ich stellte mich vor sie und fuhr über die Saiten; man fah deutlich wie es durch ihre Gliederchen drohnte; wenn ich Accord wechselte, so wechselten ihre Bewegungen, sie maren unwillführlich; bei jedem verschiedenen Harpege wechselte der Rhythmus in ihren Bewegungen; es ist nicht anders, - dies kleine Wesen war freudedurchdrungen oder geiftdurchdrungen so lang mein Spielen mahrte; wenn's still war, zog sie sich wieder zurud. Roch ein Eleiner Geselle war eine Maus, der aber mehr der 200. calmusit geneigt war; sie erschien meistens, wenn ich die Lonleiter fang; je stärker ich den Lon anschwellen lies je naher tam sie; in der Mitte der Stube blieb sie fien; mein Meister hatte große-Freude an dem Thierchen; wir nahmen uns fehr in Ucht sie nicht zu ftoren. Wenn ich Lieder und abwechselnde Melodien sang, so schien sie sich zu fürchten; sie hielt dann nicht aus und lief eilend weg. Also die Tonleiter schien diesem kleinen Geschöpfchen angemessen, die durchgriff sie, und wer kann zweiflen: bereitete ein Soberes in ihr vor; Diefe

Done, forein wie möglich' gettagen, itt fech ichen, die berührten diese Organe. Dieses Aufschwellen und wie der Sinken bis zum Schweigen nahm das Thierchen in ein Element auf. Ach Goethe, was foll ich fagen? es rührt mich alles so febe, ich bin heute so empfindlich; ich möchte weinen; wet im Tempel wohnen! kann auf teinen heiteren Sohen, sollte der verlangen hinaus in eine Spigbubenherberge? - Diese beiden kleinen Thierthen haben sich der Musik bingegeben; es mar ihr Tempel in dem fie ihre Eriftenz erhöht vom Göttlichen betührt fühlten, und Du, der sich bewegt fühlt durch das ewige Wallen des Göttlichen in Dir, Du habeft keine Religion? Du, dessen Worte, deffen Gedanken immer an die Muse gerichtet find, Du lebteft nicht in dem Ele ment der Erhöhung, der Bermittelung mit Gott. - 2ch ja: das Erheben aus dem bewußtlosen Beben in die Offenbarung, das ist Musik.

Gute Racht,

Carlsbad, ben 28. Juli 1808.

Ist es wahr, was die verliebten Poeten sagen, daß teine süßere Freude sei, als das geliebtel zu schmücken,

Whaft Du das größte Berdlenft um inlig. Da ift mir durch die Mitter eine Schachtel voll der iconften Lie besäpfel zugetommen, an goldnen Retten zierlich aufgereiht; ichier maren fie in meinem Rreise gu Bankapfeln' geworden. Ich febe unter diefem Gefchent und der Unweifung dabei eine Spiegelfechterei verborgen, die ich' nicht umbin tann zu rugen, denn da Du liftig genug bift, mich mitten im beißen Commer auf's Gis zu fuhren, fo möchte ich Dir auch meinen Wig zeigen, wie ich auch unvorbereitet und unverhofft mit Geschicklichkeit diefe Winterfreuden zu bestehen mage; ich werde Dir nicht fagen, daß ich keinen lieber fcmuden mochte wie Dich, denn schmucklos hast Du mich überrascht, und schmucklos wirst Du mich ewig ergogen. Ich hing die Perlenreihe dinesischer Fruchte zwischen den geöffneten Benfterflügeln auf, und da eben die Sonne drauf ichien, so hatte ich Gelegenheit, ihre Wirkung an diefen balsamartigen Gewächsen zu beachten. Das brennende Roth verwandelte sich da, wo die Strahlen auflagen, bald in dunklen Purpur, in Grun und entschiedenes Blau; alles von dem echten Gold des Lichtes gehöht; tein anmuthigeres Spiel der Farben habe ich lange beobachtet, und wer weiß, zu welchen Umwegen mich bas alles verführen wird; zum wenigsten wurde der Schwa.

nenhals, von dem die Dir gehorsamen Schreibesinger, der Mutter mir melden, schwerlich mich zu so entschiedenen Betrachtungen und Reslexionen veranlaßt haben; und so hab ich es denn Deinem Willen ganz angemessen gefunden, mich so dran zu erfreuen und zu belehren, und ich hüte vielmehr meinen Schatz vor jedem lästeren nen Auge, als daß ich ihn der Wahl preis geben sollte. Deiner gedent ich dabei und aller Honigsrüchte der Sons nenlande, und ausgießen möcht ich Dir gerne die gestammten Schätze des Orients, wenn es auch wäre, um zu sehen, wie Du ihrer nicht achtest, weil Du Dein Glück in anderem begründet fühlst.

Dein freundlicher Brief. Deine reichen Blätter has
ben mich hier bei einer Zeit aufgesucht, wo ich Dich
gerne selbst auf, und angenommen hatte. Es war eine
Beit der Ungeduld in mir; schon seit mehreren Postagen sah ich allemal den freundlichen Postknaben, der
noch in den Schelmenjahren ist, mit spisen Fingern
Deine wohlbeleibten Pakete in die Höhe halten. Da
schickte ich denn eilig hinunter, sie zu holen und fand
meine Erwartung nicht betrogen; ich hatte Nahrung von
einem Postag zum andern; nun war sie aber zweimal
vergeblich erwartet und ausgeblieben. Rechne mir's nicht
zu hoch an, daß ich ungeduldig wurde; Gewohnheit ist

einer übrigens sehr löblichen Konomie Deine Briefe gessammelt und sie der kleinen Schachtel beigepackt, und nun umströmt mich alles — eine andere Gegend, ein anderer Himmel, Berge, über die auch ich gevandert bin; Thäler, in denen auch ich die schönsten Tage verslebt und trefflichen Wein getrunken habe; und der Rhein, den auch ich hinunter geschwommen bin in einem kleisnen, lecken Kahn. Ich habe also ein doppeltes Recht an Dein Andenken; einmal war ich ja dort, und einsmal bin ich bei Dir, und vernehme mit beglückendem Erstaunen die Lehren Deiner Weisheit, wie auch die so lieblichen Ereignisse, denn in allen bist Du es, die sie durch ihre Gegenwart verherrlicht.

Hier noch eine kleine wohlgemeinte Bemerkung, mit Dank für das Eingesendete, die Du demjenigen, den es angeht, gelegentlich mittheilen mögest: ob ich gleich den Nifelheimischen Himmel nicht liebe, unter welchem sich der .... gefällt; so weiß ich doch recht gut, daß gewisse Elimaten und Atmosphären nöthig sind, damit diese und jene Pflanze, die wir doch auch nicht entbehren mögen, zum Vorschein komme. So heilen wir uns durch Rennthiermoos, das an Orten wächst, wo wir nicht wohnen möchten, und um ein ehrsameres Gleichniß

gu brauchen, fo find die Nebel von England nothig,' um den ichonen grunen Rasen hervor zu bringen.

So haben auch mir gewisse Aufschößlinge dieser Flora recht wohl behagt. Ware es dem Redakteur jederzeit möglich, dergestalt auszuwählen, daß die Tiefe
niemals hohl, und die Fläche niemals platt würde, so
ließe sich gegen ein Unternehmen nichts sagen, dem man
in mehr als einem Sinne Glück zu wünschen hat. Grüße
mir den Freund zum schönsten und entschuldige mich,
diß ich nicht selbst schreibe.

Wie lang' wirst Du noch im Rheinlande verweislen? — was wirst Du zu der Zeit der Weinlese vornehsmen? mich sinden Deine Blätter wohl noch einige Modnate hier, zwischen den alten Felsen, neben den heißen Duellen, die mir auch diesmal sehr wohlthätig sind: ich hoffe, Du wirst mich nicht vergeblich warten lassen, denn meine Ungeduld zu beschwichtigen, alles zu erfahren, was in Deinem Köpschen vorgeht, dafür sind diese Quellen nicht geeignet.

Meinem August geht es bis jest in Heidelberg ganz wohl. Meine Frau besucht in Lauchstädt Theater und Tanzsaal. Schon haben mich manche entfernte Freunde hiet brieflich besucht; mit andern bin ich ganz unverinnthet personlich zusammen gekommen. Ich habe so lange gezaudert, daher will ich dies Blatt gleich fort schicken, und schlage es an meine Mutiter ein. Sage Dir alles selbst, wozu mir der Plat hier nicht gegönnt ist, und lasse mich gleich von Dir hören.

(3)

Um 8. Angust.

Überall wo es gut ist, das muß man zu früh verlassen; — so war es mir wahrlich gut bei Dir, drum mußt ich Dich zu früh verlassen.

Ein guter lieber Aufenthalt ist für mich, was das fruchtbare Land einem Schiffer ist der eine unsichre Reise vor hat, er wird Vorrath einsammeln so viel ihm Zeit und Mittel erlauben. Uch wenn er auf der einssamen weiten See ist, wenn die frischen Früchte schwinzden, das süße Wasser! — er sieht kein Ziel vor sich; — wie sehnsuchtsvoll wird die Erinnerung an's Land. — Jest geht mir's auch so: in zwei Tagen muß ich den Rhein verlassen, um mit dem ganzen Familientroß in Schlangenbad zusammen zu treffen. Ich war indessen nicht immerwährend hier, sonst hätte Dich schon lange wieder eine Epistel von mir erreicht; viele Streisereien haben mich abgehalten: die Reise in die Wetterau, von wel-

ich Macht, vollkommen Ablak zu ertheilen, und nan werden Gie doch mit mir zufrieden fein? - Ich hatte große Luft ihm zu sagen, daß ich nicht mehr zwolf Jahr . fondern "fchon eine Beile- in's Bluthenafter ider Empfindung eingerückt fei; aber da bielt nich etwas "ob: bei feinen luftigen Sprüngen fiel ihm feine theine geiftliche violetsammene Müge vom Kopf; ich nabm fie ganf. und weil mir abnete fie würde mit gut, fteben, fo feste ich fie auf. Er betrachtete mich eine Beile, , und fagte: ein allerliebster theimer Bifchof! die gange Rlerisep wurde hinter ibm drein laufen, - und nun mochte ich ihm den Wahn nicht niehr benehmen, daß ich noch so jung sei, denn es kam mir vor, mas ihm an nginem Rind erfreuen durfe, das konne ibm bei einer ver-Mindigen Pame, wie ich dach eine sein mußte, als höchst imonpenable erscheinen. Ich ließ es also dabet, und grahm die Sünde auf mich, ihm was weißigemantzu - haben, indem ich mich dabei auf die Kraft des Welas-"ses verlasse, den er Dir übermacht. To dell' con onneu ு பிஞ், ich mochte Dirafieber, andere Dinge sibreifen, paber, die Mutter, der ich, alles erzählen mußten quölte mich drum, sie meint so was mache Dir Freude und "Du hieltest etwas drauf, dergleichen genau zu wiffen ; ifc holte mir, auch Binen-lieben Brief, von Dir bei ihr

ab, der mich dort schon an vierzehn Tagen erwartete, und doch möcht ich Dich über diesen schmalen. Du bift ein coquetter zierlicher Schreiber, aber Du bift ein barter Mann; die ganze schöne Natur, die herrliche Gez gend, die warmen Sommertage der Erinnerung, - das alles rührt Dich nicht; so freundlich Du bist, so kalt bist Du auch. Wie ich das große Papierformat fah, auf allen vier Seiten beschrieben, da dacht ich es wurde doch hier und da durchbligen daß Du mich liebst; es bligt auch, aber nur von Flittern, nicht von leisem begludendem Feuer. O welcher gewaltige Ubstand mag sein zwischen jener Correspondence, die der Primas nicht heraus geben will, und unserm Briefwechsel; das kommt daher weil ich Dich zu sehr liebe und es Dir auch be- ! kenne, das soll eine so narrische Eigenheit der Manner fein, daß sie dann kalt sind, wenn man sie zu fehr liebt.

Die Mutter ist nun immer gar zu vergnügt und freundlich, wenn ich von meinen Streifereien komme; sie hört mit Lust alle kleine Abentheuer an, ich mache denn nicht selten aus Klein, Groß, und diesmal war ich reichlich damit versehen, da nicht nur allein Menschen, sondern Ochsen, Esel und Pferde sehr ausgezeichnete Rollen dabei spielten. Du glaubst nicht, wie froh es

mich macht wenn sie recht von Bergen lacht. Mein Ungluck führte mich grade nach Fronkfurt, als Frau von Staël durchkam, ich hatte fie fcon in Mainz einen ganzen Abend genossen, die Mutter aber war recht froh, daß ich ihr Beiftand leiftete, denn fie mar icon prevenirt daß die Staël ihr einen Brief von Dir bringen würde, und sie wünschte daß ich die Intermezzos spielen möge, wenn ihr bei dieser großen Katastrophe Erholung nothig sei. Die Mutter hat mir nun befohlen Dir alles ausführlich zu beschreiben; die Entervue mar bei Bethmann. Schaaf, in den Zimmern des Morig Bethmann. Die Mutter hatte sich - ob aus Ironie oder aus Übermuth, wunderbar geschmuckt, aber mit deutscher Laune, nicht mit frangofischem Geschmad, ich muß Dir sagen, daß wenn ich die Mutter ansah, mit ihren drei Federn auf dem Ropf, die nach drei verschiedenen Seiten hinschwankten, eine rothe, eine weiße und eine blaue - die französischen Nationalfarben, welche aus einem Feld von Sonnenblumen emporstiegen, - fo Flopfte mir das Herz vor Lust und Erwartung; sie war mit großer Runst geschminkt, ihre großen schwarzen Mugen feuerten einen Kanonendonner, um ihren Hals schlang sich der bekannte goldne Schmuck der Konigin von Preußen, Spigen von altherkommlichem Unsehen und großer Pracht, ein mahrer Familienschat, verhüllte ihren Bufen, und so stand sie mit weißen Glacee-Sand. schuhen, in der einen Sand einen fünstlichen Sacher, mit dem sie die Luft in Bewegung setzte, die andre, welche entblößt war gang beringt mit bligenden Steinen, dann und wann aus einer goldnen Tabatiere mit einer Miniature von Dir, wo Du mit hängenden Locken, gepudert, nachdenklich den Ropf auf die hand stütest, eine Prise nehmend. Die Gesellschaft der vornehmen alteren Damen bildete einen Salbfreis in dem Schlafzim. mer des Morig Bethmann; auf purpurrothem Leppich in der Mitte ein weißes Feld, worauf ein Leopard, sah die Gesellschaft so stattlich aus, daß sie wohl imponiren konnte. Un den Banden standen schone schlanke indische Gewächse, und das Zimmer war mit matten Glaskugeln erleuchtet; dem Halbkreis gegenüber stand das Bett auf einer zwei Stufen erhabenen Estrade, auch mit einem purpurnen Teppich verhüllt, an beiden Geis ten Kandelaber. Ich sagte zur Mutter: die Fr. Staël wird meinen fie wird hier vor Gericht des Minnehofs citirt, denn dort das Bett sieht aus wie der verhüllte Thron der Benus. Man meinte da dürfte es manches zu verantworten geben. Endlich kam die Langerwartete durch eine Reihe von erleuchteten Zimmern, begleis

tet von Benjamin Constant, sie war als Cortinna gekleidet, ein Turban von auroras und orangefarbner Seide, ein eben solches Gewand mit einer vrangen Tumfa, sehr hoch gegürtet, so daß ihr Herz wenig Plas hatte; ihre schwarzen Augenbraunen und Wimpern glänzten, ihre Lippen auch, von einem mystischen Roth; die Handschuh waren herabgestreift und bedeckten nur die Hand, in der sie das bekannte Lorbeetzweiglein hielt. Da das Zimmer, worin sie erwarter war so viel tiefer liegt, so mußte sie vier Treppen herabsteigen. Ungludlicher Weise nahm sie das Gewand vorne in die Höhe statt hinten, dies gab der Feierlichkeit ihres Empfangs einen gewaltigen Stoß, denn es sah wirklich einen Moment niehr als komisch aus, wie diese ganz im orientalischen Ton überschwankende Gestalt, auf die steifen Damen der Tugendverschwornen Frankfurter Gesellschaft losrückte. Dic -Mutter warf mir einige couragirte Blide zu, da man sie einander prasentirte. Ich hatte mich in die Ferne gestellt um die ganze Grene zu beobachten. merkte das Erstaunen der Staël über den wunderbaren Put und das Unsehen Deiner Mutter, bei der sich ein mächtiger Stolz entwickelte. Gie breitete mit der linfen Sand ihr Gewand aus, mit der rechten falutirte fie mit dem Fächer spielend, und indem sie das Haupt

mehrmals sehr herablassend neigte, sagte sie mit erhabener Stimme, daß man es durch's gange Bimmer boren fonnte: "Je suis la mère de Goethe:" ,,ah, je suis charmée" fagte die Schriftstellerin, und hier folgte eine feierliche Stille. Dann folgte die Prasentation ihres geistreichen Gefolges, welches eben auch begierig mar Goethe's Mutter kennen zu lernen. Die Mutter beantwortete ihre Höflichkeiten mit einem frangosischen Reujahrwunsch, welchen sie mit feierlichen Berbeugungen zwischen den Bahnen'murmelte, - furz, ich glaube die Audienz mar vollkommen, und gab einen schönen Beweis von der Deutschen Grandezza. Bald winkte mich die Mutter herbei, ich mußte den Dolmetscher zwischen beiden machen; da war denn die Rede nur von Dir, von Deiner Jugend, das Portrait auf der Tabatiere wurde betrachtet, es war gemalt in Leipzig, eh Du so krank warst, aber schon sehr mager, man erkennt jedoch Deine ganze jesige Größe in jenen kindlichen Bugen, und besonders den Autor des Werther. Die Stael über Deine Briefe und daß sie gern möchte wie Du an Deine Mutter schreibst, und die Mute ter versprach es ihr auch, ich dachte daß sie von mir gewiß Deine Briefe nicht zu lesen bekommen murde, denn ich bin ihr nicht grün, so oft Dein Name von ihren nicht wohlgebildeten Lippen kam übersiel mich ein innerlicher Grimm; sie erzählte mir, daß Du sie Amie in Deinen Briefen nenntest; ach sie hat mir's gewiß angesehen, daß dies mir sehr unerwartet kam; ach sie sagte noch mehr. — Nun riß mir aber die Gebuld; — wie kannst Du einem so unangenehmen Gessicht freundlich sein? — Uch da sieht man, daß Du eitel bist. — Oder sie hat auch wohl nur gelogen! — War ich bei Dir, ich litt's nicht. So wie Feen mit seurigen Drachen, wurd ich mit Blicken meinen Schaß bewachen. Nun siß ich weit entfernt von Dir, weiß nicht was Du alles treibst, und bin nur froh wenn mich keine Gedanken plagen.

Ich könnte Dir ein Buch schreiben über alles was ich in den acht Tagen mit der Mutter verhandelt und erlebt habe. Sie konnte kaum erwarten daß ich kam um alles mit ihr zu recapituliren. Da gab's Borwürfe; ich war empfindlich daß sie auf ihre Bekanntschaft mit der Staël einen so großen Werth legte; sie nannte mich kindisch, albern und eingebildet, und was zu schätzen sei dem müsse man die Uchtung nicht versagen, und man könne über eine solche Frau nicht wie über eine Gosse springen und weiter laufen; es sei allemal eine ausgezeichnete Ehre vom Schicksal, sich mit einem be-

deutenden und berühmten Menschen zu berühren. 3ch wußte es so zu wenden, daß mir die Mutter endlich Deinen Brief zeigte, worin Du ihr Glud wunschest mit diesem Meteor zusammen zu stoßen, und da polterte denn alle ihre vorgetragene Weisheit aus Deinem Brief hervor. Ich erbarmte mich über Dich und fagte: Gitel ift der Götterjungling; er führt den Beweis für seine ewige Jugend. - Die Mutter verstand teinen Spaß; sie meinte: ich nehme mir zu viel heraus, und ich soll mir doch nicht einbilden daß Du ein anderes Interesse an mir habest als man an Kindern habe, die noch mit der Puppe spielen; mit der Stael konnest Du Weltweisheit machen; mit mir konnest Du nur tandeln. Wenn die Mutter recht hatte? - wenn's nichts war mit meinen neu erfundnen Gedanken, von denen ich glaubte ich habe sie allein? - Wie hab ich doch in diesen paar Monaten wo ich am Rhein lebe nur blos an Dich gedacht! - Jede Wolke hab ich um Rath gefragt, jeden Baum, jedes Kraut hab ich angesprochen um Weisheit; und von jeder Zetstreuung hab ich mich abgewendet, um recht tief mit Dir zu sprechen. D bofer, harter Mann was sind das für Geschichten? Wie oft hab ich zu meinem Schugengel gebetet, daß er doch für mich mit Dir sprechen soll, und dann hab ich mich

Rill verhalten und die Feder laufen lassen. Die ganze Natur zeigte mir im Spiegel was ich Dir sagen soll; wahrhaftig, ich habe geglaubt alles sei von Gott so angeordnet, daß die Liebe einen Brieswechsel zwischen uns führe. Aber Du hast mehr Vertrauen in die berühmte Frau die das große Werk geschrieben hat sur les passions, von welchem ich nichts weiß. — Uch glaub nur, Du bist vor die unrechte Schmiede gegangen; Lieben: das allein macht klug.

Über Musik hatte ich Dir auch noch manches zu fagen; es war alles schon so hübsch angeordnet; erst mußt Du begreifen was Du ihr alles schon zu verdansken hast. — Du bist nicht feuerfest. Musik bringt Dich nicht in Gluth weil Du einschmelzen könntest.

So närrisch bin ich nicht zu glauben, daß Musik keinen Einfluß auf Dich habe. Da ich doch glaube an das Firmament in Deinem Geist, da Sonne und Mond, sammt allen Sternen in Dir leuchten, da soll ich zweiseln, daß dieser höchste Planet über alle, der Licht ergießt, der ein Gewaltiger ist unserer Sinne, Dich nicht durchsströme? Meinst Du dann, Du wärst der Du bist, wenn es nicht Musik wäre in Dir? — Du solltest Dich vor dem Tod fürchten, da doch Musik ihn auflöst? Du

solltest keine Religion haben, da doch Musik in Dich die Anbetung pflanzt?

Horch in Dich hinein, da wirst Du in Deiner Geele der Musik lauschen, die Liebe zu Gott ist: dies ewige Jauchzen und Wallen zur Ewigkeit, das allein Geist ist.

Ich könnte Dir Sachen sagen die ich selbst fürchte auszusprechen, obschon eine innere Stimme mir sagt, sie sind wahr. Wenn Du mir bleibst, so werd ich viel lernen; wenn Du mir nicht bleibst, so werde ich wie der Saame unter der Erde ruhen, bis die Zeit kommt daß ich in Dir wieder blübe.

Mein Kopf glüht; ich hab mich während dem Schreiben herumgestritten mit Gedanken, deren ich nicht mächtig werden konnte. Die Wahrheit liegt in ihrer ganzen Unendlichkeit im Geist, aber sie im einfachsten Begriff zu fassen, das ist so schwer; ach es kann ja nichts verloren gehen. Wahrheit nährt ewig den Geist, der alles Schöne als Früchte trägt, und da es schön ist daß wir einander lieben, so wolle die Wahrheit nicht länger verläugnen.

Ich will, Dir lieber noch ein bischen von unserm Bigeunerleben erzählen das wir hier am Rhein führen, den wir so bald verlassen werden, und wer weiß ob ich ihn wiederseh! — Hier, wo die Frühlingslüfte

balsamisch uns umwehen, laß einsam uns ers gehen; nichts trenne Dich von mir! — und auch nicht die Frau von Staël:

Unfre Haushaltung ist allerliebst eingerichtet; wie find zu acht Frauen, tein mannliches Wesen ist im Haus; da es nun fehr heiß ist, so machen wir's uns so bequem wie möglich, zum Beispiel find wir febr leicht gekleidet, ein Hemd und bann noch eins, griechisch dras pirt. Die Thuren der Schlafzimmer ftehen Nachts vf. fen; - je nachdem eins Lust hat, schlägt es fein Nachtlager auf dem Borgang oder an sonst einem Euhlen Ort auf; im Garten unter den Platanen, auf der ichonen mit breiten Platten gedeckten Mauer liegend, dem Rhein gegenüber den Aufgang der Sonne zu erwarten, hab ich schon ein paarmal zu meinem Plaisir Rachte zugebracht; ich bin eingeschlafen auf meinem schmalen Bett; ich hatte konnen hinunterfallen im Schlaf, besonders wenn ich traume daß ich Dir entgegen springe. Der Garten liegt hoch, und die Mauer nach jenseits geht tief hinab, da konnte ich leicht verunglucken; ich bitte Dich also, wenn Du meiner gedenkft im Traum, halte mir die schüßenden Urme entgegen, - damit ich doch gleich hinein sinke; "denn alles ist doch nur ein Traum!" — Um Tage geht's bei uns in großer

Finsterniß her; alle Laden sind zu im ganzen Sause. alle Vorhänge vorgezogen; früher machte ich Morgens weite Spaziergange, aber das ist bei dieser hige nicht mehr möglich; die Sonne beigt die Weinberge, und die gange Matur feufat unter der Brutwarme. 3ch gebe doch jeden Morgen zwischen vier und fünf Uhr heraus mit einem Schnitermeffer, und hole frifche tuble 3weige, die ich im Bimmer aufpflanze. Bor acht Wochen hatte ich Birten und Pappeln, die glanzten wie Gold und Gil ber, und dagwischen dide duftende Strauger von Mais blumen. Wie ein Beiligthum ift der Gaal, an den alle Schlafkabinette stoßen; da liegen sie noch in den Bet ten wenn ich nach hause komme, und warten bis ich fertig bin; dann haben die Linden und Rastanien hier abgeblüht, und himmelhohes Schilf das sich oben an der Dede umbiegt, mit blubenden Winden umstrickt; und die Feldblumen find reigend, die kleinen Grasdol den, die Schafgarbe, die Johannisblume, Wasserlilien, die ich mit einiger Gefahr fische, und das ewig schone Bergigmeinnicht. heute hab ich Gichen aufgepflangt; hohe Afte die ich aus dem obersten Gipfel geholr. Ich kletterte wie eine Rage; die Blatter sind ganz purpurroth, und in fo zierlichen Straußern gewachsen als hatten sie sich tangend in Gruppen vertheilt.

Ich follte mich scheuen Dir won Blumen zu sprechen; Du hast mich schon einmal ein bischen ausgelacht, und doch ist der Reiz gar zu groß; die vielen schlafenden Bluthen die nur im Tod erwachen, das traumende Geschlecht der Widen, die Herrgottsschückelchen, himmelsschlüffel mit ihrem sanften freundlichen Duft - sie ift die geringste aller Blumen. Wie ich kaum sechs Jahr alt war, und die Mildfrau hatte versprochen, mir einen Strauß himmelsschlussel mitzubringen, da rig mich die Erwartung schon mit dem ersten Morgenstrahl aus dem Schlaf im hemden an's Fenster; wie frisch waren die Blumen! Wie athmeten sie in meiner hand! — Einmal brachte sie mir dunkle Nelken in einen Topf eingepflanzt; welcher Reichthum! — Wie war ich überrascht von der Großmuth! — Diese Blumen in der Erde — sie schienen mir ewig an's Leben gebunden, co waren mehr als ich zählen konnte; immer fing ich von vorne an; ich wollte kein Anospchen überspringen; wie dufteten sie! Wie war ich demuthig vor dem Geift, den sie ausströmten! — Ich wußte ja noch wenig von Wald und Flur, und die erste Wiese im Abendschein eine unendliche Flache für's Kinderauge, mit goldnen Sternen überfaet; - ad, wie hat Natur aus Liebe es dem Geist Gottes nachahmen wollen. — Und wie liebt

er sie. - Wie neigte er sich herab zu ihr für diese Bart lichkeit ihm entgegen zu bluben! - Bie hab ich gewühlt im Gras und hab gesehen wie eins neben dem andern sich hervordrängt. Manches hatte ich vielleicht übersehen bei der Fülle, aber sein schöner Rame hat mich mit ihm vertraut gemacht, und wer sie genannt hat der muß sie geliebt und verstanden haben. Das fleine Schäfertaschen gum Beispiel - ich hatte es nicht bemerkt, aber wie ich feinen Namen hörte da fand ich's unter vielen heraus, ich mußte ein solches Laschen öffnen, und fand es gefüllt mit Samenper-Ien. Ach, alle Form enthält Geist und Leben um sich auf die Ewigkeit zu vererben. Tanzen die Blumen nicht? - fingen sie nicht? - fcreiben sie nicht Beift in die Luft? — malen sie nicht sich selbst ihr Innerstes in ihrem Bild? — Alle Blumen hab ich geliebt, eine jede in ihrer Urt, wie ich sie nach einander kennen lernte, und keiner bin ich untreu geworden, und wie ich ihre Muskelkraft entdeckte: das Lowenmaulchen, wie es mir zum erstenmat die Bunge aus seinem sammtnen Rachen entgegen streckte als ich es zu kraftig anfaßte. - Ich will sie nicht alle nennen, mit denen ich so innig vertraut murde, wie sie mir jest im Gedachtnig erwachen; nur eines einzigen gedent ich, eines Mnrthenbaums,

libe Dornenktone tragt; wenn wir Raupen und Schmeteterlinge mie dem Geheimniß der Dreifaltigkeit bezeichnet sehen, dann schaudert uns, und wir fuhlen, die Gottheit felber nimmt ewigen Untheil an diesen Beheimniffen; dann glaub ich immer daß Religion alles erzeugt hat, ja daß sie felber der sinnliche Trieb zum Leben in jedem Gewächs und jedem Thier ift. — Die Schönheit ertennen in allem Geschaffenen, und sich ihrer freuen, das ift Weiheit und fromm; wir beide waren fromm, ich und die Monne; es werden wohl zehn Jahr sein, daß ich im Kloster war. Voriges Jahr hab ich's im Vorüberreisen wieder besucht. Meine Nonne war Priorin geworden, sie führte mich in ihren Garten, - sie mußte an einer Rrude gehen, sie war lahm geworden, ihr Myrthenbaum stand in voller Blüthe. Sie fragte mich ob ich ihn noch kenne; er war sehr gewachsen; umber standen Feigenbaume mit reifen Fruchten und große Relken, sie brach ab was blubte und was reif war und schenkte mir alles, nur der Myrthe schonte sie; das wußte ich auch schon im Voraus. Den Strauß befestigte ich im Reisewagen; ich war wieder einmal so gludlich, ich betete wie ich im Kloster gebetet hatte; ja selig sein macht beten!

Siehst Du, das war ein Umweg und etwas von meiner Weisheit; sie kann sich freilich der Weltweisheit die zwischen Dir und Deiner Amie Staël obwaltet, nicht begreislich machen; — aber das kann ich Dir sagen: ich habe schon viele große Werke gesehen von zähem Inhalt in schweinsledernem Einband; ich habe Gelehrte brummen hören, und ich habe immer gedacht eine eine zige Blume müsse all dies beschämen, und ein einziger Maikafer müsse durch einen Schneller, den er einem Philosophen an die Nase giebt, sein ganzes Enstem umpurzeln.

Pax tecum! wir wollen's einander verzeihen; ich, daß Du einen Herzens, und Geistesbund mit der Staël geschlossen hast, worüber der Prophezeihung Deiner Mutter nach, ganz Deutschland und Frankreich die Ausgen aufreißen wird, denn es wird doch nichts draus:— und Du, daß ich so aberwißig bin alles besser wissen und nicht als alle Dir gelten zu wollen, denn das gesfällt Dir.—

Heute geh ich noch einmal auf den Rochusberg; ich will sehen was die Bienen machen im Beichtstuhl, ich nehme allerlei Pflanzen mit, die in Scherben eingessetzt sind, und auch einen Rebstock; die grab ich dort oben ein; die Rebe soll am Kreuz hinauf wachsen, in

Beichtstuhl pflanz ich Kalserkronen und Je langer se lieber, Deiner Mutter zu Chren; — vielleicht, wenn mir's um's Herz ist, beicht ich Dir da oben, da ich zum lesstenmal dort sein werde; um doch den Ablaß des Prismas in Wirkung zu sehen; aber ich glaube wohl, ich habe nichts Verborgnes mehr in mir; Du siehst in mich hinein, und außer dem ist nichts in mir zu sinden.

Den gestrigen Lag wollen wir zum Schluß noch hierher malen, denn er war icon. Wir gingen mit einem irreführenden Wegweiser durch eine Thalfdlucht einem Fluß entlang, den man die Wisper nennt, mahrscheinlich wegen dem Raufden des Baffers, das übet lauter platte Felssteine fich windet und in den Luden fcaumt und fluftert. Auf beiden Geiten gehen bobe Felsen her, auf denen zerfallene Burgen stehen mit alten Eichen umwachsen. Das Thal wird endlich so enge daß man genöthigt ift, im Fluß zu gehen. Da fann man nicht beffer thun, als barfuß und etwas hochgeschützt von Stein zu Stein springen, bald hüben bald druben am Ufer sich fort helfen. Es wird immer enger und enger boch über uns; die Felsen und Berge umklammern fich endlich; die Gonne kann nur noch die Salfte der Berge beleuchten; die ichmargen

:

Saflagichatten der Abergebogenen Feloftacke durchfchiele ben ihre Strublen; aus der Wispet; die fein gang uns bebeutender Gluß ift -, sie tauscht mit ziemlicher Ge walt - fiehen ethöhte Felsplatten wie harte, talte Bel. ligen Betten hervor. Ich legte mich auf eine um ein wenig auszuruhen; ich lag mit dem ginhenden Gesicht auf bem feuchten Stein; das flutzende Baffet berege nete mich fein, Die Connenstrahlen tumen sans rime et raison quer burch bie Felssthichten; utt mit und inein Bett zu vergolden; übet mit wat Sinftetniß; meinen Strobbut, ten ich fcon langft mit Raturmertwutdigfeis ten angefüllt hatte, ließ ich fcbwimmen um die Burgeln der Pflangen zu tranken; - wie wit weiter kas men brangten die Berge fich nesterweise an einander, die nut dann und wann von ichtoffen Gelfen geschieden wurden. Ich war gur gu gern binauf geklettert unt zu sehen wo man war jes wur zu schroff, die Beit ers laubte ce nicht, bem gescheuten Begibeifet waten alle Gornett auf dem Gesichte gemalt; er vetsicherte jedoch bag et feitte itit Bergen bege; es wurde fuhl in unfer ter engen Schlucht; fo tahl war mir's auch innerlich ? wit trippelten immet vorwärts:

Das Ziel unserer Reise wat ein Sauerbruffnet hinter Weißenthurn, der in einer musten Wildnis liege.

Wir hatten alle Umwege der Wisper gemacht; der kluge Wegweiser dachte, wenn wir uns von der nicht entfernten, müßten wir endlich das Ziel erreichen, da die Wisper an dem Brunnen vorüber führt, und so hatte er uns auf einen Weg geführt det wohl felten von Menfchen betreten wird. Da wir dort ankamen, erleichterte er feine Bruft durch ein heer von Ceufzern. Ich glaub der fürchtete sich nicht allein vor dem Teufel, sondern por Gott und allen Seiligen, daß sie ihn murden gur Rechenschaft ziehen, weil er uns in's Berderben gefturgt habe; - faum waren wir angekommen, so schlug die Rututsuhr in der einsamen Butte bei bem Brunnen, und mahnte an den Rudweg. Es war acht Uhr! zu effen war nichts, auch tein Brod, nur Galat mit Galg ohne Essig und Dl. Gine Frau mit zwei Rindern wohnte da; ich frug von was sie lobe; sie deutete mir in die Ferne auf den Backofen, der zwischen vier majestätische Eichen auf einem freien Plas in voller Gluth stand. Ihr fleines Cohnden schleppte eben ein Reiserbundel hinter fich heran; sein hemden hatte noch Armel die hinterwand und den Anopf vom Aragenbund mit dem es befestigt mar; vorne mar es meggeriffen; seine Schwester pfnche wiegte sich quer über einen Blod auf einem langen Backschieber; auf dem als Gegengewicht die gu

backende Brodte lagen; ihr Gewand Destand auch aus einem hemd und aus einer Schärze, die sie um den Kopf befestigt hatte, um die haare vor dem Verbrennen zu bewahren, wenn sie in den Osen gudte und die Reiser anlegte. Wir gaben der Frau ein Goldstück; sie frug wie viel es wär; da sahen wir, daß es nicht in unserer Macht war sie zu beschenken, denn sie war zufrieden, und wußte nicht daß man mehr brauchen könne, als man bedürfe.

Ich marschirte also wieder links um ohne auszuruhen und kam Nachts um ein Uhr zu Hause an; in
allem war ich zwölf Stunden unterwegs gewesen und
durchaus nicht ermüdet. Ich stieg in ein Bad das mie
bereitet war, und sette eine Flasche Rheinwein an, und
ließ es so lange herunterglucken bis ich den Boden sah.
Die Zose schrie, und dachte es könne mie schaden im
heißen Bad, allein ich ließ mie nicht wehren; sie mußte
mich in's Bett tragen; ich schlief sanst, bis ich am Morgen durch ein wohlbekanntes Krähen und Nachahmen
eines ganzen hühnerhofs vor meiner Thur, geweckt wurde.

Du schreibst: meine Briefe versesen Dich in eine bekannte Gegend, in der Du Dich heimathlich fühlst; versesen sie Dich denn auch zu mir? — siehst Du mich in Gedanken, wie ich mit langem Hakenstock auf die

Berge Mettere, und siehst Du in mein herz, wo Qu Pich von Angesicht zu Angesicht erblicken kannst? Diese Gegend möcht ich Dir doch am aller anschaulichsten machen!

Nioch acht Wochen werd ich wohl in allerlei Gegenden herumstreisen, im Oktober nit Savigny erst auf ein paar Monate nach München, und dann nach Laudehut gehen, wenn es der himmel nicht anders fügt. —

Ich bitte Dich, wenn Du Dich meiner mit der Feder erbarmen solltest, um zu "strafen oder zu sohnen," so adressire gleich, nach Schlangenbad über Wisbaden; ich werde drei Wochen dort bleiben. Schickst Du den Brief an die Mutter, so wartet sie auf eine Gelegenheit; und ich will lieber einen Brief ohne Datum, als daß ich am Patum erkennen muß, daß er mit vierzehn Tage vorenthalten ist.

Ocr Mutter schreib ich alles was unglaublich ist; phisop sie weiß was sie davon zu halten hat, so hat ce doch ihren Beisall, und sardert mich auf, ihr immer poch mehr dergleichen mitzutheilen; sie nennt dies "meisper Phantosie Lust machen."

Bettine,

### In Bettine.

Carlobad, am 21. August.

Es ist noch die Frage, liebste Bettine, ob man Dich mehr wunderlich oder wunderbar nennen kann; besinnen darf man sich auch nicht; man denkt endlich nur darauf, wie man sich gegen die reißende Fluth Deiner Gedanken sicher zu stellen habe; laß Dir daher genügen, wenn ich nicht ausführlich Deine Klagen, Deine Forderungen, Fragen und Beschuldigungen beschwichtige, befriedige, beautworte und ablehne; im ganzen aber Dir herzlich danke, daß Du mich wieder so reichlich beschenkt hast.

Mit dem Primas hast Du Deine Sache klug und artig gemacht, Ich habe schon ein eigenhändiges Schreisben von ihm, worin er mir alles zusichert, was Du so anmuthig von ihm erbettelt hust, und mir andeutet, daß ich Dir alles allein zu verdanken habe und mir noch viel Artiges von Dir schreibt, was Du in Deinem aussührlichen Bericht vergessen zu haben scheinst.

Wenn wir also Krieg mit einander führen wollten, so hatten wir wohl gleiche Truppen; Du die berühmte Frau, und ich den liebenswürdigen Fürsten voll Gute gegen mich und Dich, — Beiden wollen wir die Ehre

und den Dank nicht versagen, die sie so reichlich um uns verdienen, aber beiden wollen wir auch den Butritt verweigern, mo sie nicht hingehören, fondern nur ftorend fein wurden, nehmlich zwischen das erfreulichste Bertrauen Deiner Liebe und meiner warmen Aufnahme derfelben. - Wenn ich auch Deine Untagonistin in der Weltmeisheit, in einer nur zufälligen Correspondence Amie nenne, fo greife ich damit keineswegs in die Rechte ein, die Du mit erobernder Eigenmacht ichon an Dich geriffen haft. Ich bekenne Dir indeffen, daß es mir geht wie dem Primas : Du bist mir ein liebes, freund. liches Rind, daß ich nicht verlieren möchte, und durch welches ein großer Theil des ersprießlichsten Gegens mir zufließt. Du bist mir ein freundliches Licht, das den Abend meines Lebens behaglich erleuchtet, und da gebe ich Dir, um doch zu Stande zu kommen mit allen Alagen, zum letten Schluß beifommendes Rathfel; an dem magft Du Dich zufrieden rathen.

Goethe.

# Charade.

Ive Worte find es, turz, bequem zu sagen, Die wir so ost mit holder Freude nennen, Doch keineswegs die Wesen deutlich kennen, Woron sie eigentlich den Stempel tragen. Es thut gar wohl, an schön beschloßnen Tagen Eins an dem andern kedlich zu verbrennen, Und kann man sie vereint zusammen nennen. So drückt man aus ein seliges Behagen. Nun aber such ich ihnen zu gefallen Und bitte mit sich selbst mich zu beglücken; Ich bosse stillt doch hoff ich's zu erlangen: Als Namen der Scliebten sie zu sallen, In Einem Bild sie beide zu erblicken,

Es findet sich noch Plat und auch noch Zeit, der guten Mutter Bertheidigung hier zu übernehmen; ihr solltest Du nicht verargen, daß sie mein Interesse an dem Kinde, was noch mit der Puppe spielt, heraushebt, da Du es wirklich noch so artig kannst, daß Du selbst die Mutter noch dazu verführst, die ein wahres Ergößen dran hat, mir die Hochzeitseier Deiner Puppe mit dem kleinen Frankfurter Nathsherrn schriftlich anzuzeigen, der mir in seiner Alongeperücke, Schnabelschuhen und Halselchmuck von seinen Perlen im kleinen Plüschsessel, noch

gar mohl erinnerlich ist. Er war die Augenweide unser er Kinderjahre, und wir dursten ihn nur mit geheilige ten Händen anfassen. Bewahre doch alles sorgfältig, was Dir die Mutter bei diesen Gelegenheiten aus meisner und der Schwester Kindheit mittheilt; es kann mix mit der Zeit wichtig werden.

Dein Kapitel über die Blumen würde wohl schwerz lich Eingang sinden bei den Weltweisen, wie bei mir; denn obschon Dein musikalisches Evangelium etwas hiere durch geschmälert ist (was ich doch ja nicht zu versäumen bitte im nächsten, recht bald zu erwartenden Brief), so ist es mir dadurch ersetzt, daß meine frühsten Kinderziahre sich mir auf eine liebliche Weise darin abspiegeln, denn auch mir erschienen die Geheimnisse der Flora als ein unmöglicher Zauber.

Die Geschichte des Morthenbaums und der Ronne erregt warmen Antheil; möge er vor Frost und Schasten bewahrt bleiben! Aus voller Überzeugung stimme ich mit Dir ein, daß die Liebe nicht süßer gepflegt kann werden, als dieser Baum, und keine zärtliche Pflege reichlicher belohnt, als durch eine solche Blüthe.

Auch Deine Pilgrimfchaft im rauschenden Fluß mit der allerliebsten Bignette der beiden Kinder giebt ein era

göhliches Bild, und Deinen Rheinabentheuern einen ans muthig abrundenden Schluß,

Bleib mir nun auch hübsch bei der Stange und gebe nicht zu sehr in's Blaue; ich fürchte so, daß die Berstreuungen eines besuchten Badeorts Deine idealen Eingebungen auf dem einsamen Rochus verdrängen werden; ich nuß mich darauf gefaßt machen, wie auch auf noch manches andere, was Dir im Köpschen und Herzen spuken mag,

Ein bischen mehr Ordnung in Deinen Ansichten könnte uns beiden von Rugen sein; so hast Du Deine Granken, wie köttliche Perlen, nicht alle gleich geschlifzen, auf losem Faden gereiht. der leicht zerreißt, wo sie denn in alle Ecken rollen können und manche sich verliert, —

Doch sage ich Dir Dank, und dem lieben Rhein ein herzliches Lebowohl, von dem Du mir so manches Schöne haft zukommen lassen. Bleibe Dir's fest und sicher, daß ich gern ergreife, was Du mir reichst, und daß so das Band zwischen uns sich nicht leicht lösen wied.

Gpethe.

### Rochusberg.

Ich hatte mir's vorgenommen noch einmal hier herauf zu geben, wo ich in Gedanten fo gluckliche Stunden mit Dir verlebt habe, und vom Rhein Abschied zu nehmen, der in alle Empfindungen eingeht, und der größer, feuriger, tuhner, luftiger und überirdifcher als alle ift; - ich komme um funf Uhr Rachmittags hier oben an; finde alles im friedlichen Sonnenlicht, die Bienen angesiedelt, von der Rordseite geschütt durch die Mauer; Beichtstuhl und Altar stehen gegen Morgen. Meine Pflanzen hab ich alle eingeset mit Bulfe bes Schiffsjungen ber fie mir herauf bringen half; die Rebe im Topf, welche ichon an 6 Bug hoch ift und voll Trauben hängt, hab ich am Altar zwischen eine gebrochne Steinplatte gescht; den Topf hab ich zerschlagen und die Scherben .leise abgenommen, damit die Erde hubsch an den Wurzeln bleibt; es ist eine Mustatellerart, die fehr feine Blatter hat; dann hab ich ibn am Rreuz auf dem Altar festgebunden; die Trauben hangen grade über den Chriftusleib; - wenn er icon einwächst und gedrift, da werden sich die Menschen wundern, die hier oben herkommen; des Schäfers Bies nen im Beichtstuhl mit dem Geisblatt, das ihn umgiebt,

und das Krenz wit Trauben. Ach fo viele Menschen haben große Palafte und prachtige Garten ; - ich möchte nur diese einfame Rochuskapelle haben, und daß alles so icon fortwuchfe, wie ich's eingepflanzt habe; vom Berg hab ich mit den Scherben die Erde los gegraben und an die Rebe gelegt, und zweimal hab ich unten am Rhein den Arug gefüllt, um ihn zu begießen; es ist mohl zum lettenmal daß er Rheinmasser trinkt. -Jest, nach beendigtem Werk, sit ich hier im Beichtstuhl und schreib an Dich; die Bienen kommen alle hintereinander heim; sie sind schon ganz eingewohnt; konnt ich einziehen in Dein Herz mit jedem Gedanken, fo gefühlig fo fuß summend wie diese Bienen, beladen mit Honig und Blumenstaub, den ich von allen Feldern zusammen trage, und alles heim bringe zu Dir nicht wahr? -

# Am 13. August.

"Alles hat seine Zeit!" sprech ich mit dem Weisen ich habe die Reben ihre Blätter entfalten sehen; ihre Blüthe hat mich betäubt und trunken gemacht; nun se Laub haben und Früchte, muß ich Dich verlassen, du

stiller, stiller Rhein! Noch gestern Abend war alles so herrlich; aus der dunkten Mitternacht trat mir eine große Welt entgegen. Als ich von meinem Bett aufistand in die kühle Nachtlust am Fenster, da war det Mond schon eine halbe Stunde aufgegangen und hatte die Welten alle unter sich getrieben; er warf einen fruchtsbaren Schein über die Weinberge; — ich nahm das volle Laub des Weinstocks der an meinem Fenster hinsauswählt in Arm, und nahm Abschied von ihm; keiznem Lebendigen hatte ich den Augenblick dieser Liebe gegönnt; war ich bei Dir gewesen, — ich hätte geschmelschelt, gebeten und geküßt.

# Schlangenbad, 17. August:

Rur das sei mir gegönnt! — und ach, es wird mir nicht leicht es auszusprechen, was ich will, wenn mich manchmal der Athem druckt, daß ich laut schreient möchte.

Es überfliegt mich zuweilen in diesen engbegränzten Gegenden, wo die Berge übereinandet klettern und den Nebel tragen, und in den tiefen kahlen Thalern, die Einsamkeit gefangen halten, ein Jauchzen, das wie ein

Blis durch mich fahrt. — Nun ja! — das sei mir ger gonnt: daß ich dann mich an einen Freund schließe, — er sei noch so fern, — daß Er mir freundlich die Hand auss klapsende Herz lege und sich seiner Jugend erinnere. — D wohl mir, daß ich Dich gesehen hab! jest weiß ich doch, wenn ich suche und kein Plat mir genügt zum Ausruhen, wo ich zu Haus bin und wem ich angehöre.

Etwas weißt Du noch nicht, was mir eine liebe Erinnerung ist, obschon sie seltsam scheint. — Als ich Dich noch nie geschen hatte, und mich die Sehnsucht zu Deiner Mutter trieb, um alles von Dir zu erfors schen, — Gott, wie oft hab ich auf meinem Schemel hinter ihr auf die Brust geschlagen um meine Ungeduld zu dämpfen. — Nun: — wenn ich da nach hause kamel susämmen; sah mein Bild vor dem Deinen stehen, sah Dich mir nah kommen, und wie Du freundlich warst auf verschiedene Weise, und gütig, bis mir die Augen vor freudigem Schmerz übergingen.

So hab ich Dich durchgefühlt, daß mich das stille Bewußtsein einer innerlichen Glückseligkeit vielleicht manche stürmische Zeit meines Gemüths über den Wellen erhalten hat. — Damals weckte mich oft dieses Bewußt-

sein aus dem tiefen Schlaf; ich verpraßte denn ein paar Stunden mit felbsterschaffnen Traumen, und hatte am End, was man nennt, eine unruhige Racht zugebracht; ich war blaß geworden und mager; ungeduldig, ja selbst hart, wenn eins von den Geschwistern zur Unzeit mich zu einer Berftreuung reizen wollte; dachte oft, daß wenn ich Dich jemals felbst seben follte, was mir unmöglich schien, so würde ich vielleicht viele Rächte ganz schlaflos fein. - Da mir nun endlich die Gewißheit mard, fühlte ich eine Unruhe, die mir beinah unerträglich mar. -In Berlin, wo ich zum erstenmal eine Oper von Gluck hörte (Musik fesselt mich sonst so, daß ich mich von allem losmachen fann), wenn da die Pauten folugen, lache nur nicht - schlug mein Berg heftig mit; ich fühlte Dich im Triumph einziehen; es war mir festlich wie dem Bolk, das dem geliebten Fürsten entgegen zieht, und ich dachte: in wenig Tagen wird alles, was Dich fo von außen ergreift in Dir felber erwachen! - Aber da ich nun endlich, endlich bei Dir war: - Traum! jest noch - wunderbarer Traum! - da fam mein Ropf auf Deiner Schulter zu ruben, da schlief ich ein paar Minuten nach vier bis fünf schlaflosen Rächten zum ersten Mal.

Siehst Du, siehst Du! — da soll ich mich hüten vor

vor Lieb, und hat mir nie sonft Ruse geglückt; aber in Deinen Armen da kam der lang verscheuchte Schlaf, und ich hatte kein ander Begehren; alles andre, woran ich mich angeklammert hatte und was ich glaubte zu lieben das war's nicht; — aber soll keiner sich hüten oder sich um sein Schickfal kummern, wenn er das rechte liebt; sein Geist ist erfüllt, — was nüht das andere! —

#### Den 18.

Wenn ich nun auch zu Die kommen wollte, würde ich den rechten Weg sinden? Da so viele neben einander herlausen, so denk ich immer, wenn sich an einem Weg-weiser vorübergehe, und bleibe oft stehen und bin traustig daß er nicht zu Dir führt; und dann eil ich hach Hause und meine, ich hätte Dir viel zu schreiben! — Ach, ihr tiefen, tiefen Gedanken, die ihr mit ihm sprechen wollt, — kommt aus meiner Brust hervor! aber ich fühl's in allen Adern, ich will Dich nur locken, ich will, ich muß Dich nur sehen.

Wenn man bei der Racht im Freien geht, und hat die Abendseite vor sich: am äußersten Ende des dunkeln Himmels sieht man noch das seste helle Gewand eines glänzenden Tags langfam abwärts ziehen — so geht nnir's hei der Erinnerung an Dich. Menn die Beis mach so dunkel und traufig ist weiß ich doch wo wein Tag untergezongen ist.

: ...

Den 20.

Ich habe selten eine Zeit in meinem Leben so erfüllt gehabt, daß ich sagen könnte sie sei mir unvermerkt verstrichen; ich sühl nicht wie andere Menschen, die sich amüstren wenn ihnen die Zeit schnell vergeht; im Gegentheil, es ist mir der Tag verhaßt, der mir vergangen ist ich weiß nicht wie, Von jedem Augenblick bleibe mir eine Erinnerung tief oder luftig, freudig oder schwerzlich, — ich wehre mich gegen sonst nichts, als nur gegen nichts.

Gegen dies Nichts, das einem beinah überall er-

Den 22.

Vorgestern war ein herrlicher Abend und Nacht; ganz mit dem glänzenden srischen Schmelz der lebhaf. testen Farben und Begebenheiten, wie sie nur in Romanen gewalt sind, so ungestört; der Himmel war besäet mit unzähligen Sternen, die wie blisende Diamanten

**'**-

durch bat bichte Laub ber bichunden Linden funtetten; die Terraffen, weldje an dem Beng hinauf gebant find, an deffen Sug die großen Babbhaufer liegen (die einzie gen im engen Chini), haben etwas fehr festliches und rubiges durch die Regelmäßigkeit ihrer Secten, die auf jeder Tertaffe ein Bosquet von Linden und Rufbaumon umgeben; die vielen Quellen und Brunden die man' unter fich raufchen hört, machen es nun gar reizend. Mie Renftet waren erfeuchtet, die Saufer faben wun. derbat belebt unter dem duntfen einfamen 2Bald des iberfteigenden Gebirges herbor. - Die junge Fürftin von Baben fag mit ber Gefellichaft auf der unterften Berraffe und trank den Thee; bald horten wir Walds hoener uns der Herne; wir glaubten's fannt, fo leife, glifde antwortete es in der Rabe; dann femattette vi iber und im Chpfel; fie ficienen fich gegenfeitig zu lot. ter, tiekter pefantmen und in milder Eutfernung ent falteten fie die Schwingen all wollten fit himmelwatts fleigen, und immer seuften sie fich wieder auf die liebe Sibe herab; - das Geplander der Frangofen ver-Minimie, ein paarmal horte ich neben mir amenfen: difficieux! - Ich wendete mich nach biefer Chume: ein fefener Main, eble Geftalt und Befaft, geiftreicher. Musbend, nicht mehr jung, bebandert und besternt; -

er kann mit mir in's Gespräch und faste fich weben mich: Rind angesehen zu werden. und war alfo nicht verwendent. daß: mich, der Franzols: chen enfant, panntes. er nahm meine hand und fragte, von men ich den Rang hafe? -- Ich fagte: pon, Goethe; comment des Goethe? .- Jeule connaise und nun erzählte er mir daß pu nach der Schlacht, von Jena mehrera Tage bai: Die, gugebracht habe, und Du babest ihm einen Angpf. von seiner Uniform abgeschnitten, um ihn als Nodenken, in Deiner Münzsammlung zu bemahren; ich fingte: und mir habast Du den Ring zum Undenken gegeben . und mich gebeten Dich nicht zu vergessen. — Et cela vous a remné la coeur? - Aussi, tandrement et aussi passignnement, que les sons, qui sa fant entendre là hant : Da ifragge en: Et vons n'aves réoliement que troise, कार हें का कि ने के स्वरंत का किया ने से स्वरंत का के से स्वरंत के किया के से से किया के से से से से से से से feinen Ramen nicht, gefregter bereit eines bie bei beiten.

Sie bliefen so herrich, in den Wald, hinein, und, mix zugleich alle welrliche Spanken aus dem Kopf.; ich Philip mich leife, hinauf. so nat ale möglich und, ließ win's die Brust durchdischnen, nach mit Gewalt. 177, Der Ausah der Tone war so weich. Is wurden allmählig.

<sup>--</sup> Alexander bei beiter in der bereit bereit Bereit Gent Gente generale

fo mächtig, daß es unwiderstehliche Wolluft war sich ihnen hingugeben. Da hatte ich allerlei munderliche Gedantengedie fommeliche bei dem Merftandidia Manth pasflet hatten : et mat als lag has Geheimnig ber Sospfung mit fauf der funge. f Der Long, den ich lebendig. in mic fühlter gab min die Empfindung, wie durch die Madit feiner: Stimme . Gott: allet bervorgerufen ... und, mienMackt diesem ewigen Willen oder Liebe und der Weisheit in geder. Bruft miederholt. - Und ich grow beheresicht von Wefühlen- die ponder Mossk genagen. durchdrungen, vennistell, verändert, vermischt und gehoe ben wurden; ich wor endich fo in mich versunken daß selbst! die spate Nacht; mich nicht vom Plat brachte. Das Bofgeschwire und die nielen. Lichter von deren Wiederfchein die Boume in grunen Flommen brangten. sahilich wom mherriherab, verschwinden; med lich war alles: wegsikent Lichtanteametermeise in den Häufern; ich war, alleineinerden Bullen himmlischen Rube Der Racht; icht dachtei an Old Ich hetten wie dach beischman unten jenens Baningungefessen und bei dame Rauschenstunde Platelhern der Waffen midninander geschmätt !! witten the me industry and the control of t कार्य करते को देव हाल्य है अल्डीको कहु है है है है है तह होता। अवलित ber heftig in meiner Erele aniflamen a. Diethe mer

The state and the second of the state of the state of

a tek anglit at major i fant af new wegen fan i **Hon! 284 Ringtoffe** an e

" Jimmei noch hab ich Die wad zu wezählen; ben legten' Abendium Rhein ging ich noch fpåt in's nachfte Dorf wilt Begleitung-als ich am Athein binfchienderte,: fall ich von Ferne erivat Blammenbes heranfchwimmen; es war ein großes Schiff nie Facten die zuweiten das Uffer grell etleuchteten; oft verfchwanden die Blammen; Mittuten lang war alles buntel; es gab bem Flug eine magifche Wirtung, Die fich mir tief einprägte als Mbstill bon allem, was ich dert etlebt habe. Er war Mitternacht, - der Mond Bieg-trab aufz das Schiff, Beffen Schatten in dem erleuchteten Rhein. wie ein Ungeheuer mittlegelte, warf ein geckes gener auf: die matidige Ingelheimer Une aw ber fie hinfenetten. länker welcher fich der Mond is mild Bescheiben iher: vorttug: und allmählig fichaln verbanne Rebenvalte wie in einem Shleier entwickelte. - Wenn mann der Mitut auffg und fine Bedache guffeht, groffe fie intener. in Boff: Basthatte Gott meine Ginne inniger gur wenden kommen ? - was und leichter von dem inbed

deutenden, was mich druckt, lofen konnen? - Ich ichame mich nicht Dir zu bekennen, daß Dein Bild dabei heftig in meiner Geele aufflammte. Bahr ift's: Du strahlst in mich wie die Sonne in den Kristall der Trapben und wie diese kochst Du mich immer freuriger, aber auch klarer aus.

Ich hörte nun, die Leute auf dem Schiff schaw deuts lich sprechen und zur Arbeit anzusen; sie ankerten an der Insel, söschen die Fackeln; — nun wurde alles still bis auf den Hund der bellte, und die Flaggen die sich in der frischen Nachtluft drehten. — Nun ging auch ich nach Haus zum Schlasen, und wenn Du's erlaubst, so legte ich mich zu Deinen Füßen nieder, und es belohnte mich der Traum mit Liebkosungen von Dir, wenn's nicht Falscheit war.

Wer wollte nicht an Erscheinung glauben! Beglückt mich doch die Erinnerung dieser Tröume noch
heute! Ja sag: was geht der Wirklichkeit ab? — D
ich bin stolz daß ich von Dir träume; ein guter Geist
dient meiner Seele; er sührt Dich ein, weil meine Seele
Dich ruft; ich soll deine Züge trinken, weil-mich nach
ihnen dürstet; ja, es giebt Vitten und Forderungen;
die werden ethört.

Run wehr Dich immer gegen meine Liebe; was kann Dir's helfen? — Wenn ich nur Geist genug habe! — Dem Geist stehen die Geister bei.

Bettine.

nas granders de la la la la compania de  compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania del compania de la compania del 
Ich biffne das Siegel wieder um Dit zu fagen daß ich Deinen Brief vom 10. seit gestern Abend in Handen habe ihm steißig studict. — O Gvethe, Du saglt zwar Du willst keinen Krieg führen, und verlangst Friede, und schlägst doch mit dem Primas wie mit einer Grede, und schlägst doch mit dem Primas wie mit einer Grekeiteskeute deein. Mus mir doch den Primas nicht auf! — wenn ich's ihm sagte, er spränge Decken hoch und verliebte sich in mich — aber Du bist nicht eisterschieg, Du bist nur gütig und voll Nachsicht.

Deine Charade hab ich schlaftrunken an's Herz gelegt, aber gerathen hab ich sie nicht; — wo hatt ich Besinnung hernehmen sollen? — Mag es sein was es will, es macht mich selig; ein Kreis liebender Wette, — so unterscheidet man auch nicht Liebkosungen, man genießt sie und weiß daß sie die Blüthen der Liebe sind. — Ach ich möchte wissen was es ist:

> Ich haffe still; — doch hoff ich's zu erlangen, Als Namen der Geliebten sie zu lallen.

Was hoffft Du? — sag mir's, und wie soll die Geliebte Dir heißen? welche Bedeutung hat der Name daß Du mit Entzücken ihn nur zu lallen vermagst? — In Ginem Bild fie beide zu erblicken, In Einem Wesen beide zu umfangen.

Wer sind die beide? wer ist mein Nebenbuhler? in welchem Bild soll ich mich spiegeln? — und mit wem soll ich in Deinen Armen verschmelzen? — ach wie viele Rathsel in einem verborgen, und wie brennt mir der Kopf; — Nein, ich kann es nicht rathen; es will nicht gelingen mich von Deinem Herzen loszureißen und zu spekulieren.

Es thut gar wohl, an schon beschloffnen Tagen Eins an dem andern kedlich zu verbrennen. Und kann man fie vereint zusammen nonneu, Go drudt man aus, ein seliges Behagen.

Das thut Dir wohl, daß ich an Dir verglühe, an schön beschlossnen Tagen, wo ich den Abend in Deinet Nähe zubringe, und mir auch.

Und tann man uns vereint zusammen nennen. So drudt man aus mein seligftes Behagen.

Du siehst Freund, wie Du mich hinüberrathen läst in die Ewigkeit; aber das iedische Wort, was der Schlüsselzu allem ist, das kann ich nicht sinden.

Aber Deinen Bwed haft Du erlangt, daß ich mich

zufrieden rathen folle, ich errathe daraus meine Rechte, meine Ancrkenntniß, meinen Lohn und die Bekräftigung unsers Inndes, und werde jeden Tag deine Liebe neu errathen, verbreune mich immer, wenn Du mich zugleich umfangen und spiegeln willst in Deinem Geist, und verseint mit mir gern geneunt sein willst.

Menn Dir die Matter schreibt, so macht sie, den Bericht, allemal, zu ihrem Vortheil. die Geschichte, war, fo: Ein buntes Rockchen, mit Streifen von Bfujpen, durchwirkt, und ein Flormütichen mit filbernen Blumden geschmudt, holte sie aus dem großen Tafelschrank, und zeigte fie mir als Deinen ersten Ungug. in bem Du in die Rirche und zu den Pathen getragen wurdest. Bei dieser Gelegenheit hörte ich die genaus Geschichte Deinjer, Geburt, die ich gleich aufschrieb. Da fand fich denn, auch der kleine Frankfurter Rathsherr mit der Alongeperude! - sie war febr erfreut über diesen Fund und erzählte mir, daß man sie ihnen geschenkt habe, wie ihr Bater Syndifus geworden war. Die Schnallen an den Gehnhen sind, von Gald, wie auch der Dogen und bie Perlen Duasten am Halsschnind find echt.; ich hatteiden kleinen Kerl gar zu genn gehabt. i Gis weiner er, muffet Deinen Tiadifanguen aufbewahrt bleiben, und: fo kunis,

daß wir eine wenig Lemödie unt ihne spielten. Gieber zählte mir dabei viel aus ihner eignen Jugend, aber nichts von Dir; aber eine Geschichte, die mir ewig wichtig bleiben wird, und gewiß das schönste, woss sie zu erzählen wermag.

Du erfreust Dich an der Geschichte des Myrthen, baums meiner Frizlarer Nonne, er ist wohl die Geschichte eines jeden seurig liebenden Herzens. Glück ist nicht immer das, was die Liebe nährt, und ich hab mich schon oft gewundert, daß man ihm jedes Opfer bringt, und nicht der Liebe selbst, wodurch allein sie blühen könnte, wie jener Myrthenbaum. Es ist besser daß man Verzicht auf alles thue, aber die Myrthe, die einmal eingepstanzt ist, die soll man nicht entwurzeln — man soll sie pflegen bis an's Ende.

Alles was Du verlangst hoff ich Dir noch zu sagen, Du hast recht vermuthet daß mir die Zerstreuung
hier viel rauben würde, aber Dein Wille hat Macht
über mich, und ich hoffe er soll Feuer aus dem Geist
schlagen. Die Herzogin von Baden ist fort, aber unste
Familie sammt anhängenden Freunden ist so groß, daß
wir ganz Schlangenbad übervölkern. Adieu, ich schäme

mich meines dicken Brief's in dem viel Unfinn stecken wag. Wann Du nicht frei Porto hättest, ich schickte ihn nicht ab.

Von der Mutter hab ich die besten Nachrichten.

Bettine.

Ende des Erfien Bandes.

Gedruckt hei Trowitsch und Gobn in Berlin,

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX TILLES FOUNDATIONS.



# Goethe's Briefwechsel

mit

## einem Kinde.

## Seinem Denkmal.

Bweiter Cheil.

3weite Auflage.

Mit Königlich Würtembergischem Privilegium gegen ben Nachdruck für alle brei Banbe.

Berlin,

bei E. S. Jonas.

1837.



Sach der Organalzeichnung

# Goethe's Briefwechsel

mit

## einem Kinde.

Seinem Denkmal.

Bweiter Cheil.

Zweite Auflage.

Mit Königlich Burtembergischem Privilegium gegen ben Nachbruck für alle brei Banbe.

Berlin,

bei E. S. Jonas.

1837.



Commence of the second

and the second of the second o

1 1 1 1 1 1 K

An Goethe.

Da ich Dir zum lettenmal schrieb war's Sommer, ich war am Rhein und reiste später mit einer heiteren Gesellschaft von Freunden und Verwandten zu Wasser bis Köln; als ich zurückgekommen war verbrachte ich noch die letten Tage mit Deiner Mutter, wo sie freunde licher, leidseliger war als je. Im Tag vor ihrem Tod war ich bei ihr, küßte ihre Hand und empfing ihr Leber wohl in Deinem Namen. Denn ich hab Dich in keinem Ausenblick vergeffen; ich wußte wohl, sie hatte mir gern Deine beste Liebe zum Erbtheil hinterlassen.

Property of the State of the St

was a first from the second

State of the state of the

expense of the first transfer and the second

the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue o

Sie ist nun todt, vor welcher ich die Schäße meisnes Lebens ausbreitete; sie wußte wie und warum ich Dich liebe, sie wunderte sich nicht darüber. Wenn andre Menschen king über mich sein wollten, so ließ sie mich gewähren und gab dem Wesen keinen Namen. Noch enger hatte ich damals Deine Knies umschließen mögen,

noch fester, tiefer Dich in's Auge fassen und alle andre Welt vergessen mögen, und doch hielt dies mich ab vom Schreiben. Später warst Du so umringt daß ich wohl schwerlich hätte durchdringen können.

Jest ist ein Jahr vorbei daß ich Dich gesehen habe, Du sollst schöner geworden sein. Karlsbad soll Dich ers frischt haben. Mir geht's recht hinderlich, ich muß die Zeit so kalt hinstreichen lassen ohne einen Funken zu erhaschen an dem ich mir eine Flamme anblasen könnte. Doch soll es nicht lange mehr währen bis ich Dich wieder seh; dann will ich nur einmal Dich immer und ewig in meinen Armen sesthalten.

Diese ganze Zeit hab ich mit Jacobi beinah alle Abende zugebracht, ich schöfe es immer als ein Glück daß ich ihn sehen und sprechen konnte; aber dazu bin ich nicht gekonnnen. — aufrichtig zegen ihn zu sein, und die Liebe, die man seinem Wohlwollen schuldig ist ihm zu bezeigen. Seine beiden Schwestern verpallisadieren ihn, es ist empfindlich durch leere Einwendungen von ihm abgehalten zu werden. Er ist duldend bis zur Schwäche und hat gar keinen Willen gegen ein paar Wesen die Eigenstum und Herrschlucht haben wie die Semiramis. Die Herrschaft der Frauen verfolgt ihn bis zur Prasidentenstelle an der Akademie, sie weden ihn,

sie bekleiden ihn, knöpfen ihm die Unterweste zu, sie reichen ihm Medizin, will er ausgehn so ist's zu rauh, will er zu hah Bewegung maschen. Geht er auf die Akademis so wird der Ihnubus geschneußt damit er recht hell seuchte: Da ziehen sie ihm ein hemd von Batist an mit faischen Jahat und Wiauschetten und einen Pelzrock nut prathtigen Bobek gefüttert, der Pärnskarb wird vorzugstenzen, kannnt er aus der Siehen such der Siehen sich wird vorzugstenzen, kannnt er aus der Siehen zusch bis zum Abend in sortwähe rendem Wiederspruch, wa sie ihm die Raskunuss über die Olgen ziehen und ihn zu Bette führen.

Per Geift, quch unwilleuhrlich bahit sich eine Amis flätte in der ihn nichts hindert zu welten nach feinem Necht, was diesem nicht Eintrag thut, wird er gern der Willführ andrer übersahlen. Das hat die Mutter als an Dir gepriesen, daß Deine Mürde aus Deinem Geist sließe, und daß Du einer andern vie auchgestiebt han best; die Mutter saste, Du seiner andern vie auchgestiebt han best; die Mutter saste, Du seist führt, Du genießest alle Knüchte die er Dir anbiefet abaster blühen Dir immer wieder neus, schon während Du die, ersten verzehrst. Lette und Lehse aber verbietes dem Jacobb das Den ten als schällich, und er hat mehr Bustaum gu ihners ten als schällich, und er hat mehr Bustaum gu ihners ten als schällich, und er hat mehr Bustaum gu ihnersten

als zu seinem Genius, wenn der ihm einen Apfel schenkt so fragt er jene erst, ob der Wurm nicht dein ift.

Es braucht keinen geoßen Wit und ich fühle es in mir selber gegründet! im Geist liegt der unauslöschliche Tried das überirdische zu denken, so wie das Biel einer Reise hat er den höchsten Gedanken als Ziel; er schreitet set sorschend dusch die irdische Welt der himmsischen zu, alles was dieser entspricht das reißt der Geist an sich und genießt es mit Entzücken, drum glaub ich auch daß die Liebe der Flug zum Himmel ist.

Jeh wünsch es Dir Goethe, und ich glaub es auch fest, daß all Dein Forschen, Deine Erkeimtniß, das was die Muse Dir lehrt und endlich auch Deine Liebe, voreine Doinem Geist einen verklärten Leib bilden, und daß der dem iedischen Leib nicht mehr unterworfen sein werde wenn er ihn ablegt, sondern schon in jenen geie Kigen Leib übergeströmt. Sterben mußt Du nicht, sterben nußt muß mur der dessen Geist den Ausweg nicht sindet. Denken bestägelt den Geist der Kusweg nicht sindet.

Degriff meine Denkweise, It sagte: erkenne erst alle Gesche und das lette, dann erst kannst Du zweiseln, bis dahin ift alle

Jeh habe von der Mutter viel gehört was ich nicht vergessen werde, die Art wie sie mir ihren Tod anzeigte hab ich aufgeschrieben für Dich. Die Leute sagen Du wendest Dich von dem traurigen was nicht mehr abzuswenden ist gerne ab, wende Dich in diesem Sinne nicht von der Mutter ihrem Hinscheiden ab, lerne sie kennen wie weise und liebend sie grade im letzten Augenblick war und wie gewaltig das Poetische in ihr.

Heute sag ich Dir nichts mehr denn ich sehne mich daß dieser Brief bald an Dich gelange; schreib mir ein Wort, meine Zufriedenheit beruht darauf. In diesem Augenblick ist mein Aufenthalt in Landshut; in wenig Tagen gehe ich nach München um mit dem Capellmeisster Winter Musik zu studieren.

Manches möchte man lieber mit Geberden und Mies nen sagen, ach besonders Dir hab ich nichts höhreres zu verkünden als blos Dich anzulächeln.

Leb wohl, bleib mir geneigt, schreib mir wieder daß Du mich lieb hast, was ich mit Dir erlebt habe ist mir ein Thron seliger Erinnerung. Die Menschen trachten auf verschiedenen Wegen alle nach einem Ziel, nämlich glücklich zu sein, wie schnell bin ich befriedigt wenn Du mir gut und meiner Liebe ein treuer Bewahrer sein willst.

Ich bitte die Frau zu grüßen, sobald ich nach Mänchen komme werde ich ihrer gedenken.

Cantobut, den 18. Dezember 1868.

Dir innigst angelobt Bettine Brentano, bei Baron von Savigny,

### Un Frau von Goethe.

Gerne hatte ich nach dem Beispiel der guten Mutter mein kleines Andenken zum Weihnachten zu rechter Zeit gesendet; allein ich muß gestehen daß Mißlaune und tausend andre Fehler meines Herzens mich eine ganze Weile von allem freundlichen Berkehr abhielten. Die kleine Kette war Ihnen gleich nach dem Tode der Mutter bestimmt. Ich dachte Sie sollten diese während der Trauer tragen und immer verschob ich die Sendung, zum Theil weil es mir wirklich unerträglich war auch nur mit der Feder den Verlust zu berühren, der sur mich ganz Frankfurt zu einer Wüste gemacht hat. — Das kleine Halstuch hab ich noch bei der Mutter gestlickt, und hier in den müßigen Stunden vollendet.

Bleiben Sie mir freundlich, erinnern Goethe in den guten Stunden an mich, ein Gedanke von ihm an mich, ist mit eine strahlende Zierde die mich mehr schnnickt und ergögt als die köstlichsten Edelsteine. Sie sehen also welchen Reichthum Sie mie spenden können indem Sie ihn bescheidentlich meiner Liebe und Verehrung verssichern. Auch für ihn hab ich etwas, es ist mir aber so lieb, daß ich es ungern einer gesahrvollen Reise andssehe. Ich mache mir hoffnung ihn in der ersten hälfte dieses Jahred noch zu sehen, wo ich es ihm selbst brinkgen kann. Erhalten Sie sich gefund und recht heiter in diesem kalten Winter. Meine Schwachheit Ihnen Freude machen zu wollen behandeln Sie wie immer mit gütiger Nachsicht.

Manden, 8. Januar 1809.

Bettine.

#### Un Goethe.

Andre Menschen waren glücklicher als ich, die das Jahr nicht beschließen durften ohne Dich gesehen zu has ben. Man hat mir geschrieben wie liebreich Du die Freunde bewillkommness. —

Seit mehreren Wochen bin ich in München, treib Musik und singe viel bei bem Kapelineister Winter, der ein wunderlicher Raus ift aber grade für mich paßi; denn er fagt: Gangerinnen muffen Launen haben, und so darf ich alle an ihm auslassen; viel Zeit bringe ich am Krankenlager von Ludmig Tiek zu, er leidet au Bicht, eine Krankheit die allen bofen Launen und Melancholie Audienz giebt; ich harre eben fowehl aus Geschmad wie aus Menschlichkeit bei ihm aus; ein Krantenzimmer ist an und für sich icon durch die große Ruhe ein anziehender Aufenthalt, ein Kranter der mit gelaffnem Muth feine Schmerzen bekampft macht es gum Beiligthum. Du bift ein großer Dichter, der Liet ist ein großer Dulder, und für mich ein Phanomen, da ich vorher nicht gewußt habe daß es folche Leiden giebt; feine Bewegung fann er machen ohne aufzuseufzen, sein Gesicht trieft von Angsischweiß, und sein Blid irrt über der Schmerzensfluth oft umber wie eine mude geang. stigte Schwalbe die vergeblich einen Ort sucht wo sie ausruhen kann, und ich steh vor ihm verwundert und beschämt daß ich so gesund bin; dabei dichtet er noch Frühlingslieder, und freut sich über einen Strauß Schneeglöckhen die ich ihm bringe, so oft ich komme fordert er zuerst daß ich dem Strauß frisch Wasser gebe, dann wische ich ihm den Schweiß vom Gesicht ganz gelinde, man kann es koum ohne ihm weh zu ihun, und so leiste ich ihm allerlei kleine Dienste die ihm die Zeit vertreiben, Englisch will er mich auch lehren, allen Zorn und Krankheitsummuth läßt er denn an mir nus, daß ich so dumm bin, so absurd frage und nie die Antwort verstehe, auch ich bin verwundert; denn ich hab mit den Leuten geglaubt ich sei sehr klug wo nicht gar ein Genie, und nun stoße ich auf solche Untiesen wo gar kein Grund zu erfassen ist, nämlich der Lerngrund, und ich muß erstaunt bekennen daß ich in meinem Leben nichts gelernt habe.

Eh ich von Dir wußte, wußt ich auch nichts von mir, nachher waren Sinne und Gefühl auf Dich gerichtet, und wun die Rose blüht, glüht und duftet, so kann sie's doch nicht von sich geben was sie in Geheim er, fahren hat. Du bist der mir's angethan hat, daß ich mit Schimpf und Schand bestehe vor den Philistern, die eine Reihe von Talenten an einem Frauenzimmer schäzzenswerth sinden. Das Frauenzimmer selbst aber ohne diese nicht.

Rlavier spielen, Arien singen, fremde Sprachen spreschen, Geschichte und Raturwissenschaft, das macht den liebenswerthen Charakter, ach und ich hab immer bin-

gefügt habe, wer kann das bezweisten! Ob Du aber Dein Herz wohl mit meinem verschränkt habest, dagegen erheben sich bei mir zu manchen trüben Stunden Zweistel von schweren Seufzern begleitet. Am Rhein hab ich Dir viel und liebend geschrieben, ja ich war ganz in Deiner Gewalt, und was ich dachte und sühlte, war weil ich im Geiste Dich ausah, nun haben wir, eine Pause gemacht beinah vier Monate, Du hast mir noch nicht geantwortet auf zwei Briefe.

Es liegt wir an allem Nichte, aber daran liegt mir, daß ich um Dich nicht betrogen werde; daß wir kein Wort, kein Blick von Dir gestohlen werde, sich hab. Dich so lieb das ist alles, mehr mird nicht in mich gehen, und anders wird man nichts an wir er kennen, und ich denke auch das ist genug, um; mein ganges Leben den Musen als ein michtiges Ancument zu hinterlassen; darum vergeht mir wonche Beit san hart und kalt wie dieser, harte Minter, darum blüchte wieder, und drängt von allen Setten wieder in's Leben, worder jat ich oft meine Gedanken vor Ost. Diese sanze Zeit konnte ich kein Buch von Dir anrühren. Nein, ich konnte keine Zeite lesen, ep war wir zu traunig daß ich nicht het Dir sein kann. Ich die Mutten fehlt-mir die mich beschwichtigte, die mich hart machte

gegen mich felber, ihr klares feuriges Muge fah mich durch und durch, ich brauchte ihr nichts zu gesteben, sie mußte alles, ihr feines Dhr horte bei dem leifesten Rlang meiner Stimme wie es um mich fiehe; o fie hat mig manche Gegengeschichte zu meiner Empfindung erzählt, ohne dag ich fie ihr wortlich mittheilte, wie oft hat ein feeudiges Burufen von ihr alle Wolfen in mir gerthefft, welche freundliche Briefe hat fie mir in's Rheingau gefdrieben; Zapfer! - rief fie mir zu; fei Tapfer, da fie Dich doch nicht für ein echtes Madchen wollen gelten lassen, und sagen, man konne sich nicht in Dich verlieben, so bist Du die eine Plage loß sie höflich abzuweis sen, so sei denn ein tapferer Goldat, mehr Dich dage. gen daß Du meinft, Du mußteft immer bei ihm fein und ihn bei der Band halten, wehr Dich gegen beine eigne Melancholie, fo ift er immer gang und innigft Dein und kein Mensch kann Dir ihn eauben.

Solche Zeilen machten mich unendlich glücklich, wahre habeig ich fand Dich in ihr wieder, wenn ich nach Franksturt kam so flog ich zu ihr hing wenn ich die Thür aufe machte, wir grüßten uns nicht, es wat als ob wir schon mitten inn Gespräch seien. Wir zwei waren wohl die einzig sebendigen Menschen in gunz Franksurt und überall, manchinal kößte sie mich und sprach davon daß

ich in meinem Wesen sie an Dich erinnere, sie habe auch Dein Sorgenbrecher sein missen. Sie baute auf mein Herz. Man konnte ihr nicht weiß machen daß ich falschogegen sie sei, sie sagte: der ist falsch der mir meinr Lust an ihr verdechen will, ich war stolz auf ihre Liebe.

Wenn Du nun nicht mehr auf der Welt würst! ach ich würde keine Hand mehr regen. Ach es regen sich so viel taufend Hoffmungen und wird nichts draus. Wenn ich nur manchmal bei Dir sisen könnte eine halbe Stunde lang; — da wird vielleicht auch nichts draus; mein Freund!! —

. Am 3. Februar.

Ju den wenig Wochen die ich in Landhut zubrachte, hab ich trok Schnee und Eis nah und ferne Berge bestliegen, da lag mir das ganze Land im blendendsten Gewand von Augen; alle Farben vom Winter getödtet und vom Schnee begraben, nur mir röthete die Kälte die Wangen; — wie ein einsames Feuer in der Wüste so brennt der einzige Blick, der belauchtet und erkennt, während die ganze Welt schläft. Ich hatte so kurz vorher den Sommer verlassen, so reich beladen mit Frucht.

— Wo war's doch wo ich den setzen Berg am Rhein

bestieg? — in Godesberg; warst Du da auch ofc? — Es war bald Abend da wie oben waren; Du wirst Dich noch erinnern es steht oben ein einziger hoher Thurm, und rund auf der Fläche stehen noch die alten Mauern. Die Sonne in großer Pracht senkte einen glühendem Purpur über die Stadt der Heiligen; der Kölner Dom, an dessen dornigen Zierrathen die Tebel wie eine vorüberstreisende Schaasserde ihre Flocken hängen ließen, in denen Schein und Wiederschein so sein spielten, da sah ich ihn zum lestenmal; alles war zerstossen in dem ungeheuren Brand, und der kühle ruhige Rhein den man viele Stunden weit sieht und die Siebenberge hoch über den Ufergegenden.

Im Sommer, in dem leidenschaftlichen Leben und Weben aller Farben, wo die Natur die Sinne als den rührendsten Zauber ihrer Schönheit sesthält; wo der Mensch durch das Mitempsinden selbst schön wird: da ist er sich selbst auch oft wie ein Traum, der vor dem Begriff wie Dust versliegt, — Das Lebensseuer in ihm verzehrt alles; den Gedanken im Gedanken, und bildet sich wieder in allem. Was das Aug erreichen kann zer winnt er nur um sich wieder ganz dafür hinzugeben; und so fühlt man sich frei und keck in den höchsten Fels-spitzen, in dem kühnsten Wassersturz, ja mit dem Vogel

ob eine kleine Schachtel die ich ihr unter deiner Adresse schickte verloren gegangen ist.

Manden, 5. Februar.

Bettine.

Meine Adresse ist Landshut bei Savigny.

### Berehrte Freundin.

Empfangen Sie meinen Dank für die schönen Geschenke, welche ich von Ihnen erhalten habe, es hat mich
außerordentlich gefreut, weil ich daraus ersah, daß Sie
mir Ihr Wohlwollen fortdauernd erhalten, um das ich
noch nicht Gelegenheit hatte mich verdient zu machen.

Ich war nun acht Wochen in Frankfurt, die Ihrigen alle haben mir viel Gutes erzeugt, ich weiß wohl, daß ich dies alles der großen Liebe und Achtung, die man hier für die verstorbene Mutter hegte, zu danken habe; doch hab ich Ihre Gegenwart sehr vermißt. Sie haben die Mutter sehr geliebt und ich hatte auch versschiedene Aufträge vom Geheimenrath an Sie, von den nen er glaubte, daß Sie dieselben gerne übernehmen würden; ich habe nun alles so gut wie möglich selbst besorgt in diesen traurigen Tagen. Alles was ich von

Ihrer Hand unter den Papieren der Mutter fand, hab, ich gewissenhaft an die Ihrigen abgegeben; ich fand es sehr wohlgeordnet mit gelben Band zugebunden, und von der Mutter an Sie überschrieben.

Sie machen uns Hoffnung auf einen baldigen Befuch, der Geheimerath und ich sehen diesen schönen Lagen mit Freuden entgegen, nur wünschen wir, daß es
bald geschehe, da der Geheimerath wahrscheinlich in der
Mitte des Monat Mai wieder nach Carlsbad gehen
wird.

Er befindet sich diesen Winter außerordentlich wohl, welches er doch den heilsamen Quellen zu danken hat. Bei meiner Zurücklunft kam er mir ordentlich jünger vor und gestern, weil große Cour an unserm Hof war, sah ich ihn zum erstenmal mit seinen Orden und Banz dern geschmückt, er sah ganz herrlich und stattlich aus, ich konnte ihn gar nicht genug bewundern, mein erster Wunsch war wenn ihn doch die gute Mutter noch so gesehen hätte; er sachte über meine große Freude, wir sprachen viel von Ihnen, er trug mir auf auch in seiznem Namen zu danken, für alles gütige und freundzliche was Sie mir erzeugen, er hat sich vorgenommen selbst zu schreiben und meine schlechte Feder zu entschulzdigen, mit der ich nicht nach Wunsch ausdrücken kann,

wie werth mir Ihr Andenken ist dem ich mich herzlich empfehle.

Beimar, am 1. Februar 1809.

C. v. Goethe.

#### Un Bettine.

Du bist sehr liebenswürdig, gute Bettine, daß Du dem schweigenden Freunde immer einmal wieder ein les bendiges Wort zusprichst, ihm von Deinen Zuständen und von den Localitäten in denen Du umherwandelst einige Nachricht giebst; ich vernehme sehr gern wie Dir zu Muthe ist, und meine Einbildungskraft folgt Dir mit Vergnügen sowohl auf die Vergeshöhen als in die engen Schloß, und Klosterhöfe. Gedenke meiner auch bei den Eideren und Salamandern.

Eine Danksagung meiner Frau wird bei Dir schon eingelaufen sein, Deine unerwartete Sendung hat uns glaubliche Freude gemacht, alles ist einzeln bewundert und hochgeschäft worden. Nun muß ich Dir auch schnell für die mehreren Briefe danken die Du mir geschrieben hast, und die mich in meiner Carlsbader Einsamkeit ans genehm überraschten, unterhielten und theilweise wieders holt beschäftigten, so waren mir besonders deine Explos

sionen über Musik interessant, so nenne ich diese gesteis gerten Anschauungen Deines Köpfchens die zugleich den Vorzug haben auch den Reiz dafür zu steigern.

Damals schiedte ich ein Blattchen an Dich meiner Mutter, ich weiß nicht ob Du es erhalten hast. Diese Gute ift nun von uns gegangen, und ich begreife mohl wie Frankfurt Dir dadurch verödet ist. — Alles was Du mittheilen willst über Berg und Ginn der Mutter, und über die Liebe mit der Du es aufzunehmen verstehst, ist mir erfreulich. Es ist das seltenste und daber wohl auch das köstlichste zu nennen, wenn eine so gegenseitige Auffassung und hingebung immer die rechte Wirkung thut; immer etwas bildet was dem nächsten Schritt im Leben zu gut kommt, wie denn durch eine gludliche Übereinstimmung des Augenblicks gewiß am lebendigsten auf die Zukunft gewirkt ist, und so glaub ich Dir gern wenn Du mir fagft, welche reiche Lebens. quelle Dir in diesem Deinen Eigenheiten sich so willig hingebenden Leben versiegt ist; auch mir war sie dies. in ihrem Überleben aller anderen Beugen meiner Jugend. jahre bewies sie, daß ihre Ratur keiner andern Richtung bedurfte als zu pflegen und zu lieben was Geschick und Reigung ihr anvertraut hatten; ich habe in der Zeit nach ihrem Lode viele ihrer Briefe durchlesen,

und bewundert, wie ihr Geist bis zur spätesten Spoche sein Gepräge nicht verloren. Ihr lester Brief war ganz erfüllt von dem Guten was sich zwischen Euch gefunzden, und daß ihre späten Jahre wie sie selbst schreibt von Deiner Jugend so grün umwachsen seien; auch in diesem Sinn also, wie in allem andern was Dein les Bendiges Herz mir schon gewährt hat, bin ich Dir Dank schuldig.

Wilhelm Humboldt hat uns viel von Dir erzählt. Biel das heißt oft. Er fing immer wieder von Deiner kleinen Person zu reden an, ohne das er so was recht eigentliches hatte zu sagen gehabt, woraus wir denn auf ein eignes Interesse schließen konnten. Neulich war ein schlanker Architekt von Kassel hier, auf den Du auch magst Eindruck gemacht haben.

Dergleichen Günden magst Du denn mancherlei auf Dir haben, deswegen Du verurtheilt bist Gichtbrüchige und Lahme zu warten und zu pflegen.

Ich hoffe jedoch das soll nur eine vorübergehende Bugung werden, damit Du Dich des Lebens desto besser und lebhafter mit den Gesunden freuen mögest.

Bring nun mit deiner reichen Liebe alles wieder in's Geleis einer mir so lieb gewordenen Gewohnheit. lasse die Zeit nicht wieder in solchen Lücken verstreichen, lasse

von Die vernehmen, es thut immer seine gute und freundliche Wirkung, wenn auch der Gegenhall nicht bis zu
Die hinüberdringt; so verzichte ich doch nicht darauf, Dir Beweise ihres Eindruckes zu liefern, an denen Du selbst ermessen magst ob die Wirkung auf meine Einbildungskraft, den Zaubermitteln der Deinigen entspricht, Meine Frau hör ich hat Dich eingeladen, das thue ich nicht und wir haben wohl beide recht. Lebe wohl, grüße freundlich die freundlichen und bleib mir Bettine.

Beimar, ben 22. Februar 1809,

Ø.

#### Un Goethe.

Wenn Deine Einbildungskraft geschmeidig genug ist mich in alle Schlupswinkel von verfallenem Gemäuer, über Berg und Klüste zu begleiten, so will ich's auch noch wagen Dich bei mir einzusühren; ich bitte also: komm, — nur immer höher, — drei Stiegen hoch — hier in mein Zimmer, set Dich auf den blauen Sessel am gränen Tisch, mir gegenüber; — ich will Dich von anieben, und — Goethe! — folgt mir deine Einbildungskraft immer noch? — dann mußt Du die unwandelbarste

überwinden, versteh ich nicht, bei mir ist sie Willen, mächtiger, unüberwindlicher,

Der Unterschied zwischen göttkichem und menschlichem Willen ist nur, daß jeuer nicht nachgiebt und ewig dasselbe will; unser Wille über jeden Augenblick fragt: darf oder soll ich? — Der Unterschied ist, daß der götteliche Wille alles verewigt, und der menschliche am irdischen scheitert; das ist aber das große Geheimniß, daß die Liebe himmlischer Wille ist, Allmacht der nichts verssagt ist.

Ach Menschenwis hat keinen Klang, aber himmlischer Wis, der ist Musik, lustige Energie, dem ist das irdische zum Spott; er ist das glänzende Gesieder mit dem die Seele sich aufschwingt, hoch über die Unsiedes Lungen irdischer Vorurtheile, von da oben herab ist ihr alles Geschick gleich. Wir sagen das Schicksal walte über uns? — Wir sind unser eigen Schicksal, wir zerreißen die Fäden die uns dem Glück verbinden, und knüpfen sene an die uns unselige Last auf's herz lezgen; eine innere geistige Gestalt will sich durch die äus sere weltliche bilden, dieser innere Geist regiert selbst sein eigen Schicksal, wie es zu seiner höheren Organisation erforderlich ist.

Du mußt mir's nicht verargen wenn ich's nicht

deutlicher machen kann, Du weißt alles und verstehst mich, und weißt daß ich recht habe und freust Dich drüber.

Gute Nacht! — bis Morgen gute Nacht, — Alles ist still, schläft ein jeder im Haus, hangt traumend dem nach was er wachend begehrt, ich aber bin allein wach mit Dir. Draußen auf der Straße kein Laut mehr — ich möchte wohl versichert sein daß in diesem Augenblick keine Seele mehr an Dich denkt, kein Herz einen Schlag mehr für Dich thut, und ich allein auf der weiten Welt siße zu Deinen Füßen, das Herz in vollen Schlägen, geht auf und ab; und während alles schläft bin ich wach Dein Knie an meine Brust zu drücken, — und Du? — die Welt braucht's nicht zu wissen daß Du mir gut bist. Bettine.

Un Goethe.

Manden, 3. Marg 1809.

Heut bricht der volle Tag mit seinen Neuigkeiten in meine Einsamkeit herein, wie ein schwer beladener Frachtwagen auf einer leichten Brücke einbricht, die nur für harmlose Spaziergänger gebaut war. Da hilft nichts, man muß Hand anlegen und helfen alles in

Er theilt mir aus feiner Bergens. und Lebensgeschichte merkwürdige Dinge mit, er hat viel aufgeopfert, aber nichts dabei verloren, im Gegentheil ift fein Charafter hierdurch frei geworden von der Steifheit, die doch immer mehr oder weniger den Plag freiwilliger Grazie einnimmt, sobald man mit der Welt in einer nicht unwich. tigen Berbindung ift, wo man fich zum Theil auch fünstlich verwenden muß; er ift fo gang einfach wie ein Rind, und giebt meinen Launen in meiner Ginsamfeit manche Wendung. Conntage holt er mich ab in feinem Wagen und lieft mir in der königlichen Rapelle die Messe; die Kirche ist meistens ganz leer, außer ein paar alten Leuten. Die stille einsame Rirche ift mir fehr erfreulich, und daß der liebe Freund, von dem ich fo manches weiß was in seinem Bergen bewahrt ift mir die Hostie erhebt und den Relch - das freut mich. Uch ich wollt ich wüßte ihm auf irgend eine Urt ersett was ihm genommen ift.

Ach, daß das Entsagen dem Begehren die Waage halt! — Endlich wird doch der Geist der durch Schmerzen gen geläutert ist, über das Alltagsleben hinaus zum himmel tanzen.

Und was wär Weisheit, wenn sie nicht Gewalt brauchte um sich allein geltend zu machen? — jedes EntEntsagen will sie ja lindernd ersetzen, und sie schmeichelt Dir alle Vortheile ihres Besitzes auf, während Du weinst um das was sie Dir versagt.

Und wie kann uns das Ewige gelingen, als nur wenn wir das Zeitliche dran setzen?

Alles seh ich ein und möchte alle Weisheit dem er sten besten Ablaßkrämer verhandeln, um Absolution für alle Liebesintriguen, die ich mit Dir noch zu haben ger denke.

21. März.

Ach, wenn mich die Liebe nicht hellsehend machte so war ich elend, ich seh die gefrornen Blumen an den Fensterscheiben, den Sonnenstrahl der sie allmählig schmilzt, und denke mir alles in Deiner Stube, wie Du auf, und niederwandelst, diese gefrornen Landschaften mit Tannenwäldchen und diese Blumenstöcke sinnend betrachtest. — Da erkenne ich so deutlich Deine Züge, und es wird so wahr daß ich Dich sehen kann; unterdessen geht die Trommel hier unter dem Fenster von allen Straßen her und ruft die Truppen zusammen.

Staatsangelegenheiten vertraut man mir nicht, aber Herzensangelegenheiten, — gestern Abend kam noch der liebe katholische Priester, das Gespräch war ein traumerisch Gelispel früherer Zeiten; ein feines Geweb das ein sanster Hauch wiegt in stiller Luft. Das Herz erlebt auch einen Sommer, sagte er, wir können es dieser heisen Jahreszeit nicht vorenthalten, und Gott weiß daß der Geist reisen muß wie der goldne Waizen, ehe die Sichel ihn schneidet.

20. März.

Ich bin begierig über Liebe sprechen zu hören, die ganze Welt spricht zwar drüber, und in Romanen ist genug ausgebrütet, aber nichts was ich gern hören will. Als Beweis meiner Aufrichtigkeit bekenne ich Dir: auch im Wilhelm Meister geht mir's so, die meisten Menschen ängstigen mich drinn, wie wenn ich ein bös Geswissen hätte, da ist es einem nicht geheuer innerlich und äußerlich, — ich möchte zum Wilhelm Meister sagen: komm, flüchte Dich mit mir jenseits der Alpen zu den Tyrolern, dort wollen wir unser Schwert wegen, und das Lumpenpack von Comödianten vergessen, und das Lumpenpack von Comödianten vergessen, und die Deine Liebsten müssen denn mit ihren Prätensionen und höheren Gefühlen eine Weile darben; wenn wir wiederz

kommen, so wird die Schminke auf ihren Wangen erbleicht sein, und die flornen Gewande und die feinen Empfindungen werden vor Deinem sonneverbrannten Marsantlig erschaudern. Ja, wenn etwas noch aus Die werden foll, so mußt Du Deinen Enthusiasmus an den Rrieg seben, glaub mir, die Mignon war nicht aus diefer schönen Welt geflüchtet, in der fie ja doch ihr Liebstes zurudlassen mußte, sie hatte gewiß alle Mühseligkeiten des Kriegs mit ausgehalten, und auf den rauhen Alpen in den Winterhöhlen übernachtet bei karger Roft, das Freiheitsfeuer hatte auch in ihrem Busen gezündet, und frisches, gefünderes Blut durch ihre Adern geleitet. -Ach, willst Du diesem Kind zu Lieb nicht alle diese Menichen zu hauf verlassen? - die Melancholie erfaßt Dich, weil keine Welt da ift in der Du handeln kannft. - Wenn Du Dich nicht fürchtest vor Menschenblut: hier unter den Inrolern kannst Du handeln für ein Recht, das eben so gut aus reiner Natur entsprungen ift, wie die Liebe im Bergen der Mignon. - Du bift's, Meister, der den Reim dieses garten Lebens erstickt unter all dem Unkraut was Dich überwächst. Sag, was find sie alle gegen den Ernst der Zeit, wo die Wahrheit in ihrer reinen Urgestalt emporsteigt, und dem Berderben, mas die Luge angerichtet hat, Tros bietet? -

O, es ist eine himmlische Wohlthat Gottes, an det wir alle gesunden könnten, eine solche Revolution: er läßt abermals und abermals die Seele der Freiheit wies der neu geboren werden.

Siehst Du Meister, wenn Du heute in der sternhellen kalten Nacht Deine Mignon aus ihrem Bettchen holft, in dem fie gestern mit Thranen um Dich eingeschlafen war; Du fagft ihr: sei hurtig und gehe mit, ich will allein mit dir in die Fremde ziehen; O sie wird's verstehen, es wird ihr nicht unglaublich vorkommen, Du thust was sie langst von Dir verlangte und was Du unbegreiflich unterlassen haft. Du wirst ihr ein Glud'ichenken daß fie Deine harten Muben theilen darf; bei Nacht auf gefahrvollen Wegen wo jeder Schritt tauscht, da wird ihr Scharfblick, ihre kuhne Buversicht Dich sicher leiten binüber zum friegbedrangten Bolk; und wenn sie sieht daß Du Deine Bruft den Pfeilen bietest, wird sie nicht zagen, es wird sie nicht franken wie die Pfeile des schmeichelnden Syrenenvolks; fie wird rasch heranteifen zu dem kuhnen Vertrauen, mit einzuklingen in die Harmonie der Freiheitsbegeiste Und wenn Du auch im Bordertreffen flurzen mußt, was hat sie verloren? — was konnte ihr diesen schönen Tod ersegen, an Deiner Seite vielleicht? — beide Arm in Arm verschränkt lägt Ihr unter der kühlen gessunden Erde, und mächtige Eichen beschatteten Euer Grab; sag wär's nicht besser als daß Du bald ihr feisnes Gebild den anatomischen Händen des Abbe überslassen mußt daß er ein künstliches Wachs hineinsprise.

Ach ich muß klagen Goethe, über alle Schmerzen früherer Beit die Du mir angethan, ich fühl mich jest so hülflos so unverstanden wie damals die Mignon. — Da draußen ist heute ein Larm und doch geschieht nichts, sie haben arme Tyroler gefangen eingebracht. armes Taglohnervolk was sich in den Wäldern verstedt hatte; ich hör hier oben das wahnsinnige Toben, ich habe Laden und Borhange zugemacht, ich tann's nicht mit anfehen, der Tag ift auch ichon im Scheiden, ich bin allein, kein Mensch der wie ich menschlich fühlte. Die festen sicheren in fich einheimischen Raturen, die den Geift der Treue und Freiheit mit der reineren Luft' ihrer Berge einathmen, die muffen fich durch die tothigen Strafen schleifen lassen von einem biertruntenen Bolt, und feiner thut diefem Ginhalt, feiner wehrt feinen Mighandlungen; man läßt sie sich verfündigen an den höheren Gefühlen der Menschheit. - Teufel! wenn ich herrscher war, hier wollt ich ihnen zeigen daß

sie Sclaven sind, es sollte mir keiner magen sich am Ebenbild Gottes zu vergreifen.

Ich meine immer der Kronprinz musse anders empfinden, menschlicher, die Leute wollen ihn nicht koben, sie sagen: er sei eigensinnig und launig, ich habe Zustrauen zu ihm, er pflegt den Garten den er als Kind hatte noch jest mit Sorgfalt, begießt die Blumen die in seinen Zimmern blühen selbst, macht Gedichte, holpperig, aber voll Begeisterung, das alles sagt mir gut für ihn.

Was wohl ein solcher für Gedanken hat, der jeden Gedanken realisiren könnte? — ein Fürst, dessen Geist das ganze Land erhellen soll? — er müßte verharren im Gebet sein Lebenlang, der angewiesen ist in tausend andern zu leben, zu handeln.

Ja, ob ein Königssohn wohl den heiligen Geist in sich erweckt, daß, der regiere statt seiner? — Der Stazdion seufzt und sagt: das beste ist, daß wie die Würsfel auch fallen, der Weg zum Himmel immer unversspert bleibt für König und Unterthan.

The transfer of the second of

and the first the second of the second of the second

25. Märg.

Ich habe keinen Muth und keinen Wig, ach hatt ich doch einen Freund der nächtlich mit mir über die Berge ging.

Die Tyrolox liegen in dieser Kalte mit Weib und'
Kind zwischen den Feksen, und ihr begeisterter Utsem
durchwärmt die ganze Utmosphäre. Wenn ich den Sta='
dion frage, ob der Herzog Karl sie auch gewiß nicht verlassen werde, dann faltet er die Hände und sagt: ich will's nicht erleben.

26. Marg.

Das Papier muß herhalten, einziger Vertrauter! — was doch Amor für tückische Launen hat, daß ich in dleser Reihe von Liebesbeiefen auf einmal mich für Marschtzünde, mein Theil Liebesschmerzen hab ich schon, ich müßte mich schämen in diesem Augenblick sie geltend machen zu wollen; und kömit ich nur eiwas ihun, und wollten die Schicksalsmüchte mich nicht verschmähen! daß ist das bitterste, wenn man ihnen nichts gilt, wenn sie einem zu nichts verwenden.

Dent nur, daß ich in dem verdammten Munchen

allein bin. Rein Gesicht dem zu trauen war; Savigny ist in Landshut, dem Stadion schlagen die Wellen in diesem politischen Meeressturm über'm Kopf zusammen, ich seh ihn nur auf Augenblicke, man ist ganz mißtrauisch gegen mich wegen ihm, das ist mir grade lieb, wenn man auch hochmüthig ist auf den eignen Wahnssinn, so soll man doch ahnen daß nicht jeder von ihm ergriffen ist,

Heute Morgen war ich draußen im beschneiten Park und erstieg den Schneckenthurm, um mit dem Fernrohr nach den Tyrolerbergen zu sehen, wüßte ich Dein Dach dort, ich könnte nicht sehnsüchtiger danach spähen.

Heute ließ Winter Probe halten von einem Marsch den er für den Feldzug gegen Tyrol componicte, ich sagte der Marsch sei schlecht, die Baiern würden alle ausreißen und der Schimpf auf ihn fallen. Winter zerriß die Composition und war so zornig, daß sein langes Silberhaar wie ein vom Hagel getroffenes Ahrenfeld hin, und herwogte. Ach könnte ich doch and dere Anstalten auch so hintertreiben wie den Marsch.

Jacobi habe ich in drei Wochen nicht gesehen, obeschon ich ihm über seinen Woldemar den er mir hier zu lesen gab, einen sangen Brief geschrieben habe; ich

wollte mich üben die Wahrheit sagen zu können ohne daß sie beleidigt, er war mit dem Brief zufrieden und hat mir mancherlei darauf erwiedert, war ich nicht in das heftige Herzklopfen gerathen wegen den Tyrolern, so war ich vielleicht in eine philosophische Correspondenz gerathen und gewiß drinn stecken geblieben; dort auf den Bergen aber nicht, da hätt ich meine Sache durche gesochten.

Schelling seh ich auch selten, er hat etwas an sich, das will mir nicht behagen, und dies Etwas ist seine Frau, die mich eisersüchtig machen will auf Dich, sie ist in Brieswechsel mit einer Pauline G. aus Jena, von dieser erzählt sie mir immer, wie lieb Du sie hast, wie liebenswürdige Briese Du ihr schreibst zc., ich höre zu und werde krank davon, und dann ärgert mich die Frau. — Ach, es ist auch einerlei, ich kann nicht wollen daß Du mich am liebsten hast, aber es soll sich niesmand unterstehen seine Rechte mit mir zu messen in der Liebe zu Dir.

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Section 18 Section 2 Section 2 Section 2 Section 2 Section 2

1

Secretaria de la propertición de la constante 
Bettine.

٠;

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

## Un Goethe.

10. April.

Die Sonne geht mir launig auf, beleuchtet mir manches Verborgne, blendet mich wieder. Mit schweren Wolken abwechselnd zieht sie über mir hin, bald stürz misch Wetter dann wieder Ruh.

Es ebnet sich nach und nach, und auf dem glatten Spiegel, hell und glühend steht immer wieder des liebsten Mannes Bildniß, wankt nicht, warum vor andern nur Du? — warum nach allen immer wieder Du? und doch bin ich Dir werther mit all der Liebe in der Bruft? — — frag ich Dich? — Nein, ich weiß recht gut daß Du doch nichts antwortest, — und wenn ich auch sagte: lieber, geliedter einziger Mann.

Was hab ich alles erlebt in diesen Tagen was mir das Herz gebrochen, ich möchte meinen Kopf an Deinen Hals versteden, ich möchte meine Atme um Dich schlingen und die bose Zeit verschlafen.

Was hat mich alles gekränkt, — nichts hab ich gehabt in Kopf und Herzen als nur immer das mächtige Schicksal das dort in den Gebirgen rast.

Warum soll ich aber weinen um die, die ihr Leben mit so freudiger Begeisterung ausgehaucht haben? — was erbarmt mich denn so? — hier ist kein Mitleid zu

haben als nur mit mir, daß ich mich so anstrengen muß es auszuhalten.

Will ich Dir alles schreiben, so verträume ich die Zeit — die Zeit, die auf glühenden Sohlen durch's Tyrol wandert; so bittere Betrübniß hat mich durchdrungen, daß ich's nicht wage die Papiere, die in jenen Stunden geschrieben sind, an Dich abzuschicken.

19. April.

Ich bin hellsehend Goethe, — ich seh das vergoßna Blut der Tyroler triumphirend in den Busen der Gottscheit zurückströmen. Die hohen gewaltigen Eichen, die Wohnungen der Menschen, die grünen Matten, die glücklichen Herden, der geliebte gepflegte Reichthum des Heldenvolks, die den Opfertod in den Flammen fanden, das alles seh ich verklärt mit ihnen gen Himmel sahren, bis auf den treuen Hund, der seinen Heren beschützend, den Tod verachtet wie er.

Der Hund, der keinen Wis hat, nur Instinkt, und heiter in jedem Geschick das rechte thut. — Uch hätte der Mensch nur so viel-Wis den eignen Instinkt nicht zu perläugnen:

In all diesen Tagen der Unruh, glaub's Goethel vergeht keiner den ich nicht mit dem Gedanken un Dich

beschließe, ich bin so gewohnt Deinen Namen zu nennen, Nachts, eh ich einschlafe Dir alle Hoffnung an's Herz zu legen, und alle Bitten und Fragen in die Zukunft.

Da liegen sie um mich her die Papiere mit der Geschichte des Tags und den Traumen der Nacht, lauter
Berwirrung, Unmuth, Sehnsucht und Seufzer der Ohns
macht; ich mag Dir in dieser Zeit die sich so geltend
macht, nichts von meinem bedürftigen Herzen mittheilen,
nur ein paar kleine Zufälle, die mich beschäftigen, schrieb
ich Dir auf, damit ich nicht verläugne vor Dir, daß ein
höheres Geschick auch mir Winke gab, obschon ich zu
unmundig mich fühle, ihm zu folgen.

Im Marz war's, da leitete mir der Graf M.., bei dessen Familie ich hier wohne, eine wunderliche Geschichte ein, die artig ausging. Der Hosmeister seines Gohnes giebt ihn bei der Polizei an, er sei österreichisch gesinnt und man habe an seinem Tisch die Gesundheit des Kaisers getrunken, er schiebt alles auf mich, und num bittet er mich daß ich auf diese Lüge eingehe, da es ihm sehr nachtheilig sein könne, mir aber höchstens einen kleinen Verweis zuziehen werde, sehr willkommen war mir's, ihm einen Dienst leisten zu können, ich will lige mit Vergnügen ein; in einer Gesellschaft wird mir der Polizeipräsident vorgestellt, unter dem Vorwand

meine Bekanntschaft machen zu wollen, ich komme ihm zuvor und schütte ihm mein ganzes herz aus, meine Begeisterung für die Tyroler, und daß ich aus Sehnstucht alle Tage auf den Schneckenthurm steige mit dem Fernrohr, daß man heute aber eine Schildwache hingespflanzt habe die mich nicht hinaufgelassen; gerührt über mein Jutrauen, küßt er mir die Hand und verspricht mir die Schildwache wegzubeordern. — es war keine List von mir, denn ich hätte wirklich nicht gewußt mich anders zu benehmen, indessen ist durch dieses Verfahren der Freund weiß gebrennt und ich nicht schwarz.

Ein paar Tage später, in der Charwoche, indem ich Abends in der Dämmerung in meinem Zimmer als lein war, treten zwei Tyroler bei mir ein, ich bin verswundert, aber nicht erschrocken. — Der eine nimmt mich bei der Hand und sagt: wir wissen daß du den Tyroslern gut bist und wollen dich um eine Gefälligkeit bitsten; es waren Papiere an Stadion und mündliche Austräge, sie sagten mir noch, es würde gewiß ein Augensblick kommen da ich ihnen Dienste leisten könne, es war mir so wunderlich, ich glaubte es könne eine List sein mich auszusorschen, doch war ich kurz gesaßt und sagte: Ihr mögt mich nun betrügen oder nicht, so werd ich thun was ihr von mir verlangt; der Tyroler sieht

mich an und sagt: ich bin Leibhusar des Könige, kein Mensch hat arges gegen mich, und doch hab ich nichts im Sinn als nur wie ich meinen Leuten helfen will, nun hast du mich in Händen und wirst nicht fürchten daß ein Iproler auch ein Berrather sein könne.

Wie die Enroler weg waren war ich wie betäubt, mein herz schlug hoch vor Entzücken, daß sie mir dies Butrauen geschenkt haben; am andern Tag war Charfreitag, da holte mich der Stadion ab, um mir eine stille Messe zu lesen. Ich gab ihm meine Depeschen und erzählte ihm alles, äußerte ihm voll Beschärmung die große Sehnsucht, daß ich fort möchte zu den Tyrolern; Stadion sagt, ich soll mich auf ihn verlassen, er wolle einen Stußen auf den Rücken nehmen und in's Tyrol gehen, und alles was ich möchte, das wolle er sur lesen werde, denn in wenig Tagen sei seine Abreise bestimmt. Uch Gott, es siel mir schwer aus's Herz daß ich so bald den lieben Freund verlieren sollte.

Nach der Messe ging ich auf's Chor, Winter ließ die Lamentation singen, ich warf ein Chorhemd über und sang mit, unterdessen kam der Aronprinz mit seis vem Bruder, das Aruzisir lag an der Erde, das beide Brüder küßten, nachher umarmten sie sich; sie waren

bis an den Lag entzweit gewesen über einen Sofmeifter, den der Kronpring, weil er ihn für untauglich bielt, von seinem Bruder entfernt hatte; sie verföhnten sich also hier in der Kirche mit einander und mir machte es große Freude zuzusehen. Bopp, ein alter Claviermeister des Kronpringen, der auch mir Unterricht giebt, begleitete mich nach hause, er zeigte mir ein Sonnet was der Kronprinz an diesem Morgen gedichtet hatte; schon daß er diesen Bergensdrang empfindet, bei Ereignissen die ihn naber angehen, zu dichten, spricht für eine tiefere Seele; in ihm waltet gewiß das Naturrecht vor, dann wird er auch die Tyroler nicht mißhandeln lassen; ja, ich hab eine gute Zuversicht zu ihm; der alte Bopp erzählt mir alles was meinen Enthusiasmus noch fteigern kann. Um dritten Feiertag holte er mich ab in den englischen Garten, um die Unrede des Kronprinzen an seine versammelte Truppen, mit denen er seinen erften Feldzug machen wird, anzuhören; ich konnte nichts zusammenhängendes verstehen, aber was ich hörte, war mir nicht recht, er spricht von ihrer Tapferkeit, ihrer Ausdauer und Treue, von den abtrünnigen, verrätheris schen Tyrolern, daß er sie, vereint mit ihnen, gum Gehorsam zuruckführen werde, und daß er feine eigne Chre mit der ihrigen verflechte und verpfande zc. Wie ich nach Hause komme wühlt das alles in mir, ich sehe schon im Geist wie der Aronprinz, seinen Generalen überlassen, alles thut wogegen sein Herz spricht, und dann ist's um ihn geschehen. So ein bairischer General ist ein wahrer Rumpelbaß, aus ihm hervor brummt nichts als Baierns Ehrgeiz; das ist die grobe, rauhe Stimme, mit der er alle besseren Gefühle übertont.

Das alles wogte in meinem Herzen da ich von dieser öffentlichen Rede zurückkam, und daß kein Mensch in der Welt einem Herrscher die Wahrheit sagt, im Gegentheil nur Schmeichler ihnen immerdar Recht geben, und je tieser sich ein solcher irrt, je gewaltiger ist in jenen die Furcht, er möge an ihrer Übereinstimmung zweiseln; sie haben nie das Wohl der Menschheit, sie haben nur immer die Gunst des Herrn im Auge. Ich mußte also einen verzweiselten Schritt thun, um den Tumult der eignen Lebensgeister zu beschwichtigen, und ich bitte Dich im Voraus um Verzeihung, wenn Du es nicht gut heißen solltest.

Erst nachdem ich dem Kronprinzen, meine Liebe zu ihm, meine Begeisterung für seinen Genius, Gott weiß in welchen Schwingungen an's Herz getrieben habe, vertraue ich ihm meine Unschauung von dem Tyrolerzvolk, das sich die Heldenkrone erwicht, meine Zuversicht,

er werde Milde und Schonung da verbreiten, wo feine Leute jest nur rohe Buth und Rachgierde malten las fen, ich frage ihn ob der Name, Herzog von Eprol nicht herrlicher klinge, als die Namen der vier Konige die ihre Macht vereint haben um diese helden zu wurgen? Und es moge nun ausgehen wie es wolle, so hoffe ich daß er sich von jenen den Beinamen der Menfchliche erwerben werde; dies ungefähr ift der Inhalt eis nes vier Seiten langen Brief's, den ich, nachdem ich ihn in heftigster Wallung geschrieben (da ich denn auch nicht davor stehen kann was alles noch mit untergelaufen), mit der größten Kaltblutigteit siegelte, und ganz getrost in des Klaviermeisters Sande gab, mit der Bedeutung: es seien wichtige Sachen über die Inroler, die dem Rronpring von großem Nugen sein würden.

Wie gern macht man sich wichtig, mein Bopp purzelte fast die Stiegen herab, vor übergroßer Eile dem Kronprinzen den interessanten Brief zu überbringen, und wie leichtsinnig bin ich, ich vergaß alles. Ich ging zu Winter, Psalmen singen, zu Lieck, zu Jacobi, nirzgends stimmt man mit mir ein, ja alles fürchtet sich, und wenn sie wüßten was ich angerichtet habe, sie würz

ben mir aus Furcht das Haus verbieten, da seh ich denn ganz ironisch drein und denke: seid ihr nur bairisch und französisch, ich und der Aronprinz wir sind deutsch und throlisch, oder er läßt mich in's Gefängniss seien, dann bin ich mit einem Male frei und selbstsständig, dann wird mein Muth schon wachsen, und wenn man mich wieder losläßt, dann geh ich über zu den Throlern und begegne dem Aronprinzen im Feld, und trose ihm ab was er so, mir nicht zugesteht.

D Goethe, wenn ich sollte in's Tyrol wandern, und zur rechten Zeit kommen, daß ich den Heldentod sterbe! es muß doch ein ander Wesen sein, es muß doch eine Belohnung sein für solche lorbeergekrönte Häupter; der glänzende Triumph im Augenblick des Übergangs ist ja Zeugniß genug, daß die Begeisterung, die der Heldentod uns einstößt, nur Widerschein himmlisscher Glorie ist. — Wenn ich sterbe, ich freue mich schon darauf, so gaukle ich als Schmetterling aus dem Sarg meines Leibes hervor, und dann tresse ich Dich in dieser herrlichen Sommerzeit unter Blumen, wenn ein Schmetterling Dich unter Blumen vorzieht, und lieber auf Deiner Stirn sich niederläßt und auf Deinen Lippen als auf den blühenden Rosen umber, dann glaube sicher es ist mein Geist, der auf dem Tyrolers

schlachtfeld frei gemacht ist von irdischen Banden, daß er hin kann wo die Liebe ihn ruft.

Ja wenn alles wahr würde was ich schon in der Phantasie erlebt habe, wenn alle glanzvollen Ereignisse meines innern Lebens auch im äußern sich spiegelten, dann hättest Du schon große und gewaltige Dinge von Deinem Kind erfahren, ich kann Dir nicht sagen was ich träumend schon gethan habe, wie das Blut in mir tobt, daß ich wohl sagen kann ich hab eine Sehnsucht es zu versprizen.

Mein alter Claviermeister kam zurück, zitternd und bleich: was hat in den Papieren gestanden, die Sie mir für den Kronprinzen anvertrauten, sagte er, wenn es mich nur nicht auf ewig unglücklich macht, der Kronprinz schien aufgeregt? ja erzürnt während dem Lesen, und wie er mich gewahr wurde hieß er mich gehen, ohne wie sonst mir auch nur ein gnädiges Wort zu sagen. — Ich mußte lachen, der Claviermeister wurde immer ängstelicher, ich immer lustiger, ich freute mich schon auf meine Gesangenschaft, und wie ich da in der Einsamkeit meinen philosophischen Gedanken nachhängen würde, ich dachte: dann fängt mein Geschick doch einmal an Lezben zu gewinnen, es muß doch einmal was draus entstehen; aber so kam es wieder nicht, ein einzigmal sah

ich den Kronpring im Theater, er winkte mir freundlich; nun gut: acht Tage hatte ich meinen Stadion nicht gesehen, am 10. April wo ich die gewisse Rachricht erhielt er sei in der Nacht abgereist; da war ich doch sehr betrubt daß ich ihn follte zum lettenmal gefehen haben, es war mir eine wunderliche Bedeutung daß er am Charfreitag seine lette Messe gelesen hatte; - die viefen zurudgehaltenen und verläugneten Gefühle brachen endlich in Thranen aus. In der Ginsamkeit da lernt man kennen was man will und was einem versagt Ich fand keine Lage für mein ringendes Herz. made geworden vom Weinen, ichlief ich ein, bist Du schon eingeschlafen, mude vom Beinen? - Manner weinen wohl so nicht? - Du haft wohl nie geweint, daß die Geufzer noch felbst im Schlaf die Bruft beschweren. So schluchzend im Traum hor ich meinen Namen rufen; es war dunket, bei dem schwachen Dammerschein der Laternen von der Strafe, erkenne ich einen Mann neben mir in fremder Goldatenkleidung, Gabel, Patron. tafche, schwarzes Haar, sonst murde ich glauben den schwarzen Fris zu erkennen. - Nein Du irrft nicht, es ift der schwarze Fris, der Abschied von Dir nimmt, mein Wagen steht an der Thür, ich gehe eben als Soldat zur Ofterreichischen Urmee, und was deine Freunde die

Inroler anbelangt, so sollst Du mir kein Borwarfe mas den oder Du siehst mich nie wieder, denn ich gebe Dir mein Chrenwort ich werde nicht erleben daß man fie verrathe, es geht gewiß alles gut, eben war ich beim Aronpringen, der hat mit mir die Gesundheit der Ento. ler getrunken und dem Napoleon ein Pereat gebracht, er hat mich bei der Sand gefaßt und gesagt: erinnern Sie fich dran, daß im Jahr Neune im Upril, wah. rend der Eproler Revolution, der Kranpring von Baiern dem Napoleon widersagt hat, und so hat er sein Glas mit mir angestoßen, daß der Buß zerschellte; ich fagte zu Stadion: nun bin ich allein und hab feinen Freund mehr, er lächelte und sagte: Du schreibst an Goethe, schreib ihm auch von mir, daß der Katholische Prisster auf dem Eproler Schlachtfeld sich Lorbeern holen will, ich sagte: Nun werde ich keine Messe so bald mehr horen; - und ich werde sobald auch keine mehr lesen, sagte er. Da stieß er sein Gewehr auf, und reichte mir die hand zum Abschied. Den werd ich gewiß nicht wiedersehen. Raum war er fort, klopfte es icon wieder, der alte Bopp kommt herein, es war finster im Bimmer, an feiner Stimme erkenne ich daß er freudig ift, er reicht mir feierlich ein zerbrochnes Glas und sagt: das schick Ihnen der Kronprinz und läßt Ihnen

fagen, daß er die Gesundheit derjenigen daraus getrunken hat die Sie protegieren, und hier schickt er Ihnen feine Kokarde als Chrenpfand daß er Ihnen sein Wort losen werde, jeder Ungerechtigkeit, jeder Grausamkeit zu steuern. — Ich war froh, herzlich froh, daß ich nicht fleinlich und zaghaft gewesen war dem Butrauen zu folgen was der Kronpring, und alles ja selbst auch das widersprechendste was ich von ihm erfahren habe mie einflößte; es war sehr freundlich von ihm, daß er mich fo grußen ließ und daß er nicht meine Boreiligkeit von sich wieß; ich werd es ihm nicht vergessen, mag ich auch noch manches verkehrte von ihm horen; denn unter allen die ihn beurtheilen, hat gewiß keiner ein so gutes Berg als er, der es sich gang ruhig gefallen läßt. weiß auch, daß er eine feierliche Hochachtung vor Die hat, und nicht wie andere Pringen, die nur im Boruber. streifen einen solchen Beift berühren wie Du, nein es geht ihm von Herzen wenn er Dich einmal sieht und Dir fagt, daß er sich's zum größten Gluck ichate.

Ich habe noch viel auf dem Herzen, denn ich habe Dich allein dem ich's mittheilen kann. Jeder Augenblick erregt mich auf's Neue, es ist als ob das Schicksal dicht vor meiner Thüre seinen Markt aufgeschlagen hatte; so wie ich den Kopf hinausstecke bietet es Plunder, Verrath und Falschheit feil, außer die Tyroler, deren Siesgesjubel durch alle Verläumdung und Erbitterung der Feinde durchklingt, aus deren frisch vergossnem Blut schon neue Frühlingsblumen sprießen, und die Jünglinge frisch jeden Morgen von den nebelverhüllten Felszacken dem gewissen Sieg entgegen tanzen.

Adieu, Adieu, auf meine Liebe weise ich Dich an, die hier in diesen Blattern nur im Vorüberstreifen den Staub ihrer üppigen Bluthe aus den vollen Kelchen schüttelt.

Bettine.

Friedrich Liek macht jest Schellings Büste, sie wird nicht schöner als er, mithin ganz garstig, und doch ist es ein schönes Werk. —

Da ich in Liek's Werkstätte kam, und sah wie der große, breite, prächtige, viereckige Schellingskopf unter seinen siren Fingern zum Vorschein kam, dacht ich er habe unserm Herrgott abgelernt wie er die Menschen machte, und er werde ihm gleich den Uthem einblasen, und der Kopf werde lernen U — V — sagen, womit ein Philosoph so vieles sagen kann.

## Un Bettine.

Man möchte mit Worten so gerne wie mit Gesdanken Dir entgegen kommen liebste Bettine; aber die Kriegszeiten die so großen Einfluß auf das Lesen haben, erstrecken ihn nicht minder streng auf das Schreiben, und so muß man sich's versagen Deinen romantische charakteristischen Erzählungen gleichlautende Gesinnungen deutlich auszusprechen. Ich muß daher erwarten was Du durch eine Reihe von Briesen mich hoffen läßt, nämlich Dich selbst, um Dir alles mit Dank für Deine nie versiegende Liebe zu beantworten.

Erst in voriger Woche erhielt ich Dein Packet was der Courier in meiner Abwesenheit dem Herzog übergab, det es mir selbst brachte. Seine Neugierde war nicht wenig gespannt, ich mußte um nur durch zu kommen, Deine wohlgelungenen politischen Verhandlungen ihm mittheilen, die denn auch so allerliebst sind, daß es einnem schwer wird sie für sich allein zu bewahren. Der Herzog bedauert sehr, daß Du im Interesse anderer Mächte bist. —

Ich habe mich nun hier in Jena in einen Roman eingesponnen, um weniger von allem Übel der Beit er-

griffen zu werden, ich hoffe der Schmetterling der da heraussliegt wird Dich noch als Bewohner dieses Erdenrunds begrüßen und Dir beweisen, wie die Psychen auch auf scheinbar verschiednen Bahnen einander begegnen.

Auch Deine Inrischen Aufforderungen an eine frühere Epoche des Autors haben mir in manchem Sinne zugesagt, und wüchse der Mensch nicht aus der Zeit mehr noch wie aus Seelenepochen heraus, so würd ich nicht noch einmal erleben wie schmerzlich es ist, solchen Bitten kein Gehör zu geben.

Deine interessanten Ereignisse mit dem hohen Protektor eigner feindlicher Widersacher, macht mich begierig noch mehr und auch von andrer Seite von ihm zu
wissen, zum Beispiel könntest Du mir die Bersuche und
Bruchstücke seiner Gedichte in deren Besit Du bist, mittheilen, mit Bergnügen würde ich ihn in dem unbefangnen Spiel mit seiner jungen Muse beobachten.

Die Gelegenheiten, mir sicher Deine Briefe zu schicken versäume ja nicht, sie sind mir in dieser armen Zeit äus Berst willkommen. Auch was der Tag sonst noch mit sich bringt berichte, von Freunden und merkwürdigen Leuten, Künsten und philosophischen Erscheinungen; da Du in einem Kreis vielfach aufgeregter Geister bist, so kann Dir der Stoff hier nicht ausgehen.

Möchten doch auch die versprochnen Mittheilungen über die letzen Tage meiner Mutter in diesen verschlingenden Ereignissen nicht untergehen, mir ist zwar mancherlei von Freunden über sie berichtet, wie sie mit grosser Besonnenheit alle irdischen Anordnungen getroffen; von Dir aber erwarte ich noch etwas anders, daß Dein liebender Sinn ihr ein Denkmal setze, in der Erinnerung ihrer letzen Augenblicke.

Ich bin sehe in Deiner Schuld liebes Kind mit diesen wenigen Zeilen, ich kann Dir nur mit Dank bezahlen für alles was Du mir giebst, geben möchte ich Dir das beste, wenn Du es nicht schon unwiderstehlich an Dich gerissen hättest.

Der schwarze Frit ist mir auch unter diesem Nasmen ein guter Bekannter, und die schönen Züge die Du van ihm berichtest, bilden ein vollkommnes Ganze mit dem was eine befreundete Erinnerung hinzubringt. Du hast wohl recht zu sagen, daß wo der Boden mit Heldenblut getränkt wird, es in jeder Blume neu hervorssprieße, Deinem Helden gönne ich, daß Mars und Misnerva ihm alles Glück zuwenden mögen, da er so schösnem an Deiner Geite entrissen zu sein scheint.

17. Mai 1809.

## Un Goethe.

13. Mai.

Der Kronpring von Baiern ist die angenehmste unbefangenste Jugend, ift so edler Natur, daß ihn Betrug nie verlett, fo wie den gehörnten Siegfried nie die Lanzenstiche verletten. Er ift eine Bluthe auf welcher der Morgenthau noch ruht, er schwimmt noch in seiner eignen Utmosphare, das beißt: seine besten Rrafte find noch in ihm. Wenn es fo fort ginge und daß teine bofen Machte seiner Meister murden? - Wie gut hatten's doch jene Ritter, die von geneigten Feen mit Fraftigen Talismanen versehen wurden, wenn sie zwischen feuris gen Drachen und ungeschlachten Riefen nach dem tanzenden Baffer des Lebens oder nach goldnen Liebesapfel ausgesandt waren, und eine in Marmor vermunichte Pringessin, so roth wie Blut, so weiß wie Schnee, schon wie das ausgespannte himmelszelt über dem Frühlingsgarten, als ihrer Erlösung Lohn ihnen zu Theil wurde. — Jest ist die Aufgabe anders: die unbewachten Apfelbaume hangen ihre fruchtbeladenen Breige über den Weg, und Liebchen lauscht hinter der Bede um den Ritter selbst zu fangen, und diesem allem soll

er entgehen und sein Herz der Tugend weihen, die keine Jugend hat, sondern eine gräuliche Larve, so daß man vor ihr Reißaus nehmen möchte; la belle et la bête, la bête ist die Tugend und la belle ist die Jugend, die sich von ihr soll fressen lassen; da ist's denn kein Wunz der, wenn die Jugend vor der Tugend Reißaus nimmt, und man kann ohne geheime partheiliche Wünsche nicht Zeuge von diesem Wettrennen sein. — Armer Kronprinz! Ich bin ihm gut, weil er mit so schönem Willen hinzübergeht zu meinen Tyrolern, und wenn er auch nichts thut als der Grausamkeit wehrt, ich verlasse mich auf ihn.

Gestern bin ich zum erstenmal wieder eine Strecke weit in's Freie gelaufen, mit einem kapriziösen Liebha. ber der Wissenschaften und Künste, mit einem sehr gusten gehorsamen Kinde seiner eignen Launen, eine warme lebendige Natur, breit und schmal, wie Du ihn willst, dreht sich schwindellos über einem Abgrund herum, steigt mit Vergnügen auf die kahlen Spisen der Alpen, um nach Belieben in den Ocean oder in's mittelländische Meer zu speien, macht übrigens wenig Lärm. Wenn Du ihn se siehst und nach dieser Beschreibung erkennst, so ruf ihm nur Rumohr, ich vermuthe, er wird sich nach Dir umsehen. — Mit diesem also hat meine unbefangne

Jugend gewagt, sich das Ziel einer anderthalb Stunden weiten Reise zu setzen, der Ort unserer Wallfahrt heißt Harlachingen, auf französisch, Arlequin. Ein heißer Nachmittag, recht um melancholische Blicke in Brand zu stecken.

Bir verlassen den grunen Teppich, ichreiten über einen schmalen Balten auf die andere Geite des Ufers, wandern zwischen Weiden, Mühlen, Bachen, weiter; wie nimmt fich da ein Bauer in rother Jade gut aus, gelehnt an den hohen Stamm des edlen populus alba, deffen feine Afte mit kaum entsprognen Blattern einen fanften grunen Schleier, gleichsam ein Fruhlingenes niederspinnen, in welchem sich die taufend Rafer und sonstige Bestien fangen, icherzen und ganz lieblich haushalten. Jest! warum nicht? - Da unter dem Baum ift genugsam Plat seinen Gedanken Audienz zu geben. der launige Naturliebhaber läßt sich da nieder, das Dolce farniente summt ihm ein Wiegenliedchen in die Ohren, die Augenlider sinken, Rumohr schläft. Natur halt Wache, lispelt, flustert, lallt, zwitschert. — Das thut ihm so gut; träumend senkt er sein Haupt auf die Brust; jest möcht ich Dich fragen Rumohr, was ich nie fragen mag wenn Du wach bift. Wie kommt's daß Du ein so großes Erbarmen hast und freundlich bist mit

allen Thieren, und Dich nicht kummerft um das gewaltige Geschick jenes Bergvolks? Bor wenig Bochen, wie das Eis brach und der Fluß überschwoll, da settest Du alles dran eine Rage aus der Wassersnoth zu retten. Borgestern haft Du einen todtgeschlagnen Sund, der am Wege lag, mit eignen Sanden eine Grube gemacht und mit Erde bededt, obicon Du in feidnen Strumpfen warft, und einen Rlaque in Sanden hatteft. Morgen hast Du mit Thranen geklagt, daß die Nachbarn ein Schwalbennest gerstörten trog Deinen Bitten und Ginreden. Warum gefällt Dir's nicht, Deine Langeweile, Deine melancholische Laune zu verkaufen um einen Stugen, Du bist so leicht und schlank wie eine Birte, Du tonntest Gage thun über die Abgrunde, von einem Fels zum andern, aber faul bist Du und furchtbar frank an Neutralitat. - Da steh ich allein auf der Wiese, Rumohr schnarcht, daß die Blumen erzittern, und ich dent an die Sturmglode, deren Belaut fo fürchterlich in den Ohren der Feinde erklingt, und auf deren Ruf alle mit Trommel und Pfeifen ausziehen, ob auch die Sturme brausen, ob Nacht oder Tag, - und Rumohr, im Schatten eines jungbelaubten Baumes, eingewiegt von icherzenden Luftchen und fingenden Müdichen, schlaft fest; was geht den Edelmann das Schickfal derer

an, denen keine Strapaze zu hart, kein Marsch zu weit ist, die nur fragen: wo ist der Feind? — dran, dran, für Gott, unsern lieben Kaiser und Vaterland!! — Das muß ich Dir sagen, wenn ich je einen Kaiser, einen Landesherrn lieben könnte, so wär's im Augenblick wo ein solches Volk im Enthusiasmus sein Blut für ihn versprist; ja, dann wollt ich auch rusen: wer mir meis nen Kaiser nehmen will, der muß mich erst todtschlagen, aber so sag ich mit dem Apostel: ein jeder ist geboren König zu sein und Priester der eignen göttlichen Natur, wie Rumohr.

Die Isar ist ein wunderlicher Fluß. Pfeilschnell stürzen die jungen Quellen von den Bergklippen herab, sammeln sich unten im felsigen Bett in einen reißenden Strom. Wie ein schäumender Drache mit aufgesperretem Rachen braust er hüben und drüben, über hervortagende Felsstücke verschlingend her, seine grünen, dunklen Wellen brechen sich tausendfach am Gestein und schäumend jagen sie hinab, sie seufzen, sie lallen, sie stöhnen, sie brausen gewaltig. Die Möven sliegen zu Tausenden über dem Wassersturz und nesen die Spissen ihrer scharfen Flügel; — und in so karger Gegend, schauberhaft anzusehen, ein schmaler Steg von zwei Brettern, eine Viertel Stunde lang, schräg in die Länge

des Flusses. - Mun, wir gingen feine Gefahr ahnend drüber hin, die Wellen brachen sich in schwindelnder Gile auf dem Wehr unter dem gitternden Steg. Mußer daß die Bretter mit meiner Leichtigkeit bin. und berschwankten, und Rumohr's Fuß zweimal durchbrach, waren wir icon ziemlich weit gekommen, ein dicker Bürger mit der Berdienstmedaille auf der Bruft, tam von der andern Seite, keiner hatte den andern bemerkt, an einander vorbeizukommen war nicht, einer mußte umdrehen. Rumohr fagt: wir muffen erft erfahren für was er die Medaille hat, darauf soll's ankommen wer umtehrt. Wahrhaftig ich fürchtete mich, mir war ichon schwindlich, hatten wir umtehren muffen, so war ich voran, mahrend die losen Bretter unter meinen Füßen schwankten. Wir erkundigten uns ehrerbietigst nach der Ursache feines Verdienstes: - er hatte einen Dieb gefangen. Rumohr sagte: dies Berdienst weiß ich nicht zu schägen, denn ich bin fein Dieb, alfo bitt ich umgukehren, der verwunderte dicke Mann ließ sich mit Rumohr's Beihulfe umtehren und machte den Weg zurudt.

Unter einem Kastanienbaum ließ ich mich nieder, träumend grub ich mit einem Reis in die Erde. Rusmohr jagt mit Stock und Hut die Maikafer auseinans der, die wie viele Flintenkugeln uns umschwirrten, beim

nach haufegeben in der Dammerung. - Rah an der Stade auf einem grunen Plat am Ufer fleht die Gtatue des heiligen Johann von Repomut, der Baffergott; vier Laternen werfen einen frommen Glang auf ibn, die Leute knieen da nach einander hin, verrichten ihr Gebet, ftort keiner den andern; gehen ab und zu. Die Mondsichel stand oben; - in der Ferne hörten wir Pauken und Trompeten, Signal der Freude über die Rudfunst des Königs; er war geflohen vor einer Bandvoll maghalsiger Tyroler, die wollten ihn gefangen haben, war, um ließ er sich nicht fangen, da war er mitten unter Belden, feine beffere Gefellichaft für einen König; umfonst mar's nicht gewesen, der Jubel murde nicht gering gewesen sein, von Angesicht zu Angesicht hatte er viele leicht beffere Geschäfte gemacht, er ift gut, der Ronig, der muß fich auch fügen in's eiferne Gefchick der falschen Politik. - Die Stadt: war illuminirt als wir hineinkamen, und mein Berg war bei dem allen schwer, fehr fcwer, wollte gern mit jenen Felsfteinen in die Tiefe hinabrollen, denn weil ich alles geschehen laffen muß. heut haben wir den 18. Mai, die Baume blib hen, was wird noch alles vorgehen bis die Früchte reis fen. Borgeftern glubte der himmel über jenen Mpen, nicht vom Feuer der untertauchenden Conne, nein, vom

Mordbrand; da kamen sie in den Flummen um, die Mütter mit den Sänglingen, hier lag alles im schweis genden Frieden der Nacht, und der Than tränkte die Rräuter, und dort verkohlte die Flamme den mit Heldens blut getränkten Boden.

Ich stand die halbe Nacht auf dem Ehurm im Hospgatten und betrachtete den rothen Schein, und wußter nicht was ich davon denken sollte, und konnte nicht ber ten, weil es doch nichts hilft, und weil ein göttlich Gesthick größer ist als alle Noth, und allen Janumer ausi wiegt. —

Ich, wenn schnschtiger Jammer beten ift, warum hat dann Gott mein heißes Gebet nicht erhört? — warum hat er mir nicht einen Führer geschickt, der mich die Wege hindbet geleitet hatte? — Ich zittere zwar vor Furcht und Schrecken über allen Gräuel, den men nimmer ahnen könnte, wenn er nicht geschehen wär, aber die Stimme aus meinem Herzen hinüber zu ihnen, übertäubt alles. Das Schloß der blinden Lannenberge haben sie verrätherisch abgebrennt; Schwap, Greise, Rinder, Heiligthümer; ach, was soll ich Dir schreiben, was ich nimmermehr selbst wissen möchte, und doch haben die Baiern selbst subsind sich dessen gerühmt, so was muß man tragen lernen mit kaltem Blut, und

1

muß denken daß Unsterblichkeit ein ewiger Lohn ist, der alles Geschick überbietet. —

Der König suhr, da wir eben in die Stadt kamen, durch die erleuchteten Straßen, das Volk jauchzte und Freudenthränen rollten über die Wangen der harten Nation; ich warf ihm auch Rußhände zu, und ich gönnihm daß er geliebt ist. — Abieu, hab dein treues Kind lieb, sag ihm bald ein paar Worte.

Bettine.

Un Goethe.

21m 22. Migi.

Heute Morgen zu meiner Überraschung erhielt ich Deinen Brief. Ich war gar nicht mehr gefaßt darauf, schon die ganze Zeit schreibe ich meine Blätter als ein verzweifelter Liebhaber, der sie dem Sturmwind preis giebt, ob der sie etwa hintrage zu dem Freund in den mein krankes Herz Vertrauen hat. So hat mich denn mein guter Genius nicht verlassen! er durchsaufet die Lüfte auf einem schlechten Postklepper, und am Morgen, einer Nacht voll weinender Träume, erbliek ich erwachsud das blaue Convert auf meiner grünen Decke,

Go teetet benn ihr fteilen Berge, ihr fcbroffen Rels. mande, ihr feden, radjeglühenden Schugen, ihr verwie fleten Thale und rauchenden Wohnungen befcheiden zurud in den hintergrund und überlaßt mich einer ungemeffenen Freude, die elektrische Rette die den Funten von Ihm bis zu mir leitet zu berühren, und ungablige Mal nehm ich ihn in mich auf, Schlag auf Schlag, diefen Funten der Luft. - Ein großes Berg, boch über den Schreden der Beit, neigt fich herab zu meinem Ber-Wie der filberne gaden fich niederschlängelt in's Thal zwischen hinabgrunenden Matten und blübenden Buichen (denn wir haben ja Mai), fich unten sammelt und im Spiegel mir mein Bild zeigt, fo leiten Deine freundlichen Worte hinab zu mir das schöne Bewußtsein, aufbewahrt zu fein im Beiligthum Deiner Erinnerungen, Deiner Gefühle; fo mag id's zu glauben, da diefer Glaube mir den Frieden giebt. -

D, lieber Freund, während Du Dich abwendest vor dem Unheil trüber Zeit, in einsamer höhe Geschicke bitdest, und mit scharfen Sinnen sie lenkest, daß sie ihe rem Glück nicht entgehen, denn sicher ist dies schöne Buch, welches Du Die zum Erost über alles traurige erfindest, ein Schat köstlicher Genüsse, wo Du in seinen Organisationen und großen Anlagen der Charaktere

Stimmungen einleiteft und Gefähle die befeligen, mo Du mit freundlichem Sauch die Blume des Glude erwedft und in geheinmiftvall glabenden Sarben, erbluben machst was unfer Geist entbehrt. - Ja, Goethe, mab. rend diesem hat es fich gang anders in mir gestaltet. -Du erinnerst Dich wohl noch, dag die Gegend, das Alima meiner Gedanken und Empfindungen heiter maren, ein freundlicher Spielplat wo fich bunte Schmetterlinge zu Berden über Blumen ichaukelten, und wie dein Kind spielte unter ihnen, so leichtsinnig wie sie felber, und Dich, den einzigen Priefter diefer schonen Matur, muthwillig umjauchzte, manchmal auch tiefbewegt allen Reiz beglückter Liebe in sich sammelnd zu Deinen Füßen in Begrifterung überftromte. Jest ift es anders in mir, dustere Hallen, die prophetische Monumente gewaltiger Todeshelden umschließen, sind der Mittelpunkt meiner schweren Uhnungen; der weiche Mondes ftrahl, der goldnen Birke Duft, dringen da nicht ein, aber wohl Traume die mir das Berg zerreißen, die mir im Ropf glühen, daß alle Adern pochen. Ich liege an der Erde am perodeten Ort, und muß die Ramen ausrufen diefer Belden, deren ichauerliches Geschick mich verwundet; ich feb ihre Baupter mit Giegeslorbeern geichmudt, folg und machtig unter dem Beil niederrollen

auf das Schaffet. Ich Gott, ach Gett. welch lauter Schrei der Bergweiflung durchfahrt mich bei diefen ein: bilberifchen Traumen. Barum muß ich verzogen ba noch nichts verloren ift? - ich hab ein Flebet fo grubt mir der Ropf. Auf dem tonnenformigen Gipfel des Rofels, Speckbachers Borft, der fchlaftes, teiner Speife bedürfend, mit befferer Soffnung beflügelt, leicht wie ein Bogel ichwebt über dem Augenblick da es Beit ift. Auf dem Brenner wo Sofers unwandelbarer Gleichmuch die Beschicke fenkt, die Todtenopfer der Treue anordnet. In Berge Ischel wo der Rapuziner den weisen Steden in der hand, alles errathend und vorbeugend fich allen voranwagend, an der Spige des Landvolks, Gieg bewußt über die Saaten niederjagt in's Thal. Da feh ich auch mich unter diefen, die turge grune und weiße Standarte schwingend weit voran auf steilstem Gipfel, und der Sieg brennt mir in den Gliedern, und da kommt der bofe Traum und haut mit geschwungener Urt mir die feste Sand ab, die niederstürzt mit fammit der Sahne in den Abgrund, dann ist alles so öde und stumm, die Finsterniß bricht ein und alles verschwunden, nur ich allein auf der Felswand ohne Jahne, ohne Hand, verzeih's daß ich so rase aber so ist's.

Seute morgen noch mein letter Traum, da trat

viner zu mir auf dem Schlachtfeld, sänft von Gesicht, von gemossenten Wosen, als war es Hofer; der sagte mitten unter Leichen stehend zu mir: Die starben alle mit großer Freudigkeit. In demselben Angenblick erwachte ich unter Spränen, da lag Dein Brief auf dem Bett.

Ach vereine Dich doch mit mir, Ihrer zu gedenken die da hinstürzen ohne Namen, kindliche Herzen ohne Gehl, lustig geschmückt wie zur Hochzeit mit goldnen Sträußern, die Mühen geziert mit Schwungfedern der Auerhähne und mit Gemsbärten, das Zeichen tollkühner Schühen. Ja! gedenke ihrer; es ist des Dichters Ruhm daß er den Helden die Unsterblichkeit sichere!

6. Juni.

Gestern da ich Dir geschrieben hatte, da war die Gonne schon im Untergehen, da ging ich noch hinaus wo man die Alpen sieht, was soll ich anders thun? es ist mein täglicher Weg, da begegne ich oft einen der auch nach den Tyroler Alpen späht. An jenem späten Abend, ich glaub es war in der Mitte Mai wo Schwatz abbrannte, da war er mit auf dem Thurm, da konnte er sich gar nicht sassen, er rang die Hände und janus

merte feife o Schwag! O liebes Baterland! - Geftem mar er wieder da und ergoß mit Freudebraufen den gangen Schat foiner Neuigleiten vor mie. 2Benn's dem nach wahr ift, so haben die Tyroler am Berg-Jesu Seft, (den Datum mußte er nicht) den Feind übermaltigt und gang Enrol zum zweitenmal befreit. 3ch fann nicht et gablen was er alles vorbrachte. Du murdeft es fo menig verstehen wie ich; Speckbachers With hat durch eine Batterie von Baumftammen, als ob es Kanonen waren und durch zusammengebundne Flintenläufe den Anall nachahmend, den Beind betrogen, gleich drauf die Brude bei Hall dreimal gestürmt und den Feind mit sammt den Kanonen gurudgetrieben, Die Kinder dicht hinter drein; wo der Staub aufwirbelte, ichnitten fie mit ihren Meffern die Rugeln aus und brachten fie den Cougen. Det hauptsieg war am Berg Sfel, dem Kapuziner ift der Bart weggebrennt. Die namhaften Belden sind alle noch vollzählig. Handbillet haben fie vom Kaifer mit gro-Ben Berheißungen aus der Fulle feines Bergens. Wenn's auch nicht alles wahr wird meinte mein Tyroler, so war's doch wieder ein Freudentag für's Baterland der aller Aufopferung werth ift.

Vom Kronprinz hab ich kein Gedicht, ein einziges was er am Tag vor seinem Auszug in den Krieg machte,

Pantalon, er will's unter keiner Bedingung abschreie ben. Eine junge Muse der Schauspielkunst besitzt deren mehrere, der alte Bopp hat ihr auf meine. Bitte drum angelegen, sie suchte danach unter den Theaterbumpen und sand sie nicht, sonst hatten sie zu Diensten gestant den, meinte sie, der Leonpring würde ihr andere machen,

Gold und Perlen hab ich nicht, der einzige Coat nach dem ich gewiß allein greifen wurde bei einer Feuersbrunft find Deine Briefe, Deine ichonen Lieder die Du mit eigner hand geschrieben, fie find verwahrt in den rothen Sammettasche, die liege Rachts unter meinem Ropftiffen, darin ift auch noch der Beildenstrauß. den Du mir in der Gesellschaft bei Wieland so verborgen zusteckteft, wo Dein Blick wie ein Sperber über alleu-Blieden freiste, daß keiner wagte aufzusehen. - Die junge Muse giebt es auf, die Opfer, die der Kronpring ihr in Dichterperlen gereiht zu Bugen legte, unter dem Buft von falschem Schmud und Flitterftat wieder gu finden, und doch waren sie im Bauberhauch der Mondnachte bei dem Lied der Nachtigall erfunden, Gilb um Silbe; Klang um Klang aufgereiht. Wer Gilb um Gilbe die nicht liebt, nicht diesen Schlingen sich gefangen giebt, der mag won Himmelskräften uuch nicht wiffen, wie gardich die, von Reim zu Reim fich fählen.

Deine Mutter wurde ich nicht vergossen, und sollt ich auch mitten im Kriegsgetümmel untergehen, so würde ich gewiß noch im letten Mament die Erde küssen zu ber ihrem Andenken. Was ich Dir noch nurkkwürdiges zu ber richten habe ist schon aufgeschrieben, im nächsten Brief wirk Du es sinden, dieser wird schan zu dick, und ich schäme mich, daß ich Dir nichts wichtiges zu schreiben habe und doch nicht; abbrechen kann. Geschwäh! — ich weiß ja wie's ging in Weimar, da sagt ich auch nichts gescheutes und doch hörtest Du gern zu.

Vom Stadion weiß ich gar nichts, da muß ich turzen Prozeß machen und ihn verschmerzen, wer weiß ob ich ihn je wieder seh.

Jacobi ist gart wie eine Pspihe, zu früh geweckt, rührend; war es möglich, so könnte man von ihm lere nen, abee die Unmöglichkeit ist ein eigner Damon, der listig alles zu vereiteln weiß zu was man sich berechtigt fühlt; so mein ich immer, wenn ich Jarobi von Geslehrten und Philosophen umgeben seh, ihm war besser er sei allein mit mir. Ich bin überzeugt meine unbefangenen Fragen, um von ihm zu lernen, würden ihm mehr

Lebenswächne edregen, ale jene alle die vor ihm eines zu fein als nothwendig erathten. Mittheilung ift fein bodifter Genuß; er appellirt in allem an feine Frublingszeit, jede frifch aufgeblühte Rose erinnert ihn leb. haft an jene die ihm gum Genug einft blabten, und in. dem er sanft durch die Haine mandelt, erzählt er, wie einst Freunde Urm in Urm fich mit ihm umschlungen in foftlichen Gesprachen, die spat in die laue Commernadit währten, und da weiß er noch von jedem Baum in Pempelfort, von der Laube am Baffer auf dem die Schwäne freiften; von welcher Seite der Mond hereinstrahlte auf reintlichem Ries, wo die Bachftelzchen stolzierten; das alles spricht sich aus ihm hervor wie det Don einer einfamen Flote, fie deutet an: ber Beift weilt noch hier; in ihren friedlichen Melodieen aber fpricht fich die Gehnsucht zum unendlichen aus. Geine höchft edle Gestalt ist gebrechlich, es ist als ob die Hulle leicht zusammen finken konne um den Geift in die Freiheit zu entlaffen. Reulich fuhr ich mit ihm, den beiden Schwestern, und dem Grafen Wefterhold, nach dem Staremberger Gee. Bir agen zu Mittag in einem angenehmen Garten, alles war mit Blumen und blühenden Strauchern überfaet, und da ich zur Unterhaltung ber

gelehrten Gefellfchaft nichts beitragen konnte, fo fam: melte ich deren fo viel als mein Strobbat faßte. Im Shiff, auf dem wie bei herannahendem Abend mohl anderthalb Stunden fahren mußten, um das jenseitige Ufer wieder zu erreichen, machte ich einen Rrang. Die untergehende Conne rothete die weißen Spigen der Mipentette und Jacobi hatte feine Freude dran, er teplonirte alle Grazie seiner Jugend, Du selbst haft mir einmal ergählt, daß er als Student nicht wenig eitel auf fein icones Bein gewesen, und bag er in Leipzig mit Dir in einen Tuchladen gegangen, das Bein auf den Ladentisch gelegt, und dort die neuen Beinkleidernufter drauf probiet, blos um das Bein der fehr artigen Frau im Laden zu zeigen; - in diefer Laune fchien er mir gu fein; nachläffig hatte er fein Bein ausgestredt, betrachtete es wohlgefällig, ftrich mit der hand drüber, dann wenige Worte über den herrlichen Abend flüsternd, beugte er sich zu mir herab da ich am Boden sag und den Schoof voll Blumen hatte, me ich die besten auslas zum Kranz, und so besprachen wir uns einsilbig aber zierlich und mit Genug in Geberden und Worten, und ich mußte es ihm begreiflich zu machen daß ich ihn liebenswürdig finde, als auf einmat Tante Leuens vorsorgende Bosheitspflege der feinen Gefühlscoquete

terie einen bofen Streich spielte; ich schame mich noch wenn ich dran denke; sie holte eine weiße langgeftricte wollne Bipfelmuge aus ihrer Schurzentafche, schob sie in einander und zog sie dem Jacobi weit über Die Ohren, weil die Abendluft beginne rauh zu werden, grade in dem Augenblick als ich ihm fagte: heute verfleh ich's recht daß Gie ichon find, und er mir gum Dant die Rose in die Bruft ftedte die ich ihm gegeben hatte. Jacobi wehrte sich gegen die Rachtmute, Tante Lene behauptete den Gieg, ich mochte nicht wieder auf. warts sehen so beschamt war ich. - Gie find recht coquett, sagte ber Graf Wefterhold; ich flocht still an meinem Krang, da aber Tante Lene und Lotte einflimmend mir gute Lehren gaben, sprang ich ploglich auf. und trappelte so, daß der Kahn beftig schwankte, unt Botteswillen wir fallen! fcbrie alles, ja, ja! rief ich. wenn Sie noch ein Wort welter fagen über Dinge Die Gie nicht verfteben. Ich schwankte weiter, "haben Gie Ruh es wird mir schwindlich." - Westerhold wollte mich ans rühren, aber da schwankte ich so, daß er fich nicht von Plat getraute, der Schiffer lachte und half schwanken, ich hatte mich vor Jacobi gestellt um ihn nicht in der. fatalen Mute zu seben, jest wo ich sie alle in der Gewalt hatte, wendete ich mich nach ihm, nahm die Miube

beim Bipfel und ichwenkte fie weit hinaus in Die Welten; da hat der Wind die Müte meggeweht fagte ich ich drudte ihm meinen Krang auf den Kopf der ihm wirklich ichon ftand, Lene wollt es nicht leiden, die felichen Blatter tonnten ibm fchaden. Lasse ibn mit doch, fagte Jacobi fanft, ich legte die Band über den Rrang. Jacobi, fagte ich: Ihre feinen Büge leuchten im gebrochnen Licht dieser ichonen Blatter wie die des vere flarten Plato. Gie find icon, und es bedarf nur eines Rranges den Gie fo mobl verdienen, um Gie murdig der Unsterblichkeit darzustellen; ich war vor Born begeistert und Jacobi freute fich; ich feste mich neben ihn an die Erde und hielt feine Band die er mich auch ließ. Feiner fagte etwas, sie wendeten sich alle ab, um die Mussicht zu betrachten, und sprachen unter sich, da lachte ich ihn heimlich an. Da wir an's Ufer kamen, nnhm ich ihm den Krang ab und reichte ihm den hut. Das war meine kleine Liebesgeschichte jenes schönen Tages, ohne welche der Tag nicht ichon gewesen fein wurde; nun hangt der Rrang verwelft an meinem Spies gel, ich bin feitdem nicht wieder hingegangen, denn ich fürchte mich vor Helenen, die aus beleidigter Würde ganz flumm war und mir nicht Adieu fagte; fo mag denn Jacobi freundlich meiner gedenken wenn ich ihn

nicht wieder sehen sollte, dieser Abschied kann ihm keinen unangenehmen Eindruck in der Erinnerung lassen, und mir ist es grade recht; denn ich möchte doch nicht Aunst genng besiehen, den vielen Fallstricken und bösen Auslegungen zu entgehen, die jest wahrscheinlich im Gang sein mögen. Adieu, nun hab ich Dir auf alle Artikel Deines lieben Brieses geantwortet und Dir mein ganzes Herz ausgeschüttet. Versicherungen meiner Liebe gebe ich Dir nicht wehr, die sind in jedem Gedanken, im Bes dürsniss Dir alles an's Herz zu legen, hinlänglich beure, kundet.

7. Juni.

Bettine.

**5** 

Un Goethe.

16 Juni.

Gott lasse mir den einzigen Wunsch gedeihen Dich wieder zu sehen und zögere nicht allzulang. So eben vernehme ich, daß jemand von meiner Bekanntschaft nach Weimar geht. Das bläst die Asche von der Gluth, mich hält's, daß ich von hier aus die Tyrolerberge sehen kann, sonst nichts. Es martert mich alle Lage, nicht zu wissen was dort vorgeht; ich käme mir vor wie ein seiger Freund, wenn ich mich dem Einfluß, den die Nähe des bedrängten Landes auf mich hat, entziehen wollte; wahrhastig wenn ich Abends von meinem Schneckensthurn die Gonne dort untergehen sehe, da nuß ich innemer mit ihr.

Wir haben ichon feit Wochen ichlecht Wetter. Nebel und Gewölf. Wind und Regen und schmerzliche Botschaft wird indessen durch Dein Undenken wie durch einen Connenftrahl erhellt. - Beinah vier Wochen hab ich nicht geschrieben, aber ich hab Dich diese gange Beit über bedacht, mit Gedanken, Wort und Werken, und nun will ich's gleich auseinander fegen: Es ift auf der hiefigen Galerie ein Bild von Albrecht Durer, in feinem achtundzwanzigsten Jahre von ihm selbst gemalt; es hat die graziosesten Buge eines weisheitsvollen, ern. ften, tudtigen Untliges; aus der Miene fpricht ein Geift, der die jetigen elenden Weltgesichter niederkracht. 21s ich Dich zum erstenmal fab mar es mir auffallend, und bewegte zugleich zu inniger Berehrung, zu entschiedener Liebe, das sich in Deiner gangen Gestalt aussprach, was David von den Menschen sagt: ein jeder mag König fein über fich felber. Go meine ich namlich, daß die Natur des inneren Menschen die Oberhand erringe über

Die Unzuverlässigkeit, über die Bufalle des außeren, daraus entstehe die edle harmonie, das Wesen, mas fo wohl über Schönheit hinaus ist, als der Häglichkeit So bist Du mir erschienen, die geistige Erscheinung der Unsterblichkeit, die der irdischen vergänglichen Meister wird. Obicon- nun Durer's Untlig ein ganz anderes ist, so hat mich doch die Sprache seines Charat. ters mächtig an die Deinige erinnert, ich habe mir's topiren lassen. - Ich hab das Bild den gangen Winter über auf meinem Bimmer gehabt und war nicht ale lein. Ich hab mich viel in Gedanken an diesen Mann gewendet, hab Troft und Leid von ihm empfunden, bald war's mir traurig zu fühlen, wie manches, worauf man doch in sich stolz ist, zu Grunde geht vor einem Golchen der recht wollte was er wollte; bald flüchtete ich mich zu diesem Bild als zu einem Hausgott. Wenn mich die Lebenden langweilten, und daß ich Dir's recht fage: mein Herz war in manchen Stunden fo tief von dem reinen Scharfblick gerührt, der aus seinen edlen Augen dringt, daß er mir mehr im Umgang war als ein Les bender. Dieses Bild nun hatte ich eigentlich für Dich kopiren lassen, ich wollte Dir's als einen Sachwalter meiner herzensangelegenheiten senden, und fo verging Woche um Woche, immer mit dem festen Entschluß es

die nächstfolgende abzusenden, ohne daß ich es je dazu bringen konnte mich davon zu trennen. Mein lieber Goethe, ich hab noch weniges gesehen in der Welt, so wohl von Kunstwerken als sonst was mich herzlich interessirte. Daher war wohl meiner kindischen Urt zu verzeihen. Das Bild kann ich nun nicht mehr von mir lossagen, so wie man sich von einem Freund nicht mehr lossagen kann, Dir aber will ich's schicken, meinem geliebtesten von allen. Doch, wie es das Schicksal führt, foll es nicht in andre hande kommen, und follte der Bufall es von Dir trennen, so musse es wieder in meine Sande kommen. Ich hoffte die ganze Beit es felbst bringen zu können, indessen ist gar keine Wahrscheinlichkeit in diesem Augenblick, wenn ich nicht stets auf die kommende Zeit hoffte, so würde ich verzweifeln Dich bald wieder zu seben; allein daß nach der Bukunft immer wieder eine ist, das hat ichon manchen Menschen alt gemacht. - Du bist mir lieb über alles, in der Erinnerung wie in der Bukunft; der Frühling, den Deine Begenwart in mir erschaffen hat, dauert; denn schon sind zwei Jahre um, und noch hat fein Sturm ein Blattchen vom Uft gelöst, noch hat der Regen feine Bluthe zerstört, alle Abend hauchen sie noch den sugen Duft der Erinnerung aus; ja wahrhaftig kein Abend ist bis

jest zum schlasen gekommen, daß ich Dich nicht bei Namen gerufen und der Zeit gedacht, da Du mich auf meinen Mund geküßt, mich in Deinen Urm genommen, und ich will stets hoffen, daß die Zeit wiederkehre. Da ich Dir nichts in der Welt vorziehe, so glaub ich's auch von Dir. Sei Du so alt und klug wie ich, laß mich so jung und weise sein wie Du, und so möchten wir füglich die Hand einander reichen und sein wie die beiden Jünger, die zwei verschiednen Propheten folgten in einem Lehrer.

Schreib mir wie Du glaubst daß ich das Bild ohne Gefahr schicken könne, aber bald. — Wenn Du mir keine Gelegenheit angeben kannst, so werde ich selbst schon eine sinden. Hab niemand lieber wie mich; Du, Goethe, wärst sehr ungerecht, wenn Du andre mir vorzögst, da so meisterlich, so herrlich, Natur mein Gefühl Dir verwebt hat, daß Du das Salz Deines eignen Geisstes in mir schmecken mußt.

Wenn kein Krieg, kein Sturm und vorab keine verwüstende Zeitung, die alles bildende Ruhe im Busen störte, dann möchte ein leichter Wind, der durch die Grashalmen fährt, der Nebel wie er sich von der Erde köst, die Mondessichel, wie sie über den Bergen hinzieht, oder sonst einsames Unschauen der Natur einem wohl

tiefe Bedanken erregen; jest aber in diefer beweglichen Beit, wo alle Grundvesten ein rechtes Rrachen und Blie derreißen haben, da will sie keinem Gedanken Raum gestatten, aber das, woran ein Freund Theil genommen, daß man sich auf seinen Urm gestütt, auf seiner Schulter geruht hat, dies einzige att tief jede Linie der Ge genstände in's Berg, so weiß ich jeden Baum des Parks noch an dem wir vorübergegangen, und wie Du die Afte der Buckerplatane niederbogst und zeigtest mir die röthliche Wolle unter den jungen Blattern, und sagtest die Jugend sei wollig; und dann die runde, grune Quelle, an der wir standen, die so ewig über sich sprudelt, bul, bul, und Du sagtest sie rufe der Nachtigall, und die Laube mit der steinernen Bank, wo eine Rugel an der Wand liegt, da haben wir eine Minute gesessen, und Du sagtest: sete dich naber, damit die Rugel nicht in Schatten komme, denn sie ist eine Sonnenuhr, und ich war einen Augenblick so dumm zu glauben die Sonnenuhr könne aus dem Gange kommen, wenn die Sonne nicht auf sie scheine, und da hab ich gewünscht nur einen Frühling mit Dir zu sein, hast Du mich ausgelacht; da fragte ich ob Dir dies zu lang sei, ei nein, sagteft Du, aber dort kommt einer gegangen, der wird gleich dem Spaß ein Ende machen; das war der Ser-

zog, der grad auf uns zukam, ich wollte mich verftecken, Du warfst Deinen Überrock über mich, ich fah durch den langen Urmel wie der Herzog immer naber kam, ich sah auf seinem Gesicht daß er was merkte, er blieb an der Laube stehen, was er sagte verstand ich nicht, so große Ungst hatte ich unter Deinem Uberrock, so Elopfte mir das Herz, Du winktest mit der Hand, das sah ich durch Deinen Rockarmel, der Bergog lachte und blieb stehen; er nahm kleine Sandsteinchen und warf nach mir, und dann ging er weiter. Da haben wir nachher noch lang geplaudert mit einander, was war's doch? - nicht viel Beisheit, denn Du verglichst mich damals mit der weisheitvollen Griechin, die dem Socrates über die Liebe belehrte, und fagtest: fein gescheutes Wort bringst du vor, aber deine Narrheit belehrt besser, wie ihre Weisheit, - und warum waren wir da beide so tief bewegt? - daß Du von mir verlangtest mit den einfachen Worten: "Lieb mich immer," und ich sagte: "Ja." — Und eine ganze Weile drauf, da nahmst Du eine Spinnwebe von dem Gitter der Laube und hingst mit's auf's Gesicht, und sagtest: bleib verschleiert vor jedermann und zeige niemand was du mir bist. — Uch! Goethe, ich hab Dir keinen Eid der Treue gethan mit den Lippen, die da zuckten vor hefDich als ihren erwählten Planeten umtanzen. Der hus moristische Freund, der mit Dir die Umgegend recognoscirt, scheint wohl nur durch die Atmosphäre der heißen Junitage dem Schlaf zu unterliegen, während er träus mend das anmuthige Bild Deiner kleinen Person recogs noscirt, da mag es ihm denn freilich nicht beikommen, daß Du ihn unterdessen dahin versetzen möchtest, wo Dein heroischer Geist selber weilt.

Was Du mir von Jacobi erzählst, hat mich sehr ergößt, seine jugendlichen Eigenheiten spiegeln sich vollstommen darin; es ist eine geraume Zeit her, daß ich mich nicht persönlich mit ihm berührt habe, die artige Schilderung Deiner Erlebnisse mit ihm auf der Seefahrt, die Dein Muthwille ausheckte, haben mir ähnliche heitere Tage unseres Umgangs wieder zurückgerusen. Zu loben bist Du, daß Du keiner authentischen Gewalt bedarfst, um den Uchtungswerthen ohne Borurtheil zu huldigen. So ist gewiß Jacobi unter allen strebenden und philossophirenden Geistern der Zeit dersenige, der am wenigssten mit seiner Empfindung und ursprünglichen Natur in Widerspruch gerieth, und daher sein sittliches Gefühl unverletzt bewahrte, dem wir als Prädikat höherer Geisster unsere Achtung nicht versagen möchten. Wolltest

Du nun auf Deine vielfach erprobte anmuthige Weise ihm zu verstehen geben, wie wir einstimmen in die wahre Hochachtung, die Du unter Deinen liebenswürdigen Koboldstreichen verbirgst, so ware dies ganz in meinem Sinne gehandelt.

Dein Eifer, mir die verlangten Gedichte zu verschaffen, verdient Unerkenntnig, obicon ich glauben muß, daß es Dir eben so darum zu thun ift, den Befühlen Deines Generalissimus naber auf die Spur zu kommen als auch meine Wunsche zu befriedigen, glaus ben wir indessen das beste von ihm bis auf naheres; und da Du so entschieden die Divinitat des schöpferiichen Dichtervermögens erhebst, so glaube ich nicht unpassend beifolgendes kleine Gedicht vorläufig für Dich herausgehoben zu haben aus einer Reihe, die sich in guten Stunden allmählig vermehrt, wenn sie Dir spater einmal zu Gesicht kommen werden, fo erkenne daran, daß, mahrend Du glaubst, mein Bedachtniß für so schöne Bergangenheit wieder anfrischen zu mussen, ich unterdessen der sugesten Erinnerung in folden ungulanglichen Reimen ein Denkmal zu errichten ftrebe, def sen eigenoste Bestimmung es ist, den Wiederhall so garter Neigung in allen herzen zu erweden.

Bleibe mir schreibend und liebend von Lag zu Lag beglückender Gewohnheit treu.

Jena, den 7. Juli 1809.

**3**.

Wie mit innigstem Behagen Lied, gewahr ich deinen Sinn; Liebevoll scheinst Du zu sagen, Daß ich ihm zur Seite bin.

Daß er ewig mein gedenket, i Geiner Liebe Geligkeit Immerdar der Treuen schenket, Die ein Leben ihm geweiht.

Ja, mein herz, es ift der Spiegel, Freund, worin Du Dich erblickt, Diese Brust, wo deine Siegel Auß auf Kuß hereingedrückt.

Süsses Dichten, lautre Wahrheit, Fesselt mich in Sympathie! Rein verkörpert Liebesklarheit Im Gewand der Poesse \*).

Un Goethe.

Rein Baum kühlt so mit frischem Laub, kein Brunnen labt so den Durstigen, Sonn und Mondlicht und

<sup>\*)</sup> Divan, Buch Guleita.

tausend Sterne leuchten so nicht in's irdische Dunkel wie Du leuchtest in mein Herz. Ach, ich sage Dir: einen Augenblick in Deiner Nähe zu sein halt so viel Ewigkeit in sich, daß ein solcher Augenblick der Ewigekeit gleichsam einen Streich spielt, indem er sie gefangen nimmt, zum Scherz nur, er entläßt sie wieder, um sie wieder zu fangen, und was sollte mir auch in Ewigekeit noch für Freude geschehen, da Dein ewiger Geist. Deine ewige Güte mich in ihre Herrlichkeit aufnehmen.

Geschrieben am Tag, da ich Deinen letzten Brief empfangen.

Das Gedicht gehört der Welt, nicht mein, denn wollt ich es mein nennen, es würde mein Herz verzehren.

Ich bin zaghaft in der Liebe, ich zweifle jeden Ausgenblick an Dir, sonst war ich schon auf eine Zeit zu Dir gekommen; ich kann mir nicht denken (weil es zu viel ist) daß ich Dir werth genug bin, um bei Dir sein zu dürfen.

Weil ich Dich kenne, so fürchte ich den Tod, die Griechen wollten nicht sterben ohne Jupiter Olymp gessehen zu haben, wie viel weniger kann ich die schöne Welt verlassen wollen, da mir prophezeit ist von Deis

nen Lippen, daß Du mich noch mit offnen Armen eins pfangen wirst.

Erlaube mir, ja fordere es, daß ich dieselbe Lust einathme wie Du, daß ich täglich Dir unter die Augen sehe, daß ich den Blick aufsuche, der mir die Todes-götter bannt.

Boethe, Du bist alles, Du giebst wieder was die Welt, was die traurige Zeit raubt; da Du es nun vermagft mit gelagnen Blid reichlich zu spenden, warum foll ich mit Butrauen nicht begehren? Diese ganze Beit bin ich nicht mehr in's Freie gekommen, die Gebirgsketten, die einzige Aussicht, die man von hier hat, was ven oft bon den Flammen des Kriege geröthet, und ich habe nie mehr gewagt meinen Blid dahin zu wenden, wo der Teufel ein Lamm würgt, wo die einzige Freiheit eines selbstständigen Bolkes sich selber entzundet und in sich verlodert. Diese Menschen, die mit kaltem Blut und ficher, über ungeheure Rlufte ichreiten, die den Schwindel nicht kennen, machen alle andere, die ihnen zusehen, von ihrer Bobe berab schwindlich; es ift ein Bolk, das für den Morgen nicht forgt, dem Gott unmittelbar grade, wenn die Stunde des hungers kommt, auch die Nahrung in die Hand giebt; das, wie es den Adlern gleich, auf den höchsten Felsspigen über den Mebein ruht, auch so über den Nebeln der Zeit thront, das lieber im Licht untergeht, als im Dunkeln ein unsgewisses Fortkommen sucht. DEnthusiasmus des eigenen freien Willens! wie groß bist du, da du allen Genuß, der über ein ganzes Leben verbreitet ist, in einen Augenblick zusammenfassest, darum so läßt sich um einen solchen Moment auch wohl das Leben wagen; mein eigner Wille aber ist. Dich wieder zu sehen, und allen Enthusiasmus der Liebe wird ein solcher Moment in sich fassen, und darum begehre ich auch außer diesem nichts mehr.

Bon den Ruffsteiner Belagerungsgeschichten möchte ich Dir manches erzählen was dem Dur gewiß Freude machen würde, und was auch verdiente verewigt zu werden; allein zu sehr wird eine ernste Theilnahme an dem echten Heroismus mißhandelt durch Betrug aller Art, und das macht auch daß man lieber gar nicht hin. horcht, als daß man das Herz durch Lügen sich schwer machen läßt. — Das Gute, was die Baiern als wahr passiren lassen, daran ist nicht zu zweiseln, denn wenn sie es vermöchten, so würden sie gewiß das Gelingen der Feinde läugnen. Speckbacher ist ein einziger Held, Wis, Geist, kaltes Blut, strenger Ernst, unbegrenzte Süte, durchsichtige, bedürfnißlose Natur; Gefahr ist ihm

Zeit auch keine Rosen hier bricht, so bricht sie doch der Sturm, und falbe Blätter fliegen schon genug auf dem nassen Sandboden; wann wird denn eine gütige Sonne die Früchte an meinem Lebensbaum reifen, daß ich erneten kann Ruß um Ruß? —

Einen Weg geh ich alle Tage, jede Staude, jedes Gräschen ist mir auf diesem bekannt, ja, die Sandsteinschen im Riesweg hab ich mir schon betrachtet. Dieser Weg führt nicht zu Dir, und doch wird er mir täglich lieber, wenn mich nun einer gewohnt wurde zu Dir zu tragen, wie wurden da Blumen und Kräuter erst mit mir bekannt werden, und daß mir stets das herz pochte bis an Deine Schwelle, und allen Liebreiz hätte auf diessem Weg jeder Schritt.

Vom Kronprinz weiß ich Gutes, er hat mit den Gefangenen, die man hart behandelte und hungern Ließ, zu Mittag gegessen. Die Kartoffeln waren gezählt, er theilte treulich mit ihnen, seitdem werden sie gut bedient und er hat ein scharfes Auge darauf; das hab ich durch seinen getreuen Bopp, der die ausführliche Erzählung mit etlichen Freudenthränen begleitete. Sein kaltes Blut mitten in Gefahren, seine Ausdauer bei als len Mühen und Lasten werden auch noch anderweitig gerühmt, und immer ist er dabei bedacht, nußlosen Graus

samkeiten vorzubengen; das war von ihm zu erwarten, aber daß er diese Erwartung nicht zu Schanden gemacht hat. dafür sei er gelobt und gesegnet.

Einliegendes Rupfer von Heinze wirst Du wohl erstennen, ich hab's von Sommering erhalten, und zusgleich den Auftrag, um Dein Urtheil darüber zu bitten, er selbst findet es gleichent, aber nicht in den edelsten Bügen; ich sage: es hat eine große Ahnlichkeit mit einem Bock, dies ließe sich noch rechtfertigen.

Tiek liegt noch immer als Kranker auf dem Ruhebettlein, ein Zirkel vornehmer und schöner Damen umgiebt sein Lager, das paßt zu gut und gefällt ihm zu wohl als daß er je vom Plag rückte.

Jacobi besindet sich ganz leidlich, Tante Lene schreit zwar, sein Ropf tauge nichts, der, so wie er ets was philosophisches schreiben wolle, ihn schmerze, zussammt den Augen; wenn nun auch der Kopf nichts taugt, so war doch sein Herz sehr lebendig aufgeregt als ich ihm vorlas was Du für ihn geschrieben hast; ich mußte es ihm abschreiben, er meinte, da er keine so freundliche Fürspeache bei Die Habe wie Du bei ihm, so müsse er wehlt seine bei Die Habe wie Du bei ihm, so müsse er wehlt seine so freundliche bei Die Habe wie Du bei ihm, so müsse er wehlt seinenende Rever Vernanze und der Rever Vernanze und der Rever Vernanze und der Verlande und

tens wandre, denn die langen Schatten am frühsten Morgen sind mir begre Gefährten als alles was mir den ganzen Tag über begegnet.

Da besuche ich alle Morgen meinen alten Winter; bei iconem Wetter frubstückt er in der Gartenlaube mit der Frau, da muß ich immer den Streit zwischen beiden schlichten um die Sahne auf der Milch. Dann steigt er auf seinen Taubenschlag, so groß wie er ist muß er sich an den Boden ducken, hundert Tauben um. flattern ihn, segen sich auf Ropf, Bruft, Leib und Beine; zartlich ichielt er fie an, und vor Freundlichkeit kann er nicht pfeifen, da bittet er mich: o pfeifen Gie doch; fo tommen denn noch hunderte von draugen hereinges stürzt mit pfeifenden Schwingen; gurren, rudfen, lachen und umflattern ihn; da ist er selig und möchte eine Musik componiren, die grad so lautet. Da nun Winter ein wahrer Rolog ift, so ftellt er ziemlich das Bild des Mils dar, der von einem fleinen Gefchfecht ums Frabbelt wird, und ich als Sphing neben ihm kauernd, einen großen Korb voll Widen und Erbsen auf dem Ropf. Dann werden Martelles Pfalmen gefungen, eine Musit, die mir in diesem Augenblide febr gufuge, ihr Charakter ift fest und herrschend, man kann se nicht durch Musdruck heben: fie lagorfich hicht behandeling man

Ceist dieser Musik fordert. Von höherer Macht fühlt man sich als Organ benütt, Figur und Ton von Harman sich als Organ benütt, Figur und Ton von Harmonie umkreist und bedingt, auszusprechen. So ist diese kunstgerechte gewaltige Sprache idealischer Empfindung, daß der Sänger nur Werkzeug, aber mits denkend, mitgenießend sich empfindet, und dann die Recitative, das Ideal ästhetischer Ethabenheit, wo Alles, sei es Schmerz oder Freude, ein tobend Element der Wollust wird.

Die lange haben wir nichts über Musik gesprochen, damals am Rhein, da war's als musse ich Dir den gordischen Knoten auslösen, und doch fühlte ich meine Unzulänglichkeit, ich wußte nichts von ihr, wie man auch vom Geliebten nichts weiß, als nur, daß man in ihn verliebt ist. Und jest bin ich erst gar in's Stoken gerathen, alles möcht ich gern aussprechen, aber in Worten zu denken was ich im Gefühl denke, das ist schwer; — ja, solltest Du's glauben? — Gedanken machen mir Echmerzen, und so zaghaft bin ich, daß ich ihnen ausweiche, und alles was in der Welt vorgeht, das Geschick der Menschen und die tragische Ausschung macht mir einen musikalischen Eindruck. Die Ereignisse im Throl nehmen mich in sich auf wie der volle Strom

allseitiger Harmonie. Dies Streben mitzuwirken, ift grade wie in meinen Rinderjahren, wenn ich die Symphonicen hörte im Nachbarsgarten, und ich fühlte, man muffe mit einstimmen, mitspielen, um Rube gu finden; und alles zerschmetternde in jenen Beldenereignissen ift ja auch wieder so belebend, so begeistigend, wie dies Streiten und Gebaren der verschiedenen Modulationen, die doch alle in ihren eigensinnigen Richtungen unwillführlich durch ein Gesammtgefühl getragen, immer allfeitiger, immer in sich concentrirter in ihrer Bollendung sich abschließen. - Go empfinde ich die Symphonie, so erscheinen mir jene Beldenschlachten auch Symphonieen des göttlichen Beiftes, der in dem Busen des Menfchen Lon geworden ist himmlischer Freiheit. Das freudige Sterben dieser helden ist wie das ewige Opfern der Tone einem hohen gemeinsamen 3med, der mit gottlichen Rraften sich selbst erstreitet; jo scheint mir auch jede große Handlung ein musikalisches Dasein; so mag wohl die musikalische Tendenz des Menschengeschlechts als Orchester sich versammeln und solche Schlachtsnmphonien schlagen, mo denn die genießende, mitempfindende Welt neu geschaffen, von Kleinlichkeit befreit, eine höhere Befähie gung in sich gewahrt.

Ich werde mude vom Denken und schläfrig, wenn

ich mir Mühe gebe der Uhnung nachzugehen, da wird mir angst, ja ich möchte die Hände ringen vor Angst um einen Gedanken, den ich nicht fassen kann. Da möcht ich mit einem Ausdruck Dir hingeben Dinge, denen ich nicht gewachsen bin, und da schwindet mir alle Erkenntniß, langsam wie die untergehende Sonne, ich weiß daß sie ihr Licht ausströmt, aber sie leuchtet mir nicht mehr.

Denken ist Religion, für's erste, Feuer anbeten, wir werden einst noch weiter schreiten, wo wir mit dem ursprünglich göttlichen Seist uns vereinen, der Mensch gesworden und gelitten hat, blos um in unser Denken eins zudringen; so erkläre ich mir das Christenthum als Symbol einer höheren Denkkraft, wie mir denn übershaupt alles Sinnliche, Symbol des Geistigen ist.

Nun, wenn auch die Geister sich mit mir neden, und nicht fangen lassen, so erhält dies mich doch frisch und thätig, und sie haben mir auf den Weg gestreut gleich einem auserwählten Ritter der Tafelrunde gar mannigsach Ebentheuer auf holperigem Pfad, bekannt bin ich worden mit den dürren Geistern der Zeit, mit Ungeheuern verschiedener Art, und wunderbar haben mich diese Besessen in ihr träumerisch Schicksal gezogen. Aber nicht hab ich erblickt wie bei Dir, da von heiliger

Leper mir frisches Grun entgegenglänzte, und nicht hört ich wie bei Dir, dem unter den Füßen silbern der Pfad tont, als der auf Straßen Apollo's wandelt. Da denk ich mit verschlossenen Augen, wie ich gewohnt war mit Dir lächelnd des Herzens Meinung zu wechseln, den eignen Geist in der Seele fühlend. Deine Mutter sagte mir manchmal von vergangner Zeit, da wollt ich nicht zuhören und hieß sie schweigen, weil ich grad eben mich in Deine Gegenwart träumte.

Franz Bader, der nach seiner Glassabrik in Bohmen gereist ist, hat mir beim Abschied beigepackte Abhandlungen für Dich gegeben und mich zugleich gebeten,
Dich seiner innigsten Achtung zu versichern, er hat mir
dabei mancherlei aus seinem Leben erzählt, wie er in
Schottland zum Beispiel gar gesahrvolle Reisen gemacht,
in einem winzigen Nachen, mit Deinem Egmond, im
Meer zwischen Klippen und Inseln hin- und hergeworsen, wie er mit den Meerkaten sechten müssen, wie
Vacht und Sturm ihm alle Lebensgeister ausbliesen, und
er mitten in der Noth nur immer Deine Bücher zu retten gesucht. Siehst Du! so treibt's Dein Geist auf allen
Pfaden, zu Land wie zu Wasser, und er zieht von der
Duelle an fort mit dem Etrom, bis wo er sich ergießt,
und so ziehen mit, die noch fremden User, und die blaue

Ferne sinkt neigend zusammen vor Deiner Ankunft. Und es sehen die Wälder Dir nach, und die vergoldende Sonne schmuckt die Vergeshöhen zu Deinem Empfang; es seiern aber im Mondglanz Dein Andenken die Sile berpappet und die Tanne am Weg, die Deiner Jugend reine Stimme gehört.

Gestern erhielt ich Dein Bild, eine kleine Paste in Gyps, aus Berlin, es gleicht, was hilft's, ich muß nach Dir verlangen.

Noch ein ägyptisches Ungeheuer ist mir hier auf Baierns seuchtem Boden begegnet, und nicht wundert mich daß seine trodine sandige Natur hier versault, es ist Aloz, der von den Geistern der Farbe versolgte und gepeinigte, endlich ihrer Gewalt erliegend, sein fünfundzwanzigjähriges Werk endet. Ägyptisch nenne ich ihn, weil erstens sein Antlis wie von glühenden Harzen geschmiedet, zugleich eine ungeheure Pyramide darstellt, und zweitens, weil er in fünfundzwanzig Jahren mit außerordentlicher Anstrengung sich nicht vom Platze gearbeitet hat. Ich habe aus driftlicher Milde (und zugleich um Die, als welcher nach Klozens Aussage einer Entschuldigung bedürste, Gerechtigkeit wiedersahren zu lassen) sein ganzes Manuscript angehört. Tun kann ich mich freilich, mit was ich von ihm erlernt, nicht breit machen, ich war mit Räthseln

umfiriat, die durch seine Reden nur noch verwickelter murden, und er mar angstlich auf seiner Sut, daß ich ihm nicht eine feiner Beheinniffe erschnappe, um es Dir zu übertragen, er mochte gern mit Dir felber bierüber fprechen, am meisten klagte er, daß Du ihm auf einen demuthigen, aufrichtigen Brief keine Untwort gegeben, ich aber troftete ibn damit, dag Du mir auf einen bittenden, liebenden Brief auch feine Untwort gegeben, und so war es gut. - Ich kann dem armen Mann nicht begreiflich machen, daß er die Perlen mit den Alejen gemischt, und daß mahrscheinlich beides zusammt von den Schweinen gefressen wird. Du aber konntest hier gewiß Gutes fliften, wenn Du Dich über feine Ent. dedungen mit ihm einlaffen wollteft. Beikommende Labelle hab ich ihm für. Dich abgelurt, sie gefällt mir so wohl, daß ich sie wie ein schones Bild betrachte.

Jest hab ich noch eine geringe Frage, aber sie gilt mir viel, denn sie soll mir eine Unwort eintragen: hast Du Albrecht Dürer's Bildniß, welches schon vor sechs Wochen von hier abging, erhalten? — wo nicht, so bitte ich, lasse doch in Weimar bei den Fuhrleuten nach. fragen.

Es geht hier eine Sage unter dem Bolk, es werde bald eine Erscheinung sein, die soll Wahlverwandtschaf-

ten beigen, und von Dir in Gestalt eines Romans ausgeben. Ich habe einmal einen funf Stunden langen, foueren Weg nach einem Cauerbrunnen gemacht, er lag for einfam zwischen Gelfen, der Mittag konnte nicht zu im niedersteigen, die Ganne zerfplitterte taufendfach ihre Strahlenfrone an dem Gestein, alte durce Eichen und Ulmen flanden wie die Todeshelden drum her, und Ab. grunde, die man da fah, waren feine Abgrunde der Weisheit, sondern dunkle, schwarze Racht, mir wollt's nicht behagen, daß die himmlische Natur solche Launen habe, der Uthem wurde mir fchwer und ich hatte das Gesicht in's Gras gewühlt. Wenn ich aber diese Wahlverwandtschaften dort an der Quelle mußte, gern wollt ich den schauerlichen, unheimlichen Weg noch einmal machen, und zwar mit leichtem Schritt und leichtem Sinn, deun erstens dem Geliebten entgegengeben, beflügelt den Schritt, und zweitens mit dem Beliebten heimgeben, ist der Inbegriff aller Geligkeit.

9. September 1809.

Bettine.

## Un Bettine ..

Ihr Bruder Clemens, liebe Bettine, hatte mir bei einem freundlichen Besuche den Albrecht Dürer angestündigt, so wie auch in einem Ihrer früheren Briefe desselben gedacht war. Nun hoffte ich jeden Tag dar, auf, weil ich an diesem guten Werk viel Freude zu erseben gedachte, und wenn ich mir's auch nicht zugeeignet hatte, es doch gern würde aufgehoben haben bis Sie gekommen wären es abzuholen. Nun muß ich Sie bitten, wenn wir es nicht für verloren halten sollen, sich genau um die Gelegenheit zu erkundigen, durch welche es gegangen, damit man etwa bei den verschiedenen Epediteurs nachkommen kann, denn aus Ihren heutigen Briefe sehe ich, daß es Fuhrleuten abgeliefert worden. Sollte es inzwischen ankommen, so erhalten Sie gleich Nachricht.

Der Freund, welcher die Kölner Bignette gezeichnet, weiß was er will, und versteht mit Feder und Pinsel zu handthieren, das Bildchen hat mir einen freundlichen guten Abend geboten.

Franz Bader'n werden Sie schönstens für das gesendete danken. Es war mir von den Aufsähen schon manches einzelne zu Gesicht gekommen. Ob ich sie verstehe, weiß ich selbst kaum, allein ich konnte mir mansches daraus zueignen. Daß Sie meine Unart gegen den Maler Rioz durch eine noch größere, die Sie mir verziehen haben, entschuldigt, ist gar löblich, und hat dem guten Mann gewiß besonders zur Erbauung gedient. Die Tasel ist wohlbehalten angekommen, so angenehm auch der Eindruck ist, den sie auf das Auge macht, so schwer ist sie doch zu beurtheilen; wenn Sie ihn daher bewegen können, den Schlüssel zu diesem Farbenrathsel herzuleihen, so könnte ich vielleicht durch eine verstänzige und gegründete Antwort mein früheres Versäuminis wieder gut machen.

Wie viel hatte ich nicht noch zu sagen, wenn ich auf Ihren vorigen lieben Brief zurückgehen wollte? Gegenwärtig nur so viel von mir, daß ich mich in Jena befinde, und vor lauter Verwandtschaften nicht recht weiß, welche ich wählen soll.

Wenn das Büchlein, das man Ihnen angekündigt hat, zu Ihnen kommt, so nehmen Sie es sreundlich auf, Ich kann selbst nicht dafür stehen was es geworden ist.

Mit eigner Sand.

Nimm es nicht übel, daß ich mit fremder Hand schreibe, die meine war mude, und ich wollte Dich doch nicht ohne Nachricht lassen über das Bild, suche ihm

weis machen, das war nach der alten Drehorgel gepfiffen. Hättest Du mich lieb, unmöglich könntest Du von Deinem Secretair einen Brief abschnurren lassen wie ein Paternoster, er ist ein Philister daß er so was schreibt und Dich selbst dazu macht, ich kann mir auch gar nicht varstellen wie Du es mit ihm anstellst; sprichst Du ihm denn den Inhalt Deines Brief's vor, oder giebst Du ihm Deine Gedanken so im Rummel, daß er sie nachher reichenweis neben einander aufschichte? —

Berliebt bist Du und zwar in die Heldin Deines neuen Romans und das macht Dich so eingezogen und so kalt gegen mich, Gott weiß welches Muster Dir hier zum Joeal diente; ach Du hast einen eignen Geschmack an Frauen, Werther's Lyste hat mich nie erbaut's koarich nur damals bei der Hand gewesen, Werther hatte sich nicht erschießen dursen, und Laste hatte sich geargert daß ich ihn so schön trösten konnte,

So geht mir's auch im Wilhelm Meister, da sind mir alle Frauen zuwider, ich möchte sie alle zum Tempel hinausjagen, und darauf hatte ich auch gebaut, Du würdest mich gleich lieb gewinnen, wenn Du mich kennen lerntest, weil ich besser bin und liebenswürdiger wie die ganze weibliche Comitee Deiner Romane, sa spahrhaftig das ist nicht viel gesagt, für Dich bin ich

liebenswärdiger, wenn Du, der Dichtet, das nicht hete aussinden willst? sur keinen undern din ich geborens din ich nicht die Biene die hinaussliegt, uns jeder Blume Dir den Rektar heindringt?— und ein Ruß! meinst Du der fel gereift wie die Airsche am Aft?— dein ein Umschweben Deiner geistigen Natur, ein Streben zur Deine mem Derzen, ein Sindien über Deine Schönheit fromt zusammen in Liebe; und so istreben kuß ein tiefes undsgreisliches Sinverständnis mit Deiner unendlich versschiedensten Natur von mir. D versündige Dieh nicht an mir, und unche Dir kein geschniseltes Bild dasselb dige auzubeten, während die Möglichkeit Dir zu handen liegt ein wunderbares Band der Geisterwelt zwischen

Wenn ich mein Restunfzog, so willkührlich gewebt, so kühn nusgeworfen, im Gebiet des Unbekannten, ich brachtel Dir den Fang, und was ich Dir auch bot; es war der Spiegel des menschlich Guten. Die Ratur has auch kindn Geist, und in jeder Manschenbrust entpsindes dieser Geist die haberen Erebgnisse des Glücks und des Unglück, wie sollte der Mensch um sein selbst millem sebig sein können, da Seligkeit sich in üllem empfinde und keine könne Granze kennt. So empfindes sich Katur felig im Geist des Maus feine Krebe zu felig im Geist des Maus fein kiebe zu

Dir; es hat gute Wege mit Weltherrschern, daß die ihre Macht nicht gewahr werden, und ihrer Fähigkeiten nicht Meister.

Rundum in der Gegend ift der Tophus ausgebroden, durchmaschirende Truppen haben ihn mitgebracht, ganze Familien sterben auf dem Lande, jeiner einzigen Nacht-Ginquartierung nach; es raffte schon die meisten Lazareth Arzte weg, gestern hab ich einen jungen Mediziner der sich freundlich an mich attaschiert hatte, verabschiedet, er heißt Janson, er ging nach Angeburg in's Lazareth um dort einen alten Lehrer der Frau und Rinder hat, abzulasen, dazu gehört auch großgreiger Muth. Quch in Langshut, wo Savigny's find, fabrt der Tod seinen Karren triumphirend, durch alle Straffen. und besonders hat er mehrere junge Leute. aufgezeichnet an herz und Beift, die sich der Krankenpflege annahinen, meggerafft, es waren treue hausfreunde von Savigny, ich werde nächstens hingeben um bofe und gute Beit mit auszuhalten, Denn ich fag allen politischen Ereignissen Balet, mas hilft alles Forschen wenn man betrogen mird, und alle aufgeregten Gefühle nutflog fich verzehren muffen. Adjeu. ich bin Die nicht grun, bag Du Deinen Secretair an mich hast schreiben lassen. Es beaucht nur wenig zu sein zwischen ung, aber pichts

gleithgustiges das tobtet das flüchtige Salg des Geiftes und mucht die Liebe icheu. Schreibe bald und mache wieder gut.

Bettine.

### Mn Bettine.

Deinen Borwürfen, liebste Bettine, ist nicht auszuweichen, da bleibt nichts übrig als die Schuld zu bekennen
und Besserung zu versprechen, um so mehr da Du mit
den geringen Beweisen von Liebe die ich Dir geben kann
zufrieden bist; auch bin ich nicht im Stande Dir das
von mir zu schreiben was Dir am interessantesten sein
möchte, dagegen Deine lieben Briefe so viel erfreuliches
gewähren, daß sie billig allem andern vorgehen; sie befcheten mir eine Reihe von Festtagen, deren Wiederkehr
mich immer auf's neue erfreut.

Gern geb ich Dir zu, daß Du ein weit liebenswürdigetes Kind bist, wie alle die man Dir als Geschwisser an die Geite zu stellen versucht wird; eben darum erwart ich von Dir, daß Du ihnen zu gute halten werdest was Du-vor ihnen voraus hast. Berbinde nun
mit solchen schönen Eigenschaften auch die, immer zu
wissen wie Du mit mir dran bist; schreibe mir was Dir daucht, es wied jederzeit auf's herrlichste aufgenommen. Dein affenherziges Plaudern ist mir eine achte Unters haltung und Deine pertaulichen Hingebungen überwiegen mir alles. Lebe wohl, bleibe mir nah, und fahre fort mir wohl zu thun,

Jena, 7. Detober,

Goethe.

## Landsbul, am 31. Oftober:

Das Reich Gottes stehet in der Araft zu jeder Zeit und an allen Orten, dies habe ich heute bewerkt bei einer hablen Eiche, die da stand in der Schaar wilder bober Waldpflanzen michtig groß, und ihre Jahrhundert gablite, ganz abgewendet vom Connenschein, Wolfestein ist bei drei Stunden von hier, man wuß über manischen Stiegelhupfer, kommt allmäblig aufwärte zwischen Samen und Sichten, die ihre breiten Aste im Sand schleisen, Opre stand vor vielen hundert Jahren ein Jagdschloß von Ludwig dem Schönen, Gerzog in Baisern, dessen sonen seinern, dessen soner und Abende dantmerung herum zu schweifen, da war er einstmals abwärte gegangen, und hatte ihn die Dunkelheit heimbich poch an eine Mühle geführt, das Wasser herte er

brausen und das Mühlenrad gehen, sonst war alles stiff, er rief ob ihn niemand hore, die Müllerin die gar schön war wachte auf, zündete ein Kienholz an, und kam vor die Thur gegangen, da war der Herzog gleich verkliebt da er sie beim Schein der Flamme sehen konnte, und ging mit ihr ein, blieb auch bis am frühen Morgen, Er suchte sich aber einen heimlichen Weg wie er wieder zu ihr kommen möge. Er vergaß ihrer nicht, aber wohl vergaß er der Mark Brandenburg die er verlor, darum daß er auf nichts achtete als nur auf die Liebe, eine Ulmenallee die zur Nächle sühet vom Schloß aus, und die er selbst pflänzte steht noch; daran sieht man daß die Bäume wohl alt werden, aber die Liebe nicht, sagte einer von unserer Gesellschaft da wir durch die Allee gingen.

Und darum hat der Herzog nicht unrecht, daß et die Mark Brandenburg um die Liebe gab, denn diese ist immer noch da und ist dumm, aber in der Liebe geht man umher wie im Frühling, denn sie ist ein Regen von sammetnen Blüthenblättern, ein kühles Hauchen am heißen Tag, und sie ist schön bis sie am End ist. Gabst Du nun auch die Mark um die Liebe? — es würde mir nicht gefallen, wenn Du Brandenburg lieber hättest wie mich,

Um 23. Ollober,

Der Mond Scheint weit ber über die Berge, die Wintermolken zichen herdenweis vorüber. Ich habe fcon eine Weile am Cenfter gestanden und zugesehen wie's oben jagt und treibt. Lieber Gothe, guter Goethe, ich bin allein, es hat mich wieder gang aus den Ungeln gehoben und zu Dir hinguf! wie ein neugeboren Rinde chen, fo muß ich diese Liebe pflegen zwischen uns; schone Schmetterlinge wiegen sich auf den Blumen die ich um feine Wiege gepflanzt habe, goldne Sabeln ichmuden feine Traume, ich fcherze und spiele mit ihm, jede List perfuch ich um feine Bunft. Du aber beherrich ft es mue belos, durch das herrliche Cbennjagh Deines Beiftes; es bedarf bei Dir keiner gartlichen Ausbruche, keiner Betheuerungen. Wahrend ich forge um jeden Augenblick der Gegenwart, geht eine Rraft von Dir aus des Gegens, die da reicht über alle Bernunft und über alle Welt.

2m 22, Olfober,

Ich fange gern boch aben am Blatt an zu ichreis ben, und endige gern tief unten, ohne einen Plat zu lassen für den Respekt, das malt mir immer vor, wie vertraut ich mit Dir sein darf; ich glaub wahrhastig ich hab's von meiner Mutter geerbt, denn alte Gewohn-heit scheint's mir, und wie das User den Schlag der Wellen gewöhnt ist, so mein Herz den wärmeren Schlag des Blutes bei Deinem Namen, bei allem was mich daran erinnert, daß Du in dieser sichtbaren Welt lebst.

Deine Mutter erzählte mir, daß wie ich neu geboren war, so habest Du mich zuerst an's Licht getragen und gesagt das Kind hat braune Augen, und da habe meine Mutter Sorge getragen Du würdest mich blenden, und nun geht ein großer Glanz von Dir aus über wich,

### Um 21. Detober.

Es geht hier ein Tag, nach dem andern hin, und bringt nichts, das ist mir nicht recht; ich sehne mich wies der nach der Augst die mich aus München vertrieben hat, ich habe Durst nach den Mährchen von Tyrol, ich will lieber belogen sein als gar nichts hören; so halte ich doch mit ihnen aus, und leide und bete für sie.

Der Kirchthurm hat hier was wunderliches, so ost ein Domherr stirbt wird ein Stein am Thurm geweißt, da ist ex pun von oben bis unten weiß geplackt, Indessen geht man an schönen Tagen hier weit spazieren mit einer liebenswürdigen Gesellschaft, die sich an Savigny's menschenfreundlicher Natur eben so erquickt
wie an seinem Geist. Salvoti, ein junger Italiener,
den Savigny sehr auszeichnet, hat schöne Augen, ich
sehe ihn aber doch lieber vor mir hergehen als in's Gesicht, denn er trägt einen grünen Mantel dem er einen
vortrefslichen Faltenwurf giebt. Schönheit giebt jeder
Bewegung Geist; er hat das Heinweh und obschon er
alle Tage seinen vaterländischen Wein durch den baierischen Flußsand filtrirt um sich zu gewöhnen, so wird er
täglich blasser, schlanker, interessanter, und bald wird
er seine Heimath aufsuchen müssen, um ihr seine heimliche Liebe einzugestehen; so wunderliche Grillen hat
Natur, zärtlich, aber nicht überall dieselbe, demselben,

Ringseis der Arzt, der mir den Intermaxilarknochen sehr schön praparirt hat, um mir zu zeigen wie Goethe Recht hat, und viele freundliche Leute sind unfre Begleiter, man sucht die steilsten Berge und die beschwere lichsten Wege, man übt sich auf's kommende Frühjahr, wo man eine Reise in die Schweiz und Tyrol vor hat; wer weiß wie's dann dort aussehen wird, dann werden die armen Tyroler schon seufzen gesernt haben.

Heute Racht hab ich von Dir geträumt, was konnte

wie schöneres wiedersahnen? — Du warst ernsthaft und sehr geschäftig, und sagtest: ich solle Dich nicht stören, Das machte mich traurig, da drücktest Du sehr freundslich meine Hand dus mein Herz und sagtest: Sei nur ruhig, ich benne Dich und weiß alles, da wachte ich auf; dein Ring, den ich im Schlaf an mich gedrückt hatte, war auf meiner Brust abgebildet, ich paßte ihn wieder in die Abbildung und drückte ihn noch fester an, weil ich Dich nicht an mich drücken konnte. Ist denn ein Traum nichts? — mir ist er alles; sch will gern die Geschäste des Tages aufgeben, wenn ich Nachts mit Dir sein und sprechen kann, O sei's, gern im Traum, unein Glück, Du.

#### Am 19. Ollober.

Auch hier hab ich der Musik ein Lustlager aufzuschlagen gewußt, ich hab mir eine Kapelle von sechs
bis acht Sängern errichtet, ein alter geistlicher Herr, Eirdorfer (behalte seinen Namen, ich werde Dir noch mehr
von ihm erzählen), ein tüchtiger Bärenjäger und noch
kühnerer Generalbaßspieler, ist Capellmeister. An Regentagen werden in meinem kleinen Zimmer die Psalmen von Alarcello aufgeführt, ich will Dir gern die

schönsten davon abschreiben laffen, wenn Du fie felbiten nicht haft, schreib nur ein Bort drum, denn die Mufit ift einzig herrlich und nicht gar leicht zu haben. Auch die Duetten von Durante find ichoit, das Gehor muß sich erst daran gewöhnen ebe es ihre harmonische Dishare monie bandigen mag, eine Ghaar gebrochner Ceufget und Liebesklagen, die in die Luft wie ein irrendes Berhallen abbricht; drum sind sie aber auch so gewaltig. wenn sie recht gefungen werden, daß man fich immer wieder neu in diesen Schmerzen verschmachten ließe. Man hatte indessen ein barbarisches Urtheil über diese und Marcello gefällt, ich wurde bigarr genannt, daß ich täglich zweimal, Morgens und Abende, nur Diefe Musik singen ließ. Rach und nach, wie jeder Ganger feinen Posten verstehen lernte, gewann er auch mehr Intereffe. - Auf Apoll's hohen Kothurnen ichreiten, mit Jupiter's Bligen um fich folendern, mit Mars Schlachten liefern, Sclavenketten gerbrechen, den Jubel der Freiheit ausströmen, bacchantische Lust ausrasen, mit dem Schild der Minerva die anfturmenden Chore gufammen: drängen, ihre Evolutionen ordnend, schützen, das sind so einzelne Theile dieser Musik, an denen ein jeder die Rraft seiner Begeisterung fann wirksam machen. ift denn auch fein Wiederstand; Musik macht die Geele

gu einem gefühligen Leib, jeder Ton berührt sie; Musik wirkt sinnlich auf die Geele, wer nicht so erregt ist im Spiel wie in der Composition, der bringt nichts gerscheutes hervor; die scheinheiligen, moralischen Tenden, zen seh ich so alle zum Teufel gehen mit ihrem erlogen nen Plunder, denn mur die Ginne erzeugen in der Kunsk wir in der Natur, und Du weißt das am besten.

And the same of t

Am 18, Offabre. 13

Rochenschaft zu geben; es ist nichts mit ihm anzufansgen, ich haber zum Theilmitelangerweile, aber doch auch mit Theilmahme, mein Ohr seinemsfünfundzwanzigjährisgen Manuseript geliehen, mich mühsam durchgeanbeitet, und mit Verwunderung enweckt, daß er sich selbst in höchst prosaischen Wahnsinm hinten angehängt hat; nichts hab ich besser verstanden als dies eine: Ich bin Ich, und beim Lichte besehen, hat er sich durch häusiges Pineins seinen endlich selbst in drei grobe, schwähre Marter bei ihm ausgestanden hatte, besonders durch sein schwerz liches Gesichte so konnt; ich nach endlich beznögten Colslegien nicht mehr über mich gewisten ihn zu besuchers legien nicht mehr über mich gewisten ihn zu besuchers

habe fest noch obendrein gehäufte Correspondenzen mit jungen Aufschößlingen der Runft, einem jungen Baumeifter in Roln, ein Musiker von achtzehn Jahren, der bei Winter Composition studiert, reich an schönen Melo: dieen, wie ein filberner Coman, der in hellblauer Luft mit ausgespannten Flügein fingt. Der Schwan hat einen verflirt bairischen Ramen, er heißt Lindpaintner, doch fagt Winter, er wird diefen Ramen zu Ehren brin: gen. Ein junger Rupferflecher, Der bei Beg in Muni chen studiert. Beiliegendes radirtes Blattchen ift von ihm, es ift der erfte Abdruck, noch berwifcht und ungart, auch ift das Gange etwas dürfter und nach dem Urcheil anderer zu alt, indessen scheint mit's nicht gang obne Berdienft, er hat es ohne Beichnung: gleich nach der Na: tur-auf's Rupfer geatbeitet; wenn Dir's gefällt, fo fcid ich ein reineres, befferes, mit mehr Gorgfalt gepackt, das kannft Du an Dein Bett an die Wand steden. -Alle diesen Menschen sprech ich nun in verschiedner Art Troft zu, und ift mir eine angenehme Würde, als ihr kleines Drakel von ihnen berathen zu werden, ich lehre fie nun ihre fünf Ginne verstehen; wie danialler Dinge Wesen in ihnen fliegt und friecht, wie Duft der Lufte. wie Kraft der Erde, wie Drang Der Baffer und Face ben des Feuers in ihnen toben und arbeiten, wie die wah:

wahre Asthetik im hellen Spiegel der Schöpfung liege, wie Reif, Thau und Nebel, Regenbogen, Wind, Schnee, Hagel, Donner und die drohenden Kometen, die Nord, scheine zc. einen ganz andern Geist herbeiziehen. Der Gott, der den Winden Flügel anbindet, der wird sie ihrem Geist auch anbinden.

#### Am 15. Oftober.

Merkst Da denn nicht daß mein Datum immer zustück statt vorwärts geht? — ich habe mir nämlich eine List ausgesonnen; da die Zeit mich immer weiter trägt, und nie zu Dir, so will ich zurückgehen bis auf den Tag, wo ich bei Dir war, und dort will ich stehen bleisben und will von dem: In Zukunft; und: Mit der Zeit; und: Bald, gar nichts mehr wissen, sondern dem allen den Rücken kehren, ich will der Zukunft ein Schloß vor die Thür legen, und somit Dir auch den Weg verssperren, daß Du nirgends als zu mir kannst.

Schreib mir über die Musik, damit ich sie schicken kann, wenn Du sie nicht hast, ich schicke so gern etwas, dann bitte ich an die Frau meinen lieblichsten Gruß, des Sohns gedenke ich auch, Du aber schreib mir an einem hellen Tag; ich bilde mir immer ein, daß ich Dir

unter vielem das liebste sei. Als Deine Mutter noch lebte, da konnte ich mich mit ihr drum besprechen, die erklärte mir aus Deinen paar flüchtigen Zeilen alles; "ich kenne ja den Wolfgang, sagte sie, das hat er mit schwebendem Herzen geschrieben, er hält Dich so sicher in seinen Armen wie sein bestes Eigenthum." — Da streichelte mich diese Hand, die Deine Kindheit gepflegt hatte, und sie zeigte mir zuweilen noch manches aus dem ehmaligen Hausrath, wo Du dabei gewesen warst. Das waren Lieblichkeiten.

Bettine.

Morgen geh ich wieder nach München, da werde ich den liebenswürdigen Präsidenten wiedersehen. In der diesjährigen öffentlichen Sizung der Akademie ist eine sehr schöne Abhandlung über die ehmalige Geschichte des Salzwesens zu Reichenhall gelesen worden. Sie hatte das eigne Schickfal, jedermann zu ennunren, wenn mein Brief dies Schickfal mit ihr theilt, so lese ihn immer um des Zwangs, den ich mir angethan, auch von was anderm als meiner ewigen Liebe zu sprechen.

# Goethe an Bettine.

Weimar, den 3. Nobember 1809.

Wie könnte ich mich mit Dir, liebe Bettine, wollen in Wettstreit einlassen, Du übertriffst die Freunde mit Wort und That, mit Gefälligkeiten und Gaben, mit Liebe und Unterhaltung; daß muß man sich denn also gefallen lassen und Dir dagegen so viel Liebe zusenden als möglich, und wenn es auch im Stillen ware.

Deine Briefe sind mir sehr erfreulich, könntest Du ein heimlicher Beobachter sein während ich sie studiere, Du würdest keineswegs zweiseln an der Macht, die sie über mich üben; sie erinnern mich an die Zeit, wo ich vielleicht so närrisch war wie Du, aber gewiß glücklicher und besser als jest.

Dein hinzugefügtes Bild ward gleich von Deinen Freunden erkannt und gebührend begrüßt. Es ist sehr natürlich und kunstreich, dabei ernst und lieblich. Sage dem Künstler etwas Freundliches darüber, und zugleich: er möge ja fortsahren sich im Radieren nach der Natur zu üben, das Unmittelbare sühlt sich gleich, daß er seine Kunstmaximen dabei immer im Auge habe, versteht sich von selbst. Ein solches Talent müßte sogar lucrativ werden, es sei nun daß der Künstler in einer großen

Stadt wohnte, oder darauf reiste. In Paris hatte man schon etwas ähnliches. Beranlasse ihn doch, noch je mand vorzunehmen, den ich kenne, und schreibe seinen Namen, vielleicht gelingt ihm nicht alles wie das interessante Bettinchen, fürwahr sie sist so treulich und herzlich da, daß man dem etwas korpulenten Buche, das übrigens im Bilde recht gut komponirt, seine Stelle beneiden muß. Das zerknillte Blättchen habe ich sogleich aufgezogen, mit einem braunen Rahmen umstrichen, und so steht es vor mir indem ich dies schreibe, sende ja bald bessere Abdrücke.

Albrecht Dürer ware ganz glücklich angekommen, wenn man nicht die unselige Vorsicht gehabt hatte, seines Papier oben auf zu packen, das denn im Kleide an einigen Stellen gerieben hat, die jest restaurirt werden. Die Kopie Verdient alle Achtung, sie ist mit großem Fleiß und mit einer ernsten, redlichen Absicht verfertigt, das Original möglichst wieder zu geben. Sage dem Künstler meinen Dank, Dir sag ich ihn täglich, wenn ich das Vild erblicke; ich möchte von diesem Pinsel wohl einmal ein Portrait nach der Natur sehen.

Da ich das Wort Natur abermals niederschreibe, so fühle ich mich gedrungen dir zu sagen: daß Du doch Dein Naturevangelium, das Du den Künstlern pre-

digst, in etwas bedingen mochtest, denn wer ließe sich nicht von so einer holden Pothonisse gern in jeden Irrethum führen. Schreibe mir, ob Dir der Geist sagt was ich meine. Ich bin am Ende des Blatts und nehme dies zum Vorwand, daß ich verschweige was ich zu sagen keinen Vorwand habe. Ich bitte Dich nur noch durch übersendung Durantischer und Marcellischer Compositionen abermals lieblich in meinem Hause zu spuken.

In diefen Lagen ließ fich eine Freundin melben, ich wollt ihr zuvorkommen, und glaubte wirklich Dir entgegen zu gehen, da ich die zweite Treppe im Glephanten erflieg, aber es entwidelte fich ein gang ander Beficht aus der Reifetapuse, doch ift mir's feit dem angethan, daß ich mich oft nach der Thur wende, in ber Meinung, Du tommft, meinen Jrethum zu berichtigen; durch eine baldige erfehnte Ubeitrafdung wurde ich mich auch noch der in meiner Kamilie altherkommlichen prophetischen Babe verfichert halten, und man wurde fich mit Buverficht auf ein fo erfreuliches Ereignig borbe. reiten, wenn ber bofe Damon nicht grade eingeübt war guvorderft dem Bergen feine tudifcften Streiche gu fplelen; und wie die garteften Bluthen oft noch mit Conee gebeckt werden, fo auch die lieblichfte Reigung in Ralte zu verwandeln, auf fo was muß man benn immer gefaßt sein, und es ist mir zum warnenden Merkzeichen, daß ich dem launigen Upril, abschon im Scheiden bei griffen, Deine erste Erscheinung verdanke.

Goethe.

Un Goethe.

Manden, ben 9, Nobember.

Ach, es ist so schauerlich mit sich allein sein, in manscher Stunde! Ach, so mancher Gedanke bedarf des Trosstes, den man doch Niemand sagen kann, so manche Stimmung, die gradezu in's Ungeheure, Gestaltlose him zieht, will verwunden sein, hinaus in's Ralte, Freie, auf die höchsten Schneealpen mitten in der Nacht, wo-der Sturmwind einem anbliese, wo man dem einzigen einengenden Gefühl der Furcht hart und keck entgegen träte, da könnte einem wohl werden, hilde ich mir ein,

Wenn Dein Genius eine Sturmwolke an dem hohen, blauen himmel hinträgt und sie endlich von den
breiten, mächtigen Schwingen niederschmettern läßt in
die volle Blüthe der Rosenzeit, das erregt nicht allgemeines Mitleid; mancher genießt den Zauber der Verwirrung, mancher löst sein eignes Begehren deinn auf,
ein dritter (mit diesem ich) senkt sich neben die Rose

hin, so wie sie vom Sturm gebrochen ist, und erblaßt mit ihr und stirbt mit ihr, und wenn er dann wieder auflebt, so ist er neu geboren in schönerer Jugend — durch Deinen Genius, Goethe. Dies sag ich Dir von dem Eindruck jenes Buchs: die Wahlverwandtschaften.

Eine helle Mondnacht hab ich durchwacht, um Dein Buch zu lesen, das mir erst vor wenig Tagen in die Hande kam, Du kannst Dir denken daß in dieser Nacht eine ganze Welt sich durch meine Seele drängte, Ich fühle, daß man nur bei Dir, Balsam für die Wunde holen kann, die Du schlägst; denn als am andern Morgen Dein Brief kam mit allen Zeichen Deiner Güte, da wußte ich ja daß Du lebst, und auch für mich; ich fühlte, daß mir der Sinn mehr geläutert war, mich Deiner Liebe zu würdigen. Dies Buch ist ein sturmerregtes-Meer, da die Wellen drohend an mein Herz schlagen, mich zu zermalmen. Dein Brief ist das liebliche Ufer, wo ich lande, und alle Gesahr mit Ruhe, ja sogar mit Wohlbehagen übersehe.

Du bist in sie verliebt, Goethe, es hat mir schon lange geahnt, jene Benus ist dem brausenden Meer Deisner Leidenschaft entstiegen, und nachdem sie eine Saat von Thranenperlen ausgesaet, da verschwindet sie wiesder in überirdischem Glanz. Du bist gewaltig, Du

willft die gange Welt foll mit Dir trauern, und fie gehorche weinend Deinem Wink. Aber ich, Goethe, hab auch ein Gelübde gethan; Du icheinst mich frei zu geben in Deinem Berdruß, lauf bin, fagst Du zu mir, und such Dir Blumen, und dann verschließt Du Dich in die innerste Wehmuth Deiner Empfindung, ja, das will ich, Goethe! - Das ift mein Gelübde, ich will Blumen fuchen, heitere Gewinde follen Deine Pforte ichmuden, und wenn Dein Buß strauchelt, so sind es Rranze, die ich Dir auf die Schwelle gelegt, und wenn Du traumst, so ist es der Balfam magifcher Bluthen, der Dich betäubt; Blumen einer fernen fremden Welt, mo ich nicht fremd bin, wie hier in dem Buch, wo ein gieriger Lieger das feine Gebild geistiger Liebe verschlingt; ich verstehe es nicht, dieses grausame Rathsel, ich begreife nicht, warum sie alle sich unglucklich machen, warum sie alle einem tudifden Damon mit ftachelichem Scepter Dienen; und Charlotte, die ihm täglich, ja stündlich Weihrauch streut, die mit mathematischer Consequenz das Ungluck für alle borbereitet. Ist die Liebe nicht frei? - sind jene beiden nicht verwandt? - warum will sie es ihnen wehren dies unschuldige Leben mit und neben einander? Zwillinge sind sie; in einander verschrankt reifen sie der Geburt in's Licht entgegen, und sie will diese Reime trennen, weil sie nicht glauben kann an eine Unschuld; das ungeheure Borurtheil der Sande impft sie der Unschuld ein. D, welche unselige Vorsicht.

Weißt Du was? keiner ist vertraut mit der idealisschen Liebe, jeder glaubt an die gemeine, und so pslegt, so gönnt man kein Glück, das aus jener höheren entsspringt, oder durch sie zum Ziel geführt könnte werden. Was ich je zu gewinnen denke! es sei durch diese ideaslische Liebe; sie sprengt alle Riegel in neue Welten der Kunst, der Weissaung und der Poesse; ja, natürslich, so wie sie in einem erhabneren Sinn nur, sich bestriedigt fühlt, so kann sie auch nur in einem erhabnes ren Element leben.

Hier fällt mir Deine Mignon ein, wie sie mit vers bundnen Augen zwischen Giern tanzt. Meine Liebe ist geschickt, verlasse Dich ganz auf ihren Instinkt, sie wird auch blind dahin tanzen und wird keinen Fehltritt thun.

Du nimmst Theil an meinen Zöglingen der Kunst, das macht mir und ihnen viel Freude. Der junge Mensch, welcher mein Bildchen radirt hat, ist aus einer Familie, deren jedes einzelne Mitglied mit großer Aufmerksamkeit an Deinem Beginnen hängt; ich hörte den beiden älteren Brüdern oft zu, wie sie Plane machten,

Dich nur einmal von weitem zu seben; der eine hatte Dich aus dem Schauspiel geben seben, in einen großen grauen Mantel gehüllt, er erzählte es mir immer mie der, - Wie mir daß ein doppelter Genuß mar! denn ich war ja selbst an jenem Regentag mit Dir im Schauspiel gewesen, und dieser Mantel schützte mich vor den Augen der Menge wie ich in Deiner Loge war, und Du nanntest mich Mauschen, weil ich so heimlich verborgen aus seinen weiten Falten hervorlauschte; ich saß im Dunkel, Du aber im Licht der Kerzen. Du mußteft meine Liebe ahnen, ich konnte Deine sufe Freundlichkeit, die in allen Bügen, in jeder Bewegung verschmolzen war, deutlich erkennen; ja, ich bin reich, der golone Pactolus fließt durch meine Adern und sest seine Schätze in meinem Bergen ab. Mun sieh! — folch füßer Genuß von Emigkeit zu Emigkeit, warum ist der den Liebenden in Deinen Roman nicht erlaubt? - oder warum genügt er ihnen nicht? - ja, es kann fein daß ein ander Geschick noch zwischen uns tritt, ja, es muß sein, da doch alle Menschen handeln wollen, so werden sie einen solchen Spielraum nicht unbenugt lassen; laß sie gemahren, laß fie faen und ernten, bas ift es nicht; -Die Schauer der Liebe, die tief empfundnen, werden einst mieder auftauchen; die Geele liebt ja; was ist es denn

was im keimenden Samen befruchtet wird? die tief perschlogne, noch ungeborne Bluthe, diefe, ihre Bukunft, wird erzeugt durch folche Schauer; die Beele aber ift die verschlogne Bluthe des Leibes, und wenn fie aus ihm hervorbricht, dann werden jene Liebesschauer in erhöhtem Gefühl mit hervarbrechen, ja, Diefe Liebe wird nichts anders fein, als der Athem jenes zukanftie gen himmlischen Lebens, drum klopfe uns auch das Berg und der Athem regiert das unbegreifliche Wonnegefühl; bald schöpft er mit tiefem Geufzer aus dem Abgrund der Geligkeit, bald kann er mit Windesschnelle kaum alles erfassen was ihn gewaltig durchströmt. Ja, so ift es, lieber Goethe, ich empfinde jede Minute, in der ich Deiner gedeufe, daß sie die Grenze des irdischen Lebens überschreitet, und die tiefen Seufzer mechfeln unperfeben mit den raschen Pulsen der Begeisterung; ja, so ist es, diese Schauer der Liebe find der Athem eines höheren Lebens, dem wir einst angehören werden, und das uns in diesen irdischen Beseligungen nur fanft anblaft,

Nun will ich wieder zu meinem jungen Künstler zurückkehren, der einer der liebenswürdigsten Familien angehört, deren alle sehr hoch begabten Mitglieder so jung schon jest weit über ihre Beit hinqusragen, Ludwig Grimm, der Beichner, machte schon vor zwei Jahren.

vergrabenen Sinn, ein Bildchen von mir; für mich hat es Bedeutung, es hat Wahrheit aber kein Geschick sur's außere, wenig Menschen sinden es daher ähnlich; auch hat mich noch niemand über der Bibel eingeschlasen gersehen, im rothen Kleide in der kleinen gothischen Kapelle, mit den Grabsteinen und Inschriften rund umber, ich eingeschlasen über der Weisheit Salomonis. Lasse es einrahmen als Lichtschirm, und denke dabei, daß während er Dein Abendlicht in stille Dämmerung verwandelt, ich träumend einer Hellung nachspähe, die den seurigliebendssten der Könige erleuchtet.

Des jungen Künstlers Charakter ist übrigens so, daß das übrige Gute was Du für ihn sagk, nicht anwend, bar ist; er ist furchtsam, ich habe ihn mit List erst nach und nach zahm gemacht, ich gewann ihn dadurch, daß ich mit Lust eben so Kind war wie er, wir hatten eine Rate mit der wir um die Wette spielten, in einer unbewohnten Küche kochte ich selbst das Nachtessen während alles beim Feuer stand, saß ich daneben auf einem Schemel und las; wie es der Zufall wollte, war ich gestleidet, gelagert, drappirt. — Mit großem Enthusias, mus für den günstigen Zufall machte er Skizzen nach der Natur und litt nicht, daß ich auch nur eine Falte

änderte, so brachten wir eine interessante kleine Sammlung zusammen, wie ich gehe und stehe und liege; in die umliegende Gegend ist er gereist wo schöne anziehende Gesichter sind, er brachte allemal einen Schat von radierten Blättchen mit, mit schöner Treue, für das Gemüthliche nachgeahmt; das einfache Evangelium was ich ihm predige ist nichts anders als was dem Beilchen der laue Westwind zuslüstert. Dadurch wird's nicht in Irrthümer geführt werden. Beiliegende radierte Blätte chen nach der Natur werden Dich erfreuen.

Der Musiker ist mein Liebling, und bei diesem konnte ich schon eher in meinen Kunstpredigten über die Schnur gehauen haben, denn da hole ich weiter aus, und hier schenke ich Dir nichts; es geht nächstens wieder über Dich her, Du mußt das überströmende unbegriffne Uhnungssgefühl wunderbarer Kräfte und ihrer mystischen Wirdtungen in Dich aufnehmen, nächstens werde ich tieser Uthem holen und alles vor Dir aussprechen. Sehr sonderbar ist es, auch einen Architekten lernte ich früher schon kennen, der in Deinen Wahlverwandtschaften unv verkennbar erscheint; er verdient es durch frühere enthusssälische Liebe zu Dir. Er machte damals einen Plan zu einem sehr wunderbaren Haus für Dich das auf eis

nicht durfte der unreise jünglinghafte Mann so entown zelt weggeschleudert werden, und was hilft mich aller Geist und alles Gefühl in Ottiliens Tagebuch? Nicht Lindlich ist's, daß sie den Geliebten verläßt und nicht von Ihm die Entfaltung ihres Geschicks erwartet, nicht weiblich ist's, daß sie nicht blos sein Geschick berathet; und nicht mutterlich, da sie ahnen muß die jungen Keimt alle, deren Wurzeln mit den ihrigen verwebt sind, daß sie ihrer nicht achtet und alles mit sich zu Grunde richtet.

Es giebt eine Grenze zwischen einem Reich was aus der Nothwendigkeit entsteht und jenem höheren was der freie Geist andaut; in die Nothwendigkeit sind wir geboren, wir sinden uns zuerst in ihr, aber zu jenem freien werden wir erhoben. Wie die Flügel den Bogel in die Lüfte tragen, der unbesiedert vorher in's Nest gebannt war, so trägt jener Geist unser Glück stolz und unabhängig in die Freiheit; hart an diese Grenze führst Du Deine Lieben, kein Wundert wir alle die wir denken und lieben, harren an dieser Grenze unserer Erlösung; ja die ganze Welt kommt mit vor wie am Strand versammelt und einer Überfahrt harrend, durch alle Vorurtheile, bose Begierden und Laster hindurch zum Land, da einer himmlischen Freiheit gepstegt werde. Wir thun

unrecht zu glauben, dazu muffe der Leib abgelegt werden, um in den himmel zu kommen. Warhaftig! wie die ganze Matur von Ewigkeit zu Ewigkeit fich vorbereitet, eben so bereitet sich der Himmel vor, in sich selb. ften, in der Erkenntniß eines keimenden geistigen Lebens, dem man alle seine Rrafte widmet bis es sich von selbst in die Freiheit gebare, dies ift unsere Aufgabe, unsere geistige Organisation, es kommt drauf an daß sie fich belebe, daß der Geist Natur werde, damit dann wieder ein Geist, ein weissagender sich aus dieser entfalte. Der Dichter (Du Goethe) muß zuerst dies neue Leben entfalten, er hebt die Schwingen und schwebt über den sehnenden, und lockt sie und zeigt ihnen wie man über dem Boden der Borurtheile sich erhalten konne; aber ach! Deine Muse ist ein Sappho statt dem Genius zu folgen hat sie sich hinabgestürzt.

### Um 29. November.

Gestern hab ich so weit geschrieben, da hab ich mich in's Bett gelegt aus lauter Furcht, und wie ich alle Abend thue, daß ich im Denken an Dich zu Deinen Füßen einschlase, so wollte es mir gestern nicht gelingen; ich mußte mich schämen daß ich so hosfartig geschwätzt

## Un Goethe.

2m 13. December 1909.

Ach ich will dem Gögendienst abschwören! von Dir spreche ich nicht, denn welcher Prophet sagt daß Du kein Gott seist? —

Ich spreche von großem und kleinem was die Gele irrt. O wüßtest Du, was Dir zum heile dient jest in den Tagen Deiner heimsuchung? Lucas XIX.

Ich hatte Dir vieles zu sagen aber in meinem herzen zuckt es, und schmerzliche Gedanken thürmen sich über einander.

Der Friede bestätigt sich. Im Augenblick der glorreichsten Siege wo die Energie dieses Bolkes seinen Gipfel erreichte, mahnt Österreich die Wassen niederzulegen; was hat es für ein Recht dazu? — Hat es nicht lange schon tückisch furchtsam seine Sache von der der Inroler getrennt? — Da stehen die gekrönten Häupter um diesen Edelstein Tyrol, sie schielen ihn an, und sind alle von seinem reinen Feuer geblendet; aber sie wersen ein Leichentuch darüber hin: ihre abgeseimte Politik! und nun entscheiden sie kaltblütig über sein Loos. Wollt ich sagen welche tiese Wunden mir die Geschichte dieses

Jahres geschlagen, wer wurde mich bemitleiden? - Ach und wer bin ich daß ich meine Unklage, meinen Fluch dürfte verlauten lassen? — Jeder hat das Recht sich den höchsten Geschicken zu vermählen dem es so raft im Herzen wie mir, ach ich hab auch zu nichts mehr Lust und Bertrauen; der falte Winterwind der heute fturmt mit dem bin ich nicht im Widerspruch, der belügt mich doch nicht. Vor fechs Wochen waren noch icone Lage, wir machten eine Reise in's Gebirg. Wie wir uns dem Rettenwerk der felsigen Alpen näherten, das hat mache tig in mir gearbeitet, die Usche fiel vom Herzen, es strömte Frühlingegluth in den matten Schein der Berbst. fonne. Es mar herrlich unter den Tannen und Fichten auf der hochalme, sie neigten im Windesrauschen ihre Wipfel zu einander; war ich ein Rägchen, in ihrem Schatten hatte mich des Raisers Majestat nicht geblendet. - hier lag ich am jahen Abhang, und überschaute das enge Thal, dem verkuppelt mit Bergen hieroglyphische Felswände entstiegen. Ich war allein auf steilster Sohe und übersah ungahlige Schluchten, die gefühlvollen Entzudungsprediger maren zurückgeblieben, es war für sie zu steil. - Waren wir beide doch dort beisammen im Sommer, und fliegen hand in hand bedachtsam, langsam, einsam den gefahrsamen Pfad binab,

das waren so meine heiligen Gedanken da oben; wärst Du dabei gewesen wir hatten noch anderes bedacht. — Ein Kranz kühlt und steht schön zu erhisten Wangen; was willst Du? — Tannen stechen, Eichen wollen sich nicht geschmeidig biegen, Ulme, sind die Zweige zu hoch, Pappel schmückt nicht, und der Baum der Dein ist, der ist nicht hier. — Das hab ich oft gesagt, der mein ist, der ist nicht hier, Du bist mein, Du bist aber nicht hier.

Es könnte sich auch fügen, daß nach Deiner prophetischen Vision in kurzer Zeit mein Weg mich mit Dir zusammen führte, ich bedarf dieser Entschädigung für die bose Zeit die ich ohne Dich verlebte.

Eine ausgezeichnete Klasse von Menschen, worunter herrliche Leute waren, sind die Mediziner, da die Krankheiten so schrecklich durch den Krieg in Aufruhr kamen, wurden die meisten ein Opfer ihrer Thätigkeit, da merkt man denn erst wie viel einer werth war, wenn er nicht mehr lebt. Der Tod treibt zur Unzeit die Knospen in die Blüthe.

Beiliegende Zeichnung ist das Portrait von Tiedesmann, eines hiesigen Professors der Medizin, er interesssirt sich so sehr für die Fische, daß er ein schönes Werküber die Fischherzen schrieb, mit gar guten Aupfern verzsehen; da Du nun in Deinen Wahlverwandtschaften ges

zeigt, daß Du Herz und Nieren genau prüfst, so werden Dir Fischherzen auch interessant sein, und vielleicht
entdeckst Du, daß Deine Charlotte das Herz eines Weise
sisches hat; mit nächstem wo ich noch manches andre
übersende werd ich's mit schicken. Die Zeichnung achte
nicht gering, lernst Du den Mann einmal kennen, so
wirst Du sehen, daß er seinem Spiegel Ehre macht.

Um wieder auf etwas bitteres zu kommen, die Meline mit den schönen Augenwimpern von der Du sagtest, sie gleiche einer Rose die der Thau eben aus tiesem
Schlaf geweckt, die heirathet einen Mann von dem die
allgemeine Sage geht, er sei ein ganz vortrefflicher Mensch.
D wie ist das traurig, Sclave der Vortrefflichkeit sein,
da bringt man es nicht weiter wie Charlotte es gebracht
hat, man kesert sich und andre mit der Tugend ab.
Verzeih nur daß ich immer wieder von Deinem Buch
anfange ich sollte lieber schweigen, da ich nicht Geist genug habe es ganz zu fassen.

Seltsam ist es, daß während die Wirklichkeit mich so gewaltig aufregt, schlägt mich die Dichtung so gewaltig nieder. Die schwarzen Augen die groß sind und etwas weit offen, aber ganz erfüllt voll Freundlichkeit wenn sie nich ansehen, der Mund von dessen Lippen Lieder fließen, die ich schließen kann mit einem Siegel,

die dann viel schöner singen, süßer und wärmer plaudern als vorher, und die Brust, an die ich mich verbergen kann, wenn ich zu viel geschwäßt habe, die werd ich doch nie misverstehen, die werden mir nie fremd sein. — Gute Nacht hierüber,

Beiliegende Rupfer sind von unserm Grimm, die beiden Bubenköpschen machte er nur flüchtig auf einer Reise nach dem Staremberger See, die Zeichnung davon ist noch besser, sie ist sammt der Gegend, die Buben, der braune auf einer Bank in der Sonne sigend, der blonde auf die Brunnenmauer gelehnt, alles ganz lieblich nach der Natur. Das Mädchen ist ein früherer Versuch seiner Nadel, Dein Lob hat ihm großen Eiser gegeben, sein Lehrer ist der Aupferstecher Heß, dem ich manchmal mit stillem Staunen bei seinen großen ern: sten Arbeiten zusehe,

Marcello's Psalmen werden hier in Landshut zu schlecht abgeschrieben, es ist alter Nirchenstil, ich muß Geduld haben bis ich einen Abschreiber finde.

Lebe wohl, alles grüße herzlich von mir was Dein ist, Meine Udresse ist in Graf Joners Hause in Lands. hut.

Bettine,

### Un Goethe.

Ich habe meine Thüre verriegelt, und um doch nicht so ganz allein zu sein mit meinem Mismuth, sucht ich Deine Eugenie; sie hatte sich ganz in den hintersten Winkel des Bücherschranks versteckt, mir ahn'te ein Trost, ein himmlischer Gedanke werde mich drinn answehen, ich habe sie eingesogen wie Blumendust, unter drückenden Wolken bin ich gelassen unermüdet vorwärts geschritten bis zum einsamen Ziel, wo keiner gern weilt, weil da die vier Winde zusammenstoßen und den armen Menschen nicht jagen, aber fest in ihrer Mitte halten; ja, wen das Unglück recht anbraust, den treibt's nicht hin und her, es versteinert ihn wie Niobe.

Da nun das Buch gelesen ist, verzieht sich der dichte Erdennebel, und nun muß ich mit Dir reden. — Ich bin oft unglücklich und weiß nicht warum, heute meine ich nun es komme daher, weil ich dem Boten Deinen Brief abzunehmen glaubte, und es war ein anderer, nun klopste mir das Herz so gewaltig, und dann war's nichts. Als ich herein kam, fragten alle, warum siehst Du so blaß aus? und ich reichte meinen Brief hin und siel ganz matt auf einen Sessel, man glaubte Wunder was er enthalte, es war eine alte Nechnung

von 4 Fl. von dem alten Maler Robert aus Kasel, bei dem ich nichts gelernt habe; sie lachten mich alle aus, ich kann aber doch nicht lachen, denn ich hab ein bos Gewissen, ich weiß ja wenig was Geist, Seele und herz für Prozesse mit einander führen, warum hab ich Dir denn allerlei geschrieben was, ich nicht verantworten kann? Du bist nicht bose auf mich, wie könnte mein unmündig Geschwäß Dich beleidigen, aber Du antwortest nicht, weil ich ja doch nicht verstehe was Du sagen könntest, und so hat mich mein Aberwiß um mein Glüdgebracht, und wer weiß wann Du wieder einlenkst. — Ach, Glück! du läßt dich nicht meistern und nicht bilben, wo du erscheinst, da bist du immer eigenthümlich, und vernichtest durch deine Unschuld alles planmäßige, alle Berechnung auf die Zukunft.

Unglück ist vielleicht die geheime Organisation des Glückes, ein flüssiger Demant, der zum Kristall ansschießt, eine Krankheit der Sehnsucht, die zur Perle wird. O schreib mir bald.

Am 12. Januar 1810.

Bettine.

Goethe an Bettine.

Das ist ein liebes, feines Rind, listig wie ein Ruchsden, mit einer Glücksbombe fahrst Du mir in's Haus, in der Du Deine Unspruche und gerechte Rlagen vetsteckst. Das schmettert einem denn auch so nieder, daß man gar nicht daran denkt fich zu rechtfertigen. - Die-Beste, innen von weichem Sammt, außen glatte Seide, ift nun mein Buggewand, je behaglicher mir unter diesem wohlgeeigneten Bruftlag wird, je bedrangter ift mein Gewissen, und wie ich gar nach zwei Lagen zufällig in die Westentasche fahre und da das Register meiner Gunden herausziehe, fo bin ich denn auch gleich entschlossen, keine Entschuldigungen für mein langes Schweigen aufzusuchen. Dir felbst aber mache ich es zur Aufgabe, mein Schweigen bei Deinen fo überraschen. den Mittheilungen auf eine gefällige Weise auszulegen, die Deiner nie versiegenden Liebe, Deiner Treue fur gegenwärtiges und vergangenes auf verwandte Beise ent .fpricht. Über die Wahlverwandtschaften nur dies: der Dichter war bei der Entwickelung dieser herben Geschicke tief bewegt, er hat seinen Theil Schmerzen getragen, schmäle daher nicht mit ihm, daß er auch die Freunde zur Theilnahme auffordert. Da nun so manches traurige unbeklagt den Tod der Vergangenheit stirbt, so hat sich der Dichter hier die Aufgabe gemacht, in diesem einen erfundnen Geschick, wie in einer Grabesume, die Thränen für manches versäumte zu sammeln. Deine tiefen, aus dem Geist und der Wahrheit entspringende Ansichten gehören jedoch zu den schönsten Opfern, die mich erfreuen, aber niemals stören können, ich bitte dasher recht sehr, mit gewissenhafter Treue dergleichen dem Papier zu vertrauen, und nicht allenfalls in Wind zu schlagen wie bei Deinem geistigen Commers und libersstuß an Gedanken leichtlich zu befahren ist. Lebe wohl und lasse bald wieder von Dir hören.

Weimar, den 5, Februar 1810.

Goethe.

Meine Frau mag Dir selbst schreiben, wie verlegen sie um ein Maskenkleid gewesen, und wie erfreut sie bei Eröffnung der Schachtel war, es hat seinen herrstichen Effekt gethan. Über der lieben Meline Heirath sage ich nichts, es macht einem nie wohl, wenn ein so schönes Kind sich weggiebt, und der Glückwunsch, den man da anbringt, drückt einem nur auf dem Herzen.

## Un Goethe.

Fahre fort so liebreich mit mir zu sein, packe selbst zusammen was Du mir schickst, mache selbst die Adresse auf's Paket, das alles freut mich, und Dein Brief, der allen Schaden vergütet, ja meine eignen Schwächen so sanft stützt, mich mir selbst wiedergiebt, indem er sich meiner annimmt.

Nun, ich bin angeblasen von allen Launen, ich drücke die Augen zu und brumme, um nichts zu sehen und zu hören, keine Welt, keine Einsamkeit, keinen Freund, keinen Feind, keinen Gott und endlich auch keinen himmel.

Den Hofer haben sie in einer Sennhütte auf den Passenrer Bergen gefangen, diese ganze Zeit bin ich dies sem Helden mit Gebet heimlich nachgegangen, gestern erhalt ich einen Brief mit einem gedruckten Tyroler Klagelied: "Der Commandant der Heldenschaar, auf hoher Alp gefangen gar, sindet viel Thranen in unser ren Herzen." Ach, dieser ist nicht unbeweint von mir, aber die Zeit ist eisern und macht jede Klage zu Schanden, so muß man auch das ärgste fürchten, obschon es unmöglich ist. Nein, es ist nicht möglich, daß sie dies

sem sanften Helden ein Haar krümmen, der da für alle Aufopferung, die er und sein Land umsonst gemacht hatten, keine andre Rache nahm, als daß er in einem Brief an Speckbacher schrieb: Deine glorreichen Siege sind alle umsonst, Österreich hat mit Frankreich Friede ges schlossen und Tyrol — vergessen.

In meinem Ofen saust und braust der Wind und treibt die Gluth in Flammen, und brennt die alten bais rischen Tannen recht zu Asche zusammen, dabei hab ich denn meine Unterhaltung wie es kracht und rumpelt, und studiere zugleich Marpurg's Fugen, dabei thut mir denn gar wohl, daß das Warum nie beantwortet werden kann, daß man unmittelbare Herrschaft des Führeres (Dux) annehmen muß, und daß der Gefährte sich anschmiegt, ach, wie ich mich gern an Dich anschmiegen möchte; wesentlich möchte ich eben so Dir sein, ohne viel Lärm zu machen, alle Lebenswege sollten aus Dir hervorgehen und sich wieder in Dir schließen, und das wäre eine echte, strenge Fuge, wo dem Gefühl keine Forderung unbeantwortet bleibt, und wo sich der Phislosoph nicht hineinmischen kann.

Ich will Dir beichten, will Dir alle meine Gunden aufrichtig gestehen, erst die, an welchen Du zum Theil Schuld hast und die Du auch mitbußen mußt, dann die, so mich am meisten drücken, und endlich jene, an denen ich sogar Freude habe.

Erstens: sage ich Dir zu oft, daß ich Dich liebe, ja ich weiß gar nichts anders, wenn ich's hin- und her- wende, es kömmt sonst nichts heraus.

Zweitens: beneide ich alle Deine Freunde, die Gesspielen Deiner Jugend und die Sonne, die in Dein Zimmer scheint, und Deine Diener, vorab Deinen Gärtner, der unter Deinem Commando Spargelbeete anlegt.

Drittens: gönne ich Dir keine Lust, weil ich nicht dabei bin, wenn einer Dich gesehen hat, von Deiner Heisterkeit und Anmuth spricht, das ist mir eben kein bessonder Vergnügen; wenn er aber sagt, Du seist ernst, kalt, zurückhaltend zc. gewesen, das ist mir recht lieb.

Biertens: vernachlässige ich alle Menschen um deinetwillen, es gilt mir keiner etwas, aus ihrer Liebe
mache ich mir gar nichts; ja, wer mich lobt, der mißfällt mir, das ist Eifersucht auf mich und Dich und
eben kein Beweis von einem großen Herzen, und ist
eine elende Natur, die auf einer Seite ausdürrt, wenn
sie auf der andern blühen will.

Fünftens: hab ich eine große Neigung die Welt zu verachten, besonders in denen, so Dich loben, alles was gutes über Dich gesagt wird, kann ich nicht hören, nur wenige einfache Menschen, denen kann ich's erlauben, daß sie über Dich sprechen, und das braucht nicht grade Lob zu sein, nein man kann sich ein bischen über Dich lustig machen, und da kann ich Dir sagen, daß sich ein unbarmherziger Muthwille in mir regt, wenn ich die Sclavenketten ein bischen abwerfen kann.

Sechstens: hab ich einen tiefen Unwillen in der Geele, daß Du es nicht bist, mit dem ich unter einem Dach wohne und dieselbe Luft einathme, ich fürchte mich in der Nahe fremder Menschen zu sein, in der Kirche suche ich mir einen Plat auf der Bank der Bettler, weil die am neutralsten sind, je vornehmer die Menschen, je stätzer ist mein Widerwillen; angerührt zu werden, macht mich zornig, krank und unglücklich; so kann ich's auch in Gesellschaften auf Bällen nie lange aushalten, tanzen mag ich gern, wenn ich allein tanzen könnte, auf einem freien Plat, wo mich der Athem, der aus fremder Brust kömmt, nicht berührte. Was könnte das für einen Einfluß auf die Seele haben, nur neben dem Freund zu leben? — um so schmerzlicher der Kampf gegen das was geistig und leiblich ewig fremd bleiben muß.

Siebentes: wenn ich in Gesellschaft soll vorlesen hören, setze ich mich in eine Ede und halte die Ohren heimlich zu, oder ich verliere mich über dem ersten besten

Wort

Wort ganz in Gedanken, wenn denn einer etwas nicht versteht, so erwache ich aus einer andern West und maße mir an, die Erklärung darüber zu geben, und was andre sur Wahnwis halten, das ist mir verständlich und hängt zusammen mit einem innern Wissen, das ich nicht von mir geben kann. — Von Dir kann ich durchaus nichts lesen hören, noch selbst vorlesen, ich muß mit mir und Dir allein sein.

Achtens: kann ich gegen Niemand fremd oder vornehm bleiben, wenn ich im mindesten unbequem bin fo werde ich gang dumm, denn es scheint mir ungeheuer dumm, einander was weis zu machen. Auch daß sich der Respekt mehr in etwas erlerntem, als in etwas gefühltem außert; ich meine, daß Chrfurcht nur aus Gefühl der inneren Burde entspringen muffe. Dabei fallt mir ein, daß nahe bei München ein Dorf liegt, mas Rultersheim heißt, auf einem Spaziergang dahin erklarte man mir, daß dieser Rame von Kultursheim herrühre, weil man da dem Bauernstand eine höhere Bildung zu geben beabsichtigt habe; das ganze hat sich jedoch auf den alten Fuß gesett, und diefe gute Bauern, die dem gangen Lande mit iconem Beispiel voranschreis ten follten, figen bei der Bierkanne und zechen um die Bette, das Schulhaus ift febr groß und hat teine runde, sondern lauter vierectige, Scheiben, dach liebt der Chulmeister die Dammerung; er saß hinter dem Ofen, hatte
ein blaues Schnupftuch über dem Appf hangen, um sich
vor den Fliegen zu schüfen, die lange Pfeise war ihm
entfallen, und er schlief und schnarchte daß es wiederhalte; die Schreibbücher lagen alle aufgehäuft vor ihm,
um Vorschriften im Schönschreiben zu machen; — ich
malte einen Storch, der auf seinem Reste steht, und
schrieb darunter:

Ihr Kinder lernt bauen Euer Nest, mit eigner hand auf's allerbest, Die Tanne in dem Walde stolz, die fällt zu Eugem Zimmerholz. Und dann, wenn alle Wände stehn, müßt Ihr Euch nach 'ner Eich umsehn; daraus Ihr schniselt Bank und Tisch, woraus Ihr speist gebratinen Sisch. Das best Holz nehmt zu Bett und Wiegen sur Frau und Kind, die Ihr werd't kriegen, und sernt benüßen Gottes Segen, bei Sonnenschein und auch bei Regen. Dann steht Ihr stolz auf eignem Hort, wie der Storch auf seinem Neste dork. Der möge stets bei Euch einkehren, um böses Schicksal abzuwehren. Dann lernt noch schreiben Euern Namen, unter gerechte Sach, ich sage Amen. Das ist das echte Kultursheim, wordauf ich machte diesen Reim.

Ich flierte jeden Augenblick zur Thur hinaus, aus

Angft; der Schulmeifter mogen aufwachen, draußen machte ich meinen Reim und fchlich wieder auf bei Boben berbei, um ihn mit einer einfeitigen Reber, Die wahrscheinlich mit dem Brodeneip zugefchnitten war, aufzuschreiben, gulest nahm ich das blaue Band von meinem Strobbut und machte eine fcone Schleife um das Buch, damit er's doch feben moge, denn fonft hatte Dies icone Gedicht leicht unter dem Buft der Coreile bücher verloren gehen konnen. Bor der Thur fag Rumobr, mein Begleiter, und hatte unterdeffen eine Echuffel mit faurer Milch ausgespeift, ich wollte nichts effen und auch mich nicht aufhalten, aus Furcht, ber Schulmeifter könne aufwachen. Unterwegs fprach Inmohr fehr schon über den Bauernstand, über ihre Bedürsnisse und wie das Wohl des Staats von dem ihrigen abhinge, und wie man ihnen feine Renntnisse auf. zwingen niuffe, die fie nicht felbft in ihrem Beruf unmittelbar benügen fonnten, und daß man fie zu freien Menschen bilden nuffe, das heißt: zu Leuten, die fich alles selbst verschaffen was sie brauchen. Dann sprach er auch über ihre Religion, und da hat er etwas fehr schönes gesagt, er meinte nämlich, jedem Ctand muffe das als Religion gelten, was sein höchster Beruf sei; des Bauern Beruf sei, das ganze Land vor Hungers:

noth gu iconfor bierin muffe iben feine Wichtigkeit far den Staat, feine Berpflichtungen für denfelben begreif lich gemacht werden, es muffe ihm an's Derz gelegt werden, welchen großen Einfluß er auf das Wohl des Gangen habe, und so muffe er auch mit Chrfurcht behandelt merden, daraus werde die Gelbstachtung entfle ben, die doch eigentlich jedem Menschen mehr gelte wie jeder andre Bortheil, und so murden die Opfer, die das Schidsal fordert, ungezwungen gebracht werden, wie die Mutter, die ihr eignes Rind nahrt, auch demselben mit Freuden ihr legtes aufopfert; fo wurde das unmit telbare Gefühl dem Wohl des Gangen wesentlich zu fein, gewiß jedes Opfer bringen, um fich diefe Burde zu erhalten; teine Revolutionen wurden dann mehr ent fteben, denn der gewisigte Staatsgeift in allen murde jeder gerechten Forderung vorgreifen, und das wurde eine Religion sein, die jeder begreife und mo das gange Lagewerk ein fortwährendes Gebet fei. denn alles mas nicht in diesem Ginn geschehe, das sei Gunde; er fagte dies noch viel schöner und wahrer, ich bin nur diefer Weisheit nicht gewachsen und kann es nicht so wieder geben.

So bin ich denn auf einmal von meiner Beichte abgekommen, ich wollte Dir noch manches sagen was

man fündlich sinden dürste, wie daß ich Dein Gewand lieber habe wie meinen Nebenmenschen, daß ich die Stiege kussen möchte, auf der Deine Füße auf, und nic, dersteigen ic. — Dies könnte man Abgötterei nennen, oder ist es so, daß der Gott, der Dich belebt, auch an jeder Wand Deines Hauses hinschwebt? — daß, wenn er in Deinen Mundzund Augen spielt, er auch unter Deinen Füßen hingleitet und selbst in den Fakten Deines Gewandes sich gefällt, daß, wenn er sich im Maskenzug einpacks, werborgen sein kann? Also, wenn ich's Papier kusse, so ist es das Geliebte in Dir, das sich mir zu Lieb auf die Post schieden ließ.

Adieu! behalte Dein Kind lieb in trüben wie in hel-In Tagen, da ich ewig und gang Dein bin.

Bettine.

Du haft mein Tagebuch erhalten, aber liest Du auch darin, und wie gefällt Die's? —

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

٠,,

21m 29. Februar.

#### An Beffine.

Liche Bettine, ich habe mich schon wieder eines Bersehens an Dir schuldig gemacht, daß ich Dir nicht den Empfang Deines Tagebuchs angezeigt habe. Du mußt glauben, doß ich eines fo fcomen Gefchenkes nicht mutdig bin, indessen kann ich Die nicht mit Morten schile dern, mas ich darauf zu erwieden habe. Du bift ein einziges Rind, dem ich mit Freuden jede Erheiterung, jeden lichten Blick in ein geistiges Leben verdanke, defsen ich ohne Dich vielleicht nie wieder genossen haben würde; es bleibt bei mir verwahrt, an einem Ort, wo. ich alle Deine lieben Briefe, zur Hand haber die fo viel Schones enthalten, wofür ich Dir niemals genug dans fen fann, nur das sage ich Dir noch, daß ich feinen Tag vergehen laffe ohne drinn zu blattern. An meinem Fenster machsen, wohl gepflegt eine Quemahl zierlicher ausländischer Pflanzen; jede neue Blume und Anospe, die mich am frühen Morgen empfängt, wird abgeschnitten und nach indischem Gebrauch als Opfergras in Dein liebes Buch eingestreut. Alles was Du schreibst, ist mir eine Gefundheitsquelle, deren Erpstallne Tropfen mir Wohlsein geben, erhalte mir diese Erquite tung, auf die ich meinen Berlaß habe.

and the transfer of the state o

and the control of the second section of the second

Beimar, am 1. Märg 1810.

Guerthe.

2 On Boether Contract of the C

Michael Goethe! Deine Beilen fanten mit zu rechtes Stunde, da ich eben nicht wußte wohin mit ale ber Bergweiflung; zum erftenmat hab ich : die Belebegebeuheiten verfolgt' mit: gevfet Treme für die Gelden, die ihr Heiligthum verfochten; dem Dofer war ich nachgegangen auf jeder Spur, wie oft hat er nach des Lages Laft und Dige, fich in der fpaten Racht woch in die eine fanten Berge verborgen und mit feinem reinen Gewiffen berathichlage, und diefer Mann, deffen Geelt frei von bofen Schlen, voffen vor jedem lag, als ein Beifpiel bon Unfchuld und Heldenthuni, hat nun endlich am 20. Febenar zur Bestätigung feines großen Gebieffals den Cod erlitten; wie konnt es andres kommen, Jollot er die Schmach mittragen? - das konnt: nicht fein, fo hat ies. Bott am besten gentacht; bag er mach kurzer Pause, feit diefer verklarenden Baterlandsbegeisterung, mit gtofer Rraft und Golbfiberougtfein, und nicht gegen fein Schick-

### Un Beftinc.

Liebe Bettine es ift mir ein unerläßlich Bedarinig Deiner patriotischen Trauer ein paar Worte der Theilnahme zuzuenfen, und Dir zu bekennen, wie febr ich mich von Deinen Gefinnungen mit ergriffen fühle. Lafe Dir nur bas Leben mit feinen eigensirmigen Wendungen nicht allgusehr verleiden. Durch folde Ereignisse fich durch zu tampfen ist freilich schwer, besonders mit einem Charafter der so viel Ansprache und Soffnungen auf ein idealisches Dasein hat wie Du. - Inden ich nun Deinen letten Brief gu den andern lege fo finde ich abermals mit diesem eine interessante Epoche abge foloffen. Durch einen lieblichen Irtgarten zwifchen phie lofophifchen, hiftorifchen und mufitalifchen Ansichten haft Du mich zu dem Tempel des Mars geleitet und überall behauptet fich Deine gefunde Energie, habe den herzlichften Dant dafür, und laffe mich noch ferner der Ginge weihte Deiner innern Welt fein, und fei gewiß daß die Treue und Liebe die Dir dafür gebührt, Dir im Stillen gezollt wird.

19. März 1810.

Goethe.

# Un Goethe.

Lieber Goethe! viel taufend Dank für Deine gehn Beilen, in denen Du Dich troftend zu mir neigft, fo mag denn diese Periode abgeschlossen sein; dieses Jahr von 1809 fat mich fehr turbirt; nun food wir an einem Wendepunkt: in wenig Tagen verlassen wir Landshus und gehen übet und durch manche Orte, die ich Dit nicht ju nennen weiß. - Die Gtudenten patten eben Gavigno's Bibliothek ein, man klebt Tummern und Zettet an die Bucher, legt'sie in Didnung in Kisten, tagt'sie an einem Flafcheugug durch's Fenfter binab, wo fie une ton von den Studenten mit einem lauten Balt empfani gen worden, alles ift Luft und Leben, obichon man febn bettübteift, den geliebten, Lehrer zu verlieren; Savignn mag so gelehrt sein wie er will, so übertrifft feine kind. liche Freundesnatur dennoch feine glanzenoften Gigenichaften, alle Studenten umschwärnen ihn, es ift feiner der nicht die Überzeugung hatte, auch außer dem groe fen Lehrer noch feinen Bohlthater zu verlieren; fo baben auch die meisten Professoren ihn lieb, besonders bie Theologen. Gaiker, gewiß fein bester Freund: Man fieht sich hier täglich und zwar mehr wie einmal, Abends begleitet der Witth-vam Sause leichtlich feine- Bafte

mit angegundetem Bacheftock einen jeden bis zu feiner Bausthur, gar oft hab ich die Runde mitgemacht; heute war ich noch mit Sailer auf bem Berg auf dem die Trausnis fleht, ein Schlof alter Beit: Eraue nicht. Die Baume ichalen ihre Anospen! Fruhling! Die Gperlinge flogen scharemveis vor uns her, von Sailer hab ich Dir wenig erzählt und doch war er mir der liebfte von allen. Im harten Binter gingen wir oft über die Schneebede der Wiesen und Aderflache, und fliegen mit einanber aber die Soden von einem Baun gum andern. und alles was ich ihm wittheilte, daran nohm er gem Theil, und manche Gebanten Die aus Besprächen mit ibm hervorgingen die hab ich aufgeschrieben; pbichon fie in meinen Briefen nicht Mas finden, fo find fie doch für Dich. denn nie dente ich etwas icones, ohne daß ich mich darauf freue es Dir zu fagen.

Bur Besinnung tann ich mahrend dem Schreiben nicht kommen, der Studentenschwarm verläßt das Haus wicht mehr, seitdem Savigny's Abreise in wenig Tagen bestimmt: ist; eben: sind sie vorbei gezogen an meinen Thür nic. Wein und einem großen Schinken den sie beim Packen verzehren, ich schenkte ihnen meine kleine Bibliothek die sie eben auch einpacken wollten, da har ben sie mit ein Livat gebracht. — Abends bringen, sie

Dit ein Standchen mit Guitarren und Floten und bas danert oft bis nach Mitternacht, dabei tangen fie um einen geoßen Springbrunnen der vor unserm hause auf dem Mackt steht; ja die Jugend kann sich aus allem einen Genuß machen. Die allgemeine Confternation über Gavigny's Abreise hat sich bald in ein Jubelfest vermandelt; denn man hat beschlossen, zu Pferd und zu Wagen uns durch das Salzburgische zu begleiten, wer sich kein Pferd verschaffen tann, der geht zu Suß voraus; nun freuen sich alle gar fehr auf den Genuß diefer letten Lage beim aufgehenden Frühling durch eine herrliche Gegend mit ihrem geliebten Lehrer zu reifen; auch ich erwarte mir schöne gluckliche Tage, - ach ich glaub ich bin nah an dem Biel mo mein Leben am fconften und herrlichften ift. Gorgenfrei, voll fugem Feuer der Frühlingeluft, in Erwartung berrlicher Genuffe, fo tlingen Ahnungetone in meiner Bruft, wenn das mahr wird, so muß es gewiß mahr werden, daß ich Dich bald begegne; ja nach so vielem was ich erlebt und Dir treulich mitgetheilt habe, wie kann es anders fein, da muß das Wiederseben eine neue Welt in mir erschaffen. Wenn alle freudigen hoffnungen in die Wirk. lichkeiten ausbrechen, wenn die Gegenwart die Finflerniß der Ferne durch ihr Licht verscheucht, ach und mit einem Wort: wenn Gefühl und Blick Dich erfaßt und bält, da weiß ich wohl daß mein Glück zu ungemessenn Leben sich steigert. Ich und es reißt mich mit Windesslügeln zu diesen höchsten Augenblicken, wenn auch bald die süßesten Genüsse schochend flieben, einmal nuß doch wiederkehren zu festem Bund was sich begehrt").

Landsbut, den 31. Mary 1819.

Bettine.

Wenn Du mir eine Zeile gonnen wolltest über Deisnen Aufenthalt dieses Commers, so bitte ich an Sailer in Landshut zu adressiren, dieser bleibt mit Savigny in Correspondenz und wied mir am besten die Aleinodien Deiner Zeilen nachschicken.

### Un Bettine.

Bon Dir liebe Bettine habe ich sehr lange nichts gehört, und kann meine Reise in's Karlsbad unmöglich antreten, ohne Dich nochmals zu begrüßen, und Dich zu ersuchen, mir dorthin ein Lebenszeichen zu geben; möge ein guter Genius Dir diese Bitte an's Herz legen, da ich nicht weiß wo Du bist, so muß ich schon meine Zu.

<sup>\*)</sup> Bud Guleita.

flucht, zu höheren Mächten nehmen. Deine Briefe mandern mit nir, sie sollen mir dort Dein freundliches, liebevolles Bild vergegenwärtigen. Mehr sage ich nicht,
denn eigenflich kann man Dir nichts geben, weil Du
Dir alles entweder schaffst oder nimmst. Lebe wohl und
gedenke mein.

Jena, den 10. Mai 1810.

٠.;

Goethe.

Wien, ben 15. Mgi.

Ein ungeheurer Maiblumenstrauß durchdustet mein kleines Cabinct, mir ist wohl hier im engen kleinen Kammerchen auf dem alten Thurm, wo ich den ganzen Pratter übersehe: Bäume und Bäume von majestätischen Anssehen, herrlicher grüper Rasen. Hier wohne ich im Hause des verstorbnen Birkenstock, mitten zwischen zweitausend Kupferstichen, eben so viel handzeichnungen, so viel hundert alten Aschenkrügen und hetrurischen Lampen, Marmorvasen, antiken Bruchstücken von händen und Küßen, Gemälden, chinesischen Kleidern, Münzen, Steinsamms lung, Meerinsekten, Ferngläser, unzählbare Landkarten, Plane alter versunkener Reiche und Städte, kunstreich geschnister Stöcke, kostbare Dokumente und endlich das Schwert des Kaiser Karolus. Dies alles umgiebt uns

in bunter Berwirtung und foll grade in Ordnung ge bracht werden, da ift denn nichts zu berühren und gu verstehen, die Kastanienallee in voller Bluthe und die rauschende Donau die uns hinüberträgt auf ihrem Ruden, da kann man es im Runftfaal nicht aushalten, heute Morgen um sechs Uhr frühstückten wir im Prater, rund umber unter gewaltigen Gichen lagerten Eurfen und Griechen, wie herrlich nehmen fich auf grunem Tep. pich diese anmuthigen buntfarbigen Gruppen iconer Manner aus! welchen Ginfluß mag auch die Rleidung auf die Geele haben, die mit leichter Energie die Eigenthumlichkeit diefer fremden Nationen, hier in der frifden Frühlingenatur zum allgemein gultigen erhebt, und die Einheimischen in ihrer farblosen Aleidung beschämt. Die Jugend, die Kindheit, beschauen sich immer noch in den reifen Gestalten und Bewegungen diefer Gudlander; sie sind kühn und unternehmend, wie die Anaben rasch und listig, doch gutmuthig. Indem wir an ihnen porübergingen, konnte ich nicht umhin einen Pantoffel der einem hingestreckten Türken entfallen war, unter meinen Füßen eine Strecke mit fort zu ichlurren, endlich ichleifte ich ihn in's Gras und ließ ihn da liegen; wir fagen und frühstückten, es mahrte nicht lange so suchten die Türken den verlornen Pantoffel. Goethe, mas mir das

für eine geheime Lust erregte! wie vergnügt ich war, sie über dies Wunder des verschwundenen Pantossels staunen zu sehen; auch unfre Gesellschaft nahm Antheil daran wo der Pantossel geblieben sein möchte; nun wurde mir zwar Angst ich möchte geschmält werden, ale lein der Triumpf den Pantossel herbei zu zaubern war zu schön, ich erhob ihn plötlich zur allgemeinen Ansicht auf einer kleinen Gerte die ich vom Baum gerissen hatte nun kamen die schönen Leute heran und lachten und jubelten, da konnt ich sie recht in der Nähe betrachten, mein Bruder Franz war einen Augenblick beschämt aber er mußte mitlachen, so ging alles noch gut.

27. Mai.

Es sind nicht Lustpartieen die mich abhalten Dir zu schreiben, sondern ein scharlachkrankes Kind meines Bruders bei dem ich Tage und Nächte verbringe, und so vergeht die Zeit schon in die dritte Woche; von Wien hab ich nicht viel gesehen, und von der Gesellschaft noch weniger, weil einem eine solche Krankheit eine Discretion auflegt wegen Ansteckung. Der Graf Herberstein, der in meiner Schwester Sophie eine geliebte Braut versloren hat, hat mich mehrmals besucht und ist mit mir spazieren gegangen, und hat mich alle Wege geführt

in denen Du mich mit Schmeichelworten an's her druckft, nun fallt mir's erft ein was ich alles nadzu holen habe, denn jeder Weg, jeder Blick in die Natur Sangt am Ende mit Dir zusammen. Landshut war mir ein gedeihlicher Aufenthalt, in jeder Sinsicht muß ich's preisen. heimathlich die Stadt, freundlich die Natur, authunlich die Menschen, und die Sitten harmlos und Biegsam; - turg nach Oftern reiften wir ab, die gange Universität war in und vor dem Hause versammelt, viele hatten sich zu Wagen und zu Pferde eingefunden. man wollte nicht so von dem herrlichen Freund und Lehrer scheiden, es ward Wein ausgetheilt, unter mah rendem Bivatrufen zog man zum Thor hinaus, die Reiter begleiteten das Fuhrmert, auf einem Berg, mo der Frühling eben die Augen aufthat, nahmen die Professo. ren und ernsten Personen einen feierlichen Abicied, die andern fuhren noch eine Station weiter, unterwegs trafen wir alle Biertel-Stunde noch auf Partieen, die dahin vorausgegangen maren, um Savigny zum lettenmal zu sehen; ich sah schon eine Weile vorher die Bewitterwolken sich zusammenziehen, im Posthause drehte fich einer um den andern nach dem Fenster, um die Thranen zu verbergen. Ein junger Schwabe, Nußbaumer, die personificirte Boltsromange, war weit vorausgelaufen, um

den Wagen noch einmal zu begegnen, ich werde das nie vergessen wie er im Feld stand und sein kleines Schnupfztüchelchen im Wind wehen ließ, und die Thränen ihn hinderten aufzusehen wie der Wagen an ihm vorbeitrollte; die Schwaben hab ich lieb.

Mehrere der geliebtesten Schüler Savigny's begleisteten uns die Salzburg, der erste und älteste, Nepomuk Ringseis, ein treuer Hausfreund, hat ein Gesicht wie aus Stahl gegossen, alte Ritterphysiognomie, kleiner, scharfer Mund, schwarzer Schnauzbart, Augen, aus denen die Funken sahren, in seiner Brust hämmerts wie in einer Schmiede, will vor Begeisterung zerspringen, und da er ein seuriger Christ ist, so möchte er den Jupiter aus der Rumpelkammer der alten Gottheiten vorstriegen, um ihn zu tausen und zu bekehren.

Der zweite, ein Herr von Schenk, hat weit mehr feine Bildung, hat Schauspieler kennen lernen, declamit öffentlich, war verliebt ganz glühend, oder ist es noch, mußte seine Gefühle in Poesie ausströmen, lauter Sonette, sacht sich selbst aus über seine Galanterie, blonder Lockenkopf, etwas starke Nase, angenehm, kind. lich, äußerst ausgezeichnet im Studieren. Der dritte, dei Italiener Salvotti, schön im weiten grünen Mantel,

der die edelften Falten um seine feste Gestalt wirft, un ftorbare Ruhe in den Bewegungen, glubende Regsam feit im Ausdruck, läßt sich kein gescheut Wort mit ihm sprechen, so tief ist er in Gelehrsamkeit versunken. Det vierte, Freiherr von Gumpenberg, Rindesnatut, edlen Bergens, bis zur Schüchternheit still, um fo mehr überraicht die Offenherzigkeit, wenn er erft Butrauen gefaßt hat, wobei ihm denn unendlich wohl wird, nicht icon, hat ungemein liebe Augen, ein unzertrennlicher Freund des fünften, Freiberg, zwanzig Jahr alt, große mann liche Gestalt, als ob er icon alter sei, ein Gesicht wie eine romische Gemme, geheimnifvolle Ratur, verborgner Stolz, Liebe und Wohlwollen gegen alle, nicht vertraulich, verträgt die härtesten Unstrengungen, schläft wenig. gudt Nachts zum Genster hinaus nach den Sternen, übt eine magische Gewalt über die Freunde, obicon er sie weder durch Wig, noch durch entschiedenen Willen zu behaupten geneigt ift; aber alle haben ein unerschut terliches Butrauen zu ihm, was der Freiberg will, das muß geschehen. Der sechste mar der junge Maler Lude wig Grimm, von dem ich Dir mein Bildchen und die schönen radirten Studien nach der Natur geschickt habe, so lustig und naif, daß man mit ihm bald zum Kind in der Wiege wird, das um nichts lacht, er theilte mit mir den Kutschersis, von wo herab wir die ganze Natur mit Spott und Wiß begrüßten; warum ich Dir diese alle so deutlich beschreibe? — weil keiner unter ihnen ist, der nicht durch Reinheit und Wahrheit im allgemeisnen Leben hervorleuchten würde, und weil sie Dir als Grundlagen zu schönen Charaktern in Deiner Welt diesnen können; diese alle feiern Dein Andenken in treuem Herzen, Du bist wie der Kaiser, wo er hinkommt, jauchs zen ihm die Unterthanen entgegen.

Der Tagereisen waren zwei bis Salzburg, auf der ersten kamen wir bis Alt-Öttingen, wo das wunderthätige Marienbild in einer dusteren Rapelle die Pilger von allen Seiten herbeilockt. Schon der ganze Platzumher und die äußern Mauer sind mit Votivtafeln gedeckt, es macht einen sehr ängstlichen Eindruck, die Zeugnisse schauerlicher Seschicke und tausendfachen Elenzdes gedrängt neben einander, und über diese hin ein beständiges Ein und Ausströmen der Wallfahrer mit bedrängenden Gebeten und Gelübden um Erhörung, jezden Tag des Inhres von Sonnenaufgang bis Sonnenzuntergang. Früh Worgens um vier Uhr beginnt der Gottesdienst mit Musik und währt bis zur Nacht. Das Innere der Kapelle ist ganz mit schwarzem Sammt überzzogen, auch selbst das Gewölbe, und mehr durch Kerz

zenlicht als vom Tag erleuchtet, die Altare von Gilber, an den Banden hangen silberne Glieder und Gebeine, und viele silberne Bergen mit goldnen Flammen ober feurigen Wunden, - wie sonderbar, Goethe! der Menfc! er bringt seine Schmerzen als Opfer der Gottheit, und da mögen diese Schmerzen entstanden fein, woher sie wollen, in Gott wird alles göttlich; — Max von Baiem Eniet in Lebensgröße auch von Gilber auf den ichmatzen Stufen des Altars, por dem tohlrabenschmarzen Muttergottesbild, das gang in Diamanten gekleidet ift, zwei Mannerstimmen, von der dumpfen Orgel begleitet, singen ihr Hymnen, das stille Messelesen, die Menschen, die mit Thranen die Stufen des Altars kuffen, viele tausend Seufzer aus allen Eden, das macht den wunderlichsten Eindruck. Wo alle beten, sollt ich auch be ten, dacht ich, aber nimmermehr, das Herz war in beständigem Rlopfen; ich hatte vor der Thur einem Bettelmann einen Beilchenkranz abgekauft, da stand ein kleines Kind vor dem Altar mit blonden Locken, es sah mich so freundlich an und langte nach dem Rrang, den gab ich ihm, da warf es ihn auf den Altar, denn es mar zu klein um hinauf zu reichen, der Rrang fiel grade zu den Füßen der Mutter Gottes, es war ein glücklicher Burf, der machte mein Berg leicht. Der Strom der

Pilger zog mich mit sich fort zur gegenüberstehenden Thür hinaus, ich wartete lange auf das Kind, ich hätte es so gern geküßt, und wollte ihm eine kleine goldne Rette schenken, die ich am Hals trage, weil es mir ein so gutes Zeichen gegeben hatte für Dich, denn ich dachte grade in dem Augenblick, wo es mir den Kranz abnahm, an Dich, aber das Kindchen kam nicht heraus, der Wasgen stand vor der Thür, ich schwang mich auf meinen Kutschersis, auf jeder Station hatte ich einen andern Kameraden, der den Sitz mit mir theilte und zugleich mir seine Herzensangelegenheiten mittheilte, sie singen immer so schüchtern davon an, daß mir bange ward, aber weit gesehlt, allemal war's eine andere, keinmal war ich's.

Unsre Reise ging durch einen Wald von Blüthen, der Wind streute sie wie einen Regen nieder, die Biesnen stogen nach den Blumen, die ich hinter's Ohr gesstedt hatte, gelt, das war angenehm! —

96. Mai.

Von Salzburg muß ich Dir noch erzählen. Die lette Station, vorher Laufen; diesmal saß Freiberg mit mit auf dem Autschersis, er öffnete lächelnd seinen Mund.

um die Natur zu preisen, bei ihm ift aber ein Wort wie der Unschlag in einem Bergwerk, eine Schicht führt zur andern; es ging in einen frohlichen Abend über, die Thaler breiteten sich rechts und links, als waren sie das eigentliche Reich, das unendliche gelobte Land. Lange sam wie Geister hob sich bie und da ein Berg, und fant allmählig in seinem bligenden Schneemantel wie der unter. Mit der Nacht waren wir in Salzburg, es war schauerlich die glattgesprengten Felsen himmelhoch über den Saufern hervorragen zu fehen, die wie ein Erd. himmel über der Stadt schwebten im Sternenlicht, und die Lanternen, die da all mit den Leutlein durch die Strafen fadelten, und endlich die vier Borner, die schmetternd vom Rirchthurm den Abendsegen bliefen, da tonte alles Gestein und gab das Lied vielfältig zurud. — Die Racht hatte in dieser Fremde ihren Baubermantel über und geworfen, wir wußten nicht wie das war daß alles sich beugte und mankte, das ganze Firmament schien zu athmen, ich war über alles glücklich. Du weißt ja wie das ist, wenn man aus sich selber, wo man so lange gesonnen und gesponnen, heraustritt ganz in's Freie.

Wie kann ich Dir nun von diesem Reichthum et-

gablen, der fich am andern Tag vor uns ausbreitete? wo sich der Borhang allmählig vor Gottes Herrlichkeit theilet, und man fich nur verwundert, daß alles so einfach ift in feiner Größe. Richt einen, aber hundere Berge fieht man bon der Burgel bis zum haupt gang frei, von keinem Gegenstand bedeckt, es jauchzt und triumphirt ewig da oben, die Gewitter ichweben wie Raubvögel zwischen den Klüften, verdunkeln einen Mugenblid mit ihren breiten Fittigen die Gonne, das geht so schnell und doch so ernft, es war auch alles begeis ftert. In den fühnsten Sprüngen, von den Bergen herab bis zu den Geen ließ sich der Übermuth aus, taufend Gauteleien wurden in's Steingeruft gerufen, fo verleb. ten wir wie die Priesterschaft der Ceres, bei Brod, Mild und Honig ein paar icone Lage; zu ihrem Undenken wurde zulest noch ein Granatschmuck von mir auseinander gebrochen, jeder nahm fich einen Stein und den Namen eines Berges, den man von hier aus sehen konnte, und nennen sich die Ritter vom Granatorden, gestiftet auf dem Wagmann bei Salzburg.

Von da ging die Reise nach Wien, es trennten sich die Gaste von uns, bei Sonnenaufgang suhren wir über die Salza, hinter der Brucke ist ein großes Pulvermagazin, hinter dem standen sie alle, um Savigny

ein lettes Bivat zu bringen, ein jeder rief ihm noch eine Betheuerung von Lieb und Dant zu. Freiberg, der uns bis zur nachsten Station begleitete, fagte: wenn fie nur alle so schrieen, daß das Magazin in die Luft sprengte, denn uns ist doch das Herz gesprengt; und nun ergahlte er mir, welch neues Leben durch Savigny aufgeblüht war, wie alle Spannung und Feindschaft unter den Professoren sich gelegt oder doch sehr gemildert habe, besonders aber sei sein Einfluß wohlthatig für die Studenten gewesen, die weit mehr Freiheit und Selbstgefühl durch ihn erlangt haben. Nun kann ich Dir auch nicht genug beschreiben wie groß Savigny's Talent ist mit jungen Leuten umzugehen; zuvörderst fühlt er eine mahre Begeisterung für ihr Streben, ihren Bleiß; eine Aufgabe, die er ihnen macht: wenn fie gut behandelt wird, so macht es ihn gang glucklich, möchte gleich sein Innerstes mit jedem theilen, er berechnet ihre Butunft, ihr Geschick, und ein leuchtender Eifer der Gute erhellt ihnen den Weg, man tann von ihm mohl in dieser Hinsicht sagen, daß die Unschuld seis ner Jugend auch der Geleitsengel seiner jetigen Beit ift, und das ift eigentlich sein Charafter, die Liebe gu de nen, benen er mit den iconften Rraften feines Beiftes und seiner Geele dient; ja, das ist mahrhaft liebens:

murdig, und muß Liebensmurbigfeit nicht allein Größe beftätigen? - Diese naive Gute, mit der er sich allen gleich stellt bei seiner afthetischen Belahrtheit, macht ihn doppelt groß. Ach, liebes Landshut, mit dei. nen geweißten Giebeldachern und dem geplackten Rirch. thurm, mit deinen Springbrunnen, aus dessen verrofteten Röhren nur sparfam das Wasser lief, um den die Studenten bei nächtlicher Weile Sprünge machten und fanft mit Flote und Guitarre accompagnirten, und dann aus fernen Strafen singend ihre Gutenacht ertonen lie-Ben; wie ichon mar's im Winter auf der leichten Schneedede, wenn ich mit dem siebzigjährigen Canonicus Girdorfer, meinem Generalbaglehrer und vortrefflichen Barenjäger, spazieren ging, da zeigte er mir auf dem Schnee die Spuren der Fischottern, und da mar ich manchmal recht vergnügt und freute mich auf den andern Tag, wo er mir gewiß ein solches Thier auffinden wollte, und wenn ich denn am andern Tag fam, daß er mich versprochnermaßen auf die Otternjagd begleiten folle, da machte er Ausflüchte, heute feien die Ottern bestimmt nicht zu Hause; wie ich Abschied von ihm nahm, da gab er mir einen wunderlichen Gegen, et fagte: "möge ein guter Damon Sie begleiten, und das Gold und die Rleinodien, die Sie besigen, allemal zu

rechter Zeit in Scheidemunze verwandeln, wounit Sie allein sich das erwerben können, was Ihnen sehlt." Dann versprach er mir auch noch, er wolle mir einen Otternpelz zusammenfangen, und ich solle über's Jahr kommen, ihn holen. Uch, ich werde nicht wiederkommen in das liebe Landshut, wo wir uns freuten, wenn's schneite und Nachts der Wind recht gestürmt hatte, so gut als wenn die Sonne recht herrlich schien, wo wir alle einander so gut waren, wo die Studenten Concerte gaben und in der Kirche höllisch musizirten, und es gar nicht übel nahmen, wenn man ihnen davon lief.

Und nun ist weiter nichts Merkwürdiges auf der Reise bis Wien vorgefallen, außer daß ich am nächsten Morgen die Sonne aufgehen sah, ein Regenbogen drüster und davor ein Pfau, der sein Rad schlug.

Wien, am 28. Mai.

Wie ich diesen sah, von dem ich Dir jest sprechen will, da vergaß ich der ganzen Welt, schwindet mir doch auch die Welt, wenn mich Erinnerung ergreift, — ja sie schwindet. Mein Horizont fängt zu meinen Füsen an, wölbt sich um mich, und ich stehe im Meer des Lichts, das von Dir ausgeht, und in aller Stille schweb

ich gelassen Flugs über Berg und Thal zu Dir. -Ud, laffe alles fein, made Deine lieben Augen gu, feb in mir einen Augenblick, vergesse mas zwischen uns liegt, die weiten Meilen und auch die lange Beit. — Von da aus, wo ich Dich zum lettenmal sah, sehe mich an; - ftand ich doch por Dir! - fonnt ich's Dir deut. lich machen! der tiefe Schauder, der mich schüttelt, wenn ich eine Weile der Welt mit zugesehen habe, wenn ich dann hinter mich sehe in die Ginsamkeit und fühle, wie fremd mir alles ift. Wie kommt's, daß ich dennoch grune und blube in dieser Dde? - Wo kommt mir der Thau, die Rahrung, die Warme, der Gegen ber? von dieser Liebe zwischen uns, in der ich mich selbst fo lieblich fühle. - Wenn ich bei Dir war, ich wollte Dir viel wiedergeben für alles. — Es ist Beethoven, von dem ich Dir jest sprechen will, und bei dem ich der Belt und Deiner vergessen habe; ich bin zwar unmundig, aber ich itre darum nicht, wenn ich ausspreche (was jest viel. leicht keiner versteht und glaubt), er schreitet weit der Bildung der ganzen Menschheit voran, und ob wir ihn je einholen? - ich zweifle; moge er nur leben bis das gewaltige und erhabene Rathsel, was in seinem Beiste liegt, zu seiner hochsten Bollendung herangereift ift, ja, moge er sein höchstes Biel erreichen, gewiß dann laßt er den Golussel zu einer himmlischen Erkenntniß in unferen Handen, die uns der mahren Seligkeit um eine Stufe naber ruckt.

Bor Dir tann ich's wohl betennen, daß ich an einen gottlichen Bauber glaube, der das Element der geis stigen Natur ist, diesen Zauber übt Beethoven in seiner Aunst; alles meffen er Dich darüber belehren fann, ift reine Magie, jede Stellung ist Organisation einer boheren Eristenz und so fühlt Beethoven sich auch als Begrunder einer neuen sinnlichen Basis im geiftigen Leben; Du wirst wohl herausverstehen was ich sagen will und was wahr ift. Wer konnte uns diesen Geist erfeten? von wem konnten wir ein gleiches erwarten? -Das ganze menschliche Treiben geht wie ein Uhrwerk an ihm auf und nieder, er allein erzeugt frei aus sich das Ungeahnte, Unerschaffne, was sollte diesem auch der Bertehr mit der Belt, der icon vor Sonnenaufgang am heiligen Tagwerk ift, und nach Sonnenuntergang Laum um sich sieht, der seines Leibes Rahrung vergißt, und von dem Strom der Begeisterung im Flug an den Ufern des flachen Alltagsleben vorüber getragen wird; er selber sagte: "wenn ich die Augen aufschlage, so muß ich seufzen, denn was ich sehe ist gegen meine Religion, und die Welt muß ich verachten, die nicht ahnt,

daß Musik höhrere Offenbarung ift als alls Weishelt und Philosophie, fie ift der Wein, der ju neuen Erzeus gungen begeiftert, und ich bin der Baedjus, det für die Menschen diesen horrlichen Wehn keltert und sie geistes trunken mache, wenn fie dann wieder nüchtern find, dann haben sie allerlei gefischt was sie mit aufs Trodine bringen. - Reinen Freund hab ich, ich muß mit mir affein leben; ich weiß aber wohl daß Bott mit nähet ist wie den andern in meiner Kunft, ich gehe ohne Furtht inde ihm um, ich hab ihn jedesmal-erkannt und verftanden, mit ift auch gar nicht bange um meine Mufit, die kann tein bos Schickfal haben, wem fie fich verständlich macht, der muß frei werden von all dem Elend, womit sich die andern schleppen. - Dies alles hat mir Boethoven gesage wie ich ihm zwim eistennial fah. mid durchdrang ein Gefühl von Ghrfweihe, wie et fich mit fo freundlicher Offenheit gegen mich außerte, bu ich ihm doch gang unbedeutend fein mußte; aus wat ich verwundert, denn man hatte mit gefagt, er fei gang menschenschen und laffe fich mie Riemand in ein Bei forath ein. Man fürchtete fich, mich zu ihm zu führen, ich mußte ihn allein auffuchen, er hat drei Wohnungen, in denen er abwechfelnd fich verftedt, eine auf dem Lanbe, eine in der Gtabt und die dritte auf bet Baftei,

da fand ich ihn im dritten Stodt; unangemeldet trat ich ein, er saß am Clavier, ich nannte meinen Ramen, er war sehr freundlich und fragte: ob ich ein Lied boren wolle was er eben componirt habe; - dann sang er scharf und schneidend, daß die Wehmuth auf den Borer jurudwirkte: "Rennst du das Land," - "nicht wahr, es ist schon," sagte er begeistert, "munderschon! ich will's noch einmal singen," er freute sich über meinen heiteren Beifall. "Die meiften Menschen find gerührt über etwas Gutes, das sind aber keine Runft. lernaturen, Runftler find feurig, die weinen nicht," fagte es Dann sang er noch ein Lied von Dir, das er auch in diesen Tagen componirt hatte: "Trodinet nicht Thranen der emigen Liebe." - Er begleitete mich nach hause, und unterwegs sprach er eben das piele Schone über die Runst, dabei sprach er so laut und blieb auf der Strafe fteben, daß Muth dazu geborte zuzuhören, er sprach mit großer Leidenschaft und piel zu überraschend, als daß ich nicht auch der Strafe vergeffen hatte, man war sehr verwundert ihn mit mit in eine große Gesellschaft, die bei uns zum Diné war, eintreten zu sehen. Nach Tische setzte er sich unaufgefordert an's Instrument und spielte lang und munderbar, sein Stolz fermentirte jugleich mit feinem Genie;

in folder Aufregung erzeugt fein Beift das Unbegreif. fiche und seine Finger leisten das Unmögliche. — Geis dem kommt er alle Lage oder ich gehe zu ihm. Darüber versäume ich Gesellschaften, Galerieen, Theater und fogar den Stephansthurm. Beethoven fagt: "Uch. was wollen Sie da sehen! ich werde Sie abholen, wir gehen gegen Abend durch die Allee von Schonbrunn." Gestern ging ich mit ihm in einen herrlichen Garten, in voller Bluthe, alle Treibhäuser offen, der Duft war betäubend; Beethoven blieb in der drudenden Gonnenhitze stehen und sagte: "Goethe's Gedichte behanpten nicht allein durch den Inhalt, auch durch den Rhythmus eine große Gewalt über mich, ich werde gestimmt und aufgeregt zum Componiren durch diese Sprache, die wie durch Geister zu höherer Ordnung sich aufbaut und das Geheimnis der Harmonieen schon in sich trägt. Da muß ich denn von dem Brennpunkt der Begeisterung die Melodie nach allen Seiten hin, ausladen, ich verfolge sie, hole sie mit Leidenschaft wieder ein, ich sehe sie dahin fliehen, in der Masse verschiedener Aufregungen verschwinden, bald erfasse ich sie mit erneuter Leidenschaft, ich kann mich nicht von ihr trennen, ich muß mit rafchem Entzucken in allen Modulationen fie vervielfältigen, und im letten Augenblick da triumphire

ich aber den erften musikalischen Gedanken. febn Gie. das ist eine Symphonie; ja, Musik ist so recht die Ber mittelung des geistigen Lebens zum finntichen. mochte mit Grethe hierüber fprechen, ob der mich verfteben wurde? — Melodie ist das sinnliche Leben der Poesie. Wird nicht der geistige Inhalt eines Gedichts rum sinnlichen Gefühl durch die Melodie? - empfindet man nicht in dem Lied der Mignon ihre gange finnliche Stimmung durch die Melodie? und erregt diese Empfin dung nicht wieder zu neuem Erzengungen? - Da will der Beift zu fdrennkenlofer Allgemeinheit fich ausdehnen. wo alles in Allem, sich bildet zum Bett der Gefühle, die aus dem einfachen musikalischen Gedanken entsprin gen, und die fouft ungeahnt verhallen murden; das ift harmanie, das spricht sich in meinen Symphonicen aus, der Schweiz vielseitiger Formen wogt dabin in eis nem Bett bis gum Biel. Da fühlt man denn wohl. das ein Emiges, Unendliches, nie gang zu Umfassendes in allem geistigen liege, und obschon ich bei meinen Werken immer die Empfindung des Gelingens habe, fo suble ich einen ewigen Hunger was wir eben erschöpft schien, mit dem letten Pautenschlag, mit dem ich meie von Genug, meine musikalifche Uberzeugung den Bufioreen einkeilte, wie ein Rind von neuem anzufangen.

Sprechen Gie dem Goethe von mir, sagen Gie iben, er soll meine Symphonicen horen, da wird er mir recht geben, daß Musik der einzige unverkörperte Gingang in eine höhere Welt des Wiffens ift, die wohl den Menfchen umfaßt, daß er aber nicht fie zu faffen vermag. -Es gehört Rhnthmus des Beiftes dagu, um Mufik in ihrer Wesenheit zu fassen, sie giebt Uhnung, Inspira. tion himmlischer Wissenschaften, und was der Beist sinn. lich von ihr empfindet, das ift die Berkörperung geiftie ger Erkenntniß. - Obichon bie Beifter von ihr leben, mie man von der Luft lebt, so ist es noch ein anders, fie mit dem Geifte begreifen; - je mehr aber bie Geele ihre sinnliche Nahrung aus ihr schöpft, je reifer wird der Beift zum gludlichen Ginverftandnig mit ibr. - Aber wenige gelangen dazu, denn so wie Taufende fich um der Liebe willen vermahlen, und die Liebe in diesen Tausenden sich nicht einmal offenbart, obschwie fie alle das Handwerk der Liebe treiben, so treiben Zausende einen Berkehr mit der Musik, und haben doch ihre Offenbarung nicht; auch ihr liegen die hohen Beis den des Moralfinns zum Grunde wie jeder Kunft, alle achte Erfindung ift ein moralischer Fortschritt. - Sich felbst ihren unerforschlichen Befegen unterwerfen, vermoge dieser Befege den eignen Beift bandigen und lenken, daß er ihre Offenbarungen ausströme, das ist das isolirende Prinzip der Kunst; von ihrer Offenbarung aufgelöst werden, das ist die Hingebung an das Götteliche, was in Ruhe seine Herrschaft an dem Rasen ungebändigter Kräfte übt, und so der Phantasie die höchste Wirksamkeit verleihet. So vertritt die Kunst allsmal die Gottheit, und das menschliche Verhältniß zu ihr ist Religion, was wir durch die Kunst erwerben, das ist von Gott, göttliche Eingebung, die den menschlichen Befähigungen ein Ziel steckt was er erreicht.

Wir wissen nicht was uns Erkenntnis verleihet; das fest verschlossene Samenkorn bedarf des seuchten, elektrisch warmen Bodens, um zu treiben, zu denken, sich auszusprechen. Musik ist der elektrische Boden, in dem der Geist lebt, denkt, ersindet. Philosophie ist ein Niederschlag ihres elektrischen Geistes; ihre Bedürstige keit, die alles auf ein Urprinzip gründen will, wird durch sie gehoben. obschon der Geist dessen nicht mächtig ist was er durch sie erzeugt, so ist er doch glückselig in dieser Erzeugung, so ist jede ächte Erzeugung der Kunst, unabhängig, mächtiger als der Künstler selbst, kehrt durch ihre Erscheinung zum Göttlichen zurück, hängt nur darin mit dem Menschen zusam-

men, daß sie Zeugniß giebt von der Bernittelung des Göttlichen in ihm.

Musik giebt dem Geist die Beziehung zur Harmonie. Ein Gedanke abgesondert, hat doch das Gesühl der Gesammtheit der Verwandtschaft im Geist; so ist jeder Gedanke in der Musik in innigster, untheilbarster Verwandtschaft mit der Gesammtheit der Harmonie, die Einsheit ist.

1

Alles elektrische regt den Geist zu musikalischer, sließender, ausströmender Erzeugung.

Ich bin elektrischer Natur. — Ich muß abbrechen mit meiner unerweislichen Weisheit, sonst möchte ich die Probe versäumen, schreiben Sie an Goethe von mir, wenn Sie mich verstehen, aber verantworten kann ich nichts, und will mich auch gern belehren lassen von ihm." — Ich versprach ihm, so gut ich's begreife, Dir alles zu schreiben. — Er führte mich zu einer großen Musikprobe mit vollem Orchester, da saß ich im weiten unerhellten Raum in einer Loge ganz allein; einzelne Streiflichter stahlen sich durch Rigen und Astlöcher, in denen ein Strom bunter Lichtfunken hin und her kanzte, wie himmelsstraßen mit seligen Geistern bevölkert.

Da sah ich denn diesen ungeheuren Geist sein Regiment führen. D, Goethe! kein Kaiser und tein König fühl oder aus Erkenneniß speicht, denn hier walten die Götter und streuen Samen zu kunftiger Ginsicht, won der nur zu wünschen ist daß sie zu ungestörter Ausbildung gedeihen moge; bis sie indessen allgemein werde. da muffen die Nebel dor dem menschlichen Geift sich erst theilen. Sage Beethoven das Berglichste von mit, und dag ich gern Opfer bringen murde, um feine par sönliche Bekanntschaft zu haben, wo denn ein Austauch von Gedanken und Empfindungen gewiß den schönsten Vortheil brächte, vielleicht vermagst Du so viel über ihn, daß er sich zu einer Reise nach Karlsbad bestimmen läßt, wo ich doch beinah, jedes Jahr hinkomme und die beste Muse haben würde von ihm zu hören und zu ler nen; ihn belehren zu wollen, mare wohl selbst von ein sichtigern als ich, Frevel, da ihm sein Genie vorleuchtet. und ihm oft wie durch einen Blig Hellung giebt, wo mir im Dunkel sigen und kaum ahnen, von welcher Seite der Tag anbrechen werde.

Gehr viel Freude würde es mir machen, wenn Beet hoven mir die beiden componirten Lieder von mir schikfen wollte, aber hübsch deutlich geschrieben, ich bin sehr begierig sie zu hören, es gehört mit zu meinen erfreulichsten Genüssen, für die ich sehr dankbar bin, wenn ein solches Gedicht früherer Stimmung mir durch eine

Mel auf

de s

löss:

beT

JSE

io F

jä f

te

11

D

1

Melodie (wie Beethoven ganz richtig erwähnt) wieder auf's neue versinnlicht wird.

Schließlich sage ich Dir noch einmal den innigsten Dank für Deine Mittheilungen und Deine Art mir wohls zuthun, da Dir alles so schön gelingt, da Dir alles zu belehrendem, freudigem Genuß wird, welche Wünsche könnten da noch hinzugefügt werden, als daß es ewig so fortwähren möge; ewig auch in Beziehung auf mich, der den Vortheil nicht verkennt, zu Deinen Freunden gezählt zu werden. Bleibe mir daher was Du mit so großer Treue warst, so oft Du auch den Platz wechseltest und sich die Gegenstände um Dich her veränderten und verschönerten.

Auch der Herzog grüßt Dich und wünscht, nicht ganz von Dir vergessen zu sein. Ich erhalte wohl noch Nachricht von Dir in meinem Karlsbader Aufenthalt bei den drei Mohren.

Am 6. Juni 1810.

**3**.

Un Goethe.

Liebster Freund! dem Beethoven hab ich Deinen schorten Brief mitgetheilt, so weit es ihm anging, er war De Freude und rief: "Wenn ihm jemand Verstand über Musik beibringen kann so bin ich's." Die Idee Dich im Karlisbad aufzusuchen ergriff er mit Begeistrung, er schlag sich vor den Kopf und sagte: "Konnte ich das nicht schon früher gechan haben? — aber wahrhaftig ich hab schon daran gedacht ich hab's aus Limidität unterlassen, die neckt mich manchmal als ob ich kein rechter Mensch wär, aber vor dem Goeche fürcht ich mich nun nicht mehr." — Rechne daher darauf daß Du ihn im nächten Jahr siehst.

Nun antworte ich nur noch auf die letzten Punkte Deines Briefs aus denen ich Honig sammle: Die Gegenstände um mich her verändern sich zwar, aber sie verschönern sich nicht, das Schönste ist ja doch, daß ich von Dix weiß, und mich würde nichts freuen, wenn Du nicht wärst, vor dem ich es aussprechen dürste; und zweiselst Du daran so ist Dir auch daran gelegen, und bin ich auch glücklicher als mich alle gezählten und ungezählten Freunde je machen können. Mein Wolfgang, Du zählst nicht mit unter den Freunden, lieber will ich gar keinen zählen.

Den Herzog grüße, leg mich ihm zu Füßen, sag ihm, daß ich ihn nicht vergessen habe, auch keine Minute die ich dort mit ihm erlebt habe. — Daß er mir er-

laubte auf dem Schemel zu figen, worauf fein Sug rufte, daß er sich seine Bigarre von mir anrauchen fieß daß er meine Haarflechte aus den Rrallen des Bofen Afe fen befreite, und gar nicht ladte obicon es febr tomild war, das vergeffe ich gar nicht wie er dem Uffen fo bittend guredete; dann der 2bend beim Coupee, wo er dem Ohrenschlüpfer den Pfirfig hinhtelt daß er sich darin verkriechen sollte, und wie zemand anders das Thierchen bom Tifch herunter warf um es todt zu treten; es weile dete fich zu mir und fagte: so bofe find Gie nicht, dus hatten Gie nicht gethan! - ich nahm mich zusammen in dieser kinlichen Uffaire und segte: Ohrenschlopfer soll man Bei vinem Fürften nicht leiden; er fragte, bett man auch die zu meiden die es hinter den Ohren huben, fo muß ich mich vor Ihnen haten; auch die Promenade gu den jungen ausgebruteten Enten, die ich mit ihm gablee: Du dazu kamst und über unsere Geduid Dich fcon lange gewundere hatteft, ehr wir fertig waren, und so könnte ich Dir Jug far Bug jeden Moment wies det herbeitufen, der mir in seiner Rabe gegennt mar. Wer ihm nah fein darf dem muß wohl werden, weil er jeden gemahren läßt und doch mit dabei ift; und die schönste Freiheit gestattet, und nicht unwillig ift um die Herrschaft des Geistes, und dennoch sicher ift, einen jeden

dutch diese großartige Milde zu beherrschen. Das mag in's Große und Allgemeine gehen, so wie ich's im kleinen und einzelnen erfahren habe. Er ist groß der her zog und wächst dennoch, er bleibt sich selber gleich, giebt jeglichen Beweis daß er sich überbieten kann. So ist der Mensch der einen hohen Genius hat, er gleicht ihm, er wächst so lange bis er eins mit ihm wird.

Danke ihm in meinem Namen daß er an mich denkt, beschreibe ihm meine zärtliche Chrfurcht. Wenn mir wieder beschert ist ihn zu sehen, dann werde ich von seiner Gnade den möglichsten Ertrag ziehen.

Morgen packen wir auf und gehen hin wo lauter böhmische Dörfer sind. Wie oft hat mir Deine Mutter gesagt wenn ich ihr allerlei Projekte machte, das sind lauter böhmische Dörfer, nun bin ich begierig ein böhmisches Dorf zu sehen. Beide Lieder von Beethoven sind hier beigelegt, die beiden andern sind von mir, Beethoven hat sie gesehen und mir viel Schönes darüber gesagt, daß wenn ich mich dieser Kunst gewidmet hätte, ich große Hossmungen darauf banen könnte; ich aber streife sie nur im Flug, denn meine Kunst ist Lachen und Seufzen in einem Schkelchen, und über die ist mir keine.

1 The second of the second of the second of

Schloß Bukowan.

Bettine.

Un Goethe.

Bakowan im Praginer Kreis: Juli.

Wie bequem ist's, wie lieblich an Dich zu denken, unter diesem Dach von Tannen und Birken, die den heißen Mittag in hoher Ferne halten. Die schweren Tannzapsen glänzen und sunkeln mit ihrem Harze, wie tausend kleine Tagsterne, machen's droben nur noch heisser und hier unten kühler. Der blaue Himmel deckt mein hohes enges Haus; ich messe rücklings seine Ferne wie er unerreichbar scheint, doch trug mancher schon den Himmel in der Brusk; ist mir doch als hab auch ich ihn in mir fest gehalten einen Augenblick, diesen weitgedehnsten über Berg und Thal hinziehenden: über alle Ströme Brücken; durch alle Feisen, Höhlen; über Stock und Stein in einem Strich fort der Himmel über mir, bis dort an Dein Herz, da-sinkt er mit mir zusammen.

Liegt es denn nur in der Jugend, daß sie so innig wolle, was sie will? — bist Du nicht so? — begehrst nicht nach mir? — möchtest Du nicht zuweilen bei mir sein? — Gehnsucht ist ja doch die rechte Fährte, sie weckt ein höheres Leben, giebt helle Uhnung noch unerstannter Wahrheiten, vernichtet allen Zweifel, und ist sie sicherste Prophetin seines Glückes.

Dir sind alle Reiche aufgethan, Natur, Wissenschaft und Kunst, aus allen sind den Fragen Deiner Sehnssucht göttliche Wahrheiten zugeströmt. — Was hab ich? — ich habe Dich auf tausend Fragen.

Hier in der tiefen Felsschlucht denk ich so allerlei;
— ich hab mich einen halsbrechenden Weg herunter gewagt, wie werd ich wieder hinauf kanmen an diesen
glatten Felswänden an denen ich vergeblich die Spur
suche wo ich herabgeglitten bin. — Gelbstvertrauen ik
Vertrauen auf Gott, er wird mich doch nicht stecken lassen! — Ich lieg hier unter frischen haben Kräutern die
mir die heiße Brust kühlen, viele kleine Würmchen und
Spinnen klettern über mich hinaus, alles wimmelt goschäftig um mich her. Die Eideren schäpfen aus ihren
feuchten köchern und heben das Köpfchen und staunen
mich an mit ihren klugen Augen, und schlüpfen ellig
zurück; sie sagen's einander daß ich da bin; — ich der
Liebling des Dichters — es kommen immer mehr und
gunden,

Ach, schöner Sommernachmittag! ich benuch nicht zu denken, der Geist sieht müßig hinauf in die kristallne Luft. — Rein Wif, keine Tugend, nacht und blos ist die Secke in der Gott sein Ebenbild erkennt.

Die ganze Beit war Regenwetter, heute brennt die Sonne wieder. Fun lieg ich hier zwischen Steinen auf weichem Moos von vielen Frühlingen her, die jungen Lannen dampfen heißes Harz aus, und rühren mit den Aften meinen Kopf. Ich muß jedem Fröschichen nachguden, mich gegen Heuschrecken und Hummeln toehren, dabei bin ich so faul — was soll ich mit Dir schwäcken, hier wo ein Hauch das Laub bewegt durch das die Sonne auf meine geschlossnen Augenlieder spielt? — Guter Meister! — hör in diesem Lispeln wie sehr Du meine Einsamkeit beglückst; der Du alles weißt, und alles schlist, und weißt wie wenig die Worte dem innern Sinn gehorchen. — Wann soll ich Dich wiedersehen? — Wonn? — Daß ich mich nur ein klein wenig an Dich ansehnen möge und ausruhen, ich faules Kind.

Bettine.

Wie ich gestern aus meiner Faulheit erwachte und mich befann, da maren die Schaften schon lang geword

Land to the state of the state

Land the state of 
der ich mußte mich an den jungen Birkenstämmisch die aus den Felsrisen wachsen aus meiner Untiese her ausschien, das Schloß Bukowan mit seinen rothen Dächern und schönen Thürmen sah ich nirgends, ich wußte nicht welchen Weg ich einschlagen sollte und ent schloß mich kurz, ein Paar Ziegen nach zu gehen, die brachten mich wieder zu Menschen wit, denen sie in einer Hütte wohnen, ich machte diesen werständlich dis ich nach Bukowan walle, sie begleiteten mich, der Isg ging schlasen, der Mond ging auf, ich sang, weil ich doch nicht mit ihnen sprechen konnte, nachher sangen sie wieder, und so kam ich am späten Abend an, ein paatmal hatte ich Angst die Leute könnten mich iere führen, und war recht froh wie ich in vielner kleinen Thurmsstube saß.

Ich bin übrigens nicht ohne Beschäftigung so eins sam es auch ist, an einem Morgen hab ich mehrere Hundert kleine Backteine gemacht, das Bauen ist melne Freude, mein Bruder Christian ist ein wahres Genie, er kann alles, eben ist das Modell einer kleinen Schmiede fertig geworden, das nun auch gleich im großen ausgesführt werden soll. Die Ersindungsgabe dieses Bruders ist ein unversiegburer Quell und ich bin sein bester Handstanger so weit meine Kraste reichen, mehrere ideale Ge-

baude fteben in kleinen:Mobellyn um uns ber in einem großen Baal, und da sind der Aufgaben, fo viele bie ich gu lofem habe, daß, ich Abends oft gang mube bin, es hindert mich jedoch nicht. Morgens den Connenguf. gang auf dem Pedeetich zu erwarten, ein Berg der rund ist wie ein Backofen und hiervon den Namen trägt, (denn Dedeetsch heißt: auf bohtnisch Backofen) zemas ere hoht üben hundert feines gleichen, die wie ein profes Lager von Belten ihn umgeben, da feb ich denn abermals: und abermals, die Abelt dem Licht erwachen ziallein und einsam wie ich bin, fampftagin, meiner Geele, mußte ich länger hier bleiben, fo fcon es auch ift, ich könnt's nicht aushalten. Bor furgem mar ich noch in der groe Ben Wienstadt, ein Treiben, ein leben unter den Mem fcen als ob es nie aufhören follte, da wurden in Gemeinschaft die üppigen Krühlingstage verlebt, in iconen Aleidern ging man gefellig unpher, Jeder Tag brachte nene Frende und jeder Genuß murde gine Quelle intereffanter DRittheilungen, über bas, alles binaus ragte mit Beethoven, der große übergeistige, der june in eine unfichtbate Welt. einführte, ... und. der Lebengkraft geinen Schmilling gab, daß man das eigne beschräntte Belbft zu einem Geisteruniverfum erweitert fohlte. Schade hoß er micht kler ist, in dieser Einsantsifie daß ich über sein

١

nem Gefprach das ewige Birpen jener Gille vergeffen möchte, die nicht aufhört mich zu mahnen, daß nicht außer ihrem Ton die Ginfamkeit unterbricht. — Beute habe ich mich eine ganze Stunde exercirt einen Krang von Rofen mit dem Stock auf ein hohes fteinemes Reeuz zu fchwingen, das am Sahrweg fteht, es war ver gebens, ber Rrang entblatterte, ich feste mich ermutt auf die Bank darunter, bis der Abend kam, und dam ging ich nach hause. Kannst Du glauben daß es mich fehr traurig machte so einsam nach Saufe zu geben, und daß es mir wur als hange ich mit nichts zusammen in der Welt, und daß ich unterwegs an Deine Mutter dachte, wenn ich im Commer zum Eschenheimer Thor hereinkam vom weiten Spaziergang, da lief ich zu ihr hinauf, ich warf Blumen und Kräuter, alles was ich gefammelt hatte mitten in die Stube, und feste mich bicht an sie heran und legte ben Ropf ermudet auf ihren Schooff; sie sagte: haft Du die Blumen fo weit herger bracht; und jest wirfft Du fie alle weg, da mußte ihr Die Liesehen ein Gefäß bringen und fic ordnete den Strauß felbst, über jede einzelne Blume hielt sie ihre Betrachtung, und sagte vieles was mir fo wohlthatig war, als schmeichte mit eine liebe Hand; sie freute sich daß ich alles mitbrachte, Kornahren und Grassamen

und Beeren am Aste, hohe Dolden, schöngeformte Blatter, Käser, Moose, Samendolden, bunte Steine, sie
nammte es eine Musterkarte der Natur, und bewahrte
es immer mehrere Tage; manchmal beacht ich ihr aus,
erlesene Früchte und verbot ihr, sie zu essen, weil sie zu
schön waren, sie brach gleich einen schön gestreisten Psitsich auf und sagte: man muß allem Ding seinen Willen thun, der Psiesich läßt mir nun doch keine Ruh bis
er verzehrt ist. In allem, was sie that, glaubt ich Dich
zu erkennen, ihre Eigenheiten und Ansichten waren mir
liebe Räthsel, in denen ich Dich errieth.

Hatt ich die Mutter noch, so wüßt ich wo ich zu Hause war, ich würde ihren Umgang allem andern vorziehen, sie machte mich sicher im Denken und Handeln, manchmal verbot sie mir etwas, wenn ich aber doch als meinem Eigensinn gesolgt war, vertheidigte sie mich gezen alle, und da holte sie aus in ihrem Enthusiasmus, wie der Schmidt, der das glühende Eisen auf dem Ambes hat, sie sagte: wer der Stimme in seiner Brust solgt, der wird seine Bestimmung nicht versehlen, dem wächst ein Baum aus der Seele, aus dem jede Tugend und jede Kraft blüht, und der die schönsten Eigenschaften wie köstliche Äpfel trägt, und Religion, die ihm nicht im Weg ist, sondern seiner Natue angemessen,

wer aber diefer Blimme nichtibercht, der ift blitid und taub, und muß fich von andern hinführen laffen, wo ihre Borurtheile sie felbst bin verbannen. Gi, sagte fie: ich wollte ja lieber por der Welt zu Schanden werden. als daß ich mich von Philisterhand über einen gefähre lichen Steig leiten ließ, am End ift auch gar michts ge fahrlich, als nur die Burcht felber, die bringt einem un alles, Grad im letten Jahr war fie am lebendigften und fprach über alles mit gleichem Antheil. aus den einfachsten Gefprachen entwickelten fich die feierlichften und edelften Wahrheiten, die einem für das gange keben ein Kalisman fein konnten; fie fagte: det Miensch muß fich den besten :Plas ermablen, und den niug'et behaupten sein Beben lang, und muß all seine Rrafte daran fegen, dann nur ift er ebel und toahrhaft groß, Ich meine nicht einen außern, sondern einen innern Ch. renplag, auf ben uns ftets diefe innete Stimme hinweiß. könnten wir nur das Regiment führen: in uns: selbst wie Mupoleon das Regiment der Welt führt, da würde fich die Weft mit jeder Generation ernewern und über fich felbst hinausschwingen. Go bleibt's immer beim alten. weil's halt keiner in sich weiter treibt wie der vorige, und da langweilt man sich fcon, wenn man auch eben erst angekommen ist, ja, man fühlt's gleich, wenn man's

auch winn erstenmal hörte daß die Weisheit schon altes abgedroschnes Beug ift. - Ihre französische Einquartierung mußte ihr viel von Rapoleon erzählen, da fühlte, fie mit, alle. Schauer der Begeisterung; fie fagte: der ift der Rechte, der in allen Bergen wiederhallt mit Entzuden. höheres giebt es nichts, als das sich der Mensch im Menfchen fühlbar mache, und fo fleigere fich die Geligkeit durch Menfchen und Beifter wie durch eine elektrische Rette, um zulest als Funten in das himmiliche Reich überzus fpringen. - Die Poesie sei dagu, um das edle, ein fache, große aus den Rrallen des Philisterthums zu rete ten. alles fei Poefie in seiner Ursprünglichkeit, und der Dichter sei dazu, diese wieder hervorzurufen, weil alles nur als Poesie sich verewige; ihre Art zu denken hat sich mir tief eingeprägt, ich tann mir in ihrem Sinn auf alles Untwort geben, sie war fo entschieden, daß die allgemeine Meinung durchaus keinen Ginfluß auf fie hatte, es kam eben alles aus fo tiefem Befühl, sie fagte mir oft, ihre Borliebe für mich, sei blos aus der verkehrten Meinung andrer Leute entstanden, da habe sie gleich geahnet, daß sie mich beffer verfteben werde. -Nun, ich werde mich noch auf alles besinnen, denn mein Gedächtniß wird mir doch nicht weniger treu fein wie mein Berg. Um Pfingstfest in ihrem legten Lebensjahr,

da kam ich aus dem Rheingau, um sie zu besuchen, sie war freudig überrascht, wir fuhren in's Rieschenwäldschen; es war so schon Wetter, die Blüthen wirbelten keise um uns herab wie Schnee, ich erzählte ihr von einem ähnlichen schonen Feiertag wie ich etst dreizehn Jahr alt gewesen, da hab ich Nachmittags allein auf einer Rasenbank gesessen, und da habe sich ein Rätzchen auf meinen Schooß in die Sonne gelegt und sei eingesschlasen, und ich bin siehen geblieben, um sie nicht zu stören, bis die Sonne unterging, da sprang die Rate fort. Die Mutter lächte und sagte: damals hast Du vom Wolfgang noch nichts gewußt, da hast Du mit der Rate vorlieb genommen.

Ja, hatte ich die Mutter noch! mit ihr brauchte man nicht Großes zu erleben, ein Sonnenstrahl, ein Schneegestöber, der Schall eines Posthorns weckte, Go kühle, Erinnerung und Gedanken. — Ich muß mich schal men vor Dir, daß ich so verzagt bin. Bist Du mir nicht gut, und nimmst mich auf wie eine gute Gabe? — und kann einer Gabe anehmen der sich nicht hinglebt der Gabe? — und ist das Gabe, die nicht ganz und immerdar sich giebt? — Geht auch ein Schritt vorwärts, der nicht in ein neues Leben geht? — geht einer rückwärts, der nicht mit dem ewigen Leben verfallen

ware? — Siehst Du, das ist ein sehr einsaches Rechen:
exempel, warum man nicht verzagen soll, weil das ewige
keine Grenze hat. Wer will der Liebe, wer kann dem
Goist Grenzen sezen! — Wer hat je geliebt der sich etmas vorbehalten habe? Vorbehalt ist Selbstliebe. Das
irdische Leben ist Gefängniß, der Schlässel zur Freiheit
ist Liebe, sie führt aus dem irdischen Leben in's himnulische. — Wer kann ans sich selbst erlöst werden ohne
die Liebe? die Flamme verzehrt das irdische um den
Geist grenzenlosen Raum zu gewinnen, der aufsliegt
zum Acher; der Seufzer der sich in der Gottheit auslöst
hat keine Grenze. Nur der Geist hat ewige Wirkung,
ewiges Leben, alles andre stirbt. Gute Nacht; gute Nacht,
es ist um die Geisterstunde.

Dein Kind das sich an Dich drängt aus Furcht vor seinen eignen Gedanken.

## Un Bettinc.

Da Du in der Fülle interessanter Begebenheiten und Zerstreuungen der volkreichsten Stadt nicht versäumt hast mir so reichhaltige Berichte zu senden, so wäre es unbillig wenn ich jest in Deinen verborgnen Schlups-

minkel Dir nicht auch ein Beichen meines Lebens und meiner Liebe dahinüber schickte. 2Bo stedit Du dem? - Beit kann es wicht sein; die eingestreuten Lavendels bluthen im Deinem Brief ohne Datum, waren noch nicht well da ich ihn erhielt, sie deuten an dag wir einander vielleicht naber find als wir ahnen konnten. Berfaune ja nicht bei Deinen allseitigen Treiben und wunderlichen Bersuchen, der Gottin Gelegenheit, einen Tempel aus gemachten Backfeinen zu etrichten, und erinnere Dich das bei daß man sie gang kuhn bei den drei goldnen Bac ren ergreifen muß, um sich ihrer Gunft gu versichern. Eigentlich hab ich Dich fcon hier, in Deinen Briefen. in Deinen Undenken und lieblichen Melodicen, und vor allem in Deinem Tagebuch mit bem ich mich täglich ber fcaftige, um mehr und mehr Deiner reichen erhabenen Phantasie machtig zu werden, doch möchte ich Dir auch mundlich fagen konnen wie Du mir werth bift.

(

Deine Weissagungen über Menschen und Dinge über Vergangenheit und Zukunft sind mir lieb und nützelich, und ich verdiene auch daß Du mir das beste gönnst. — Treues, liebevolles Andenken hat vielleicht einen bestern Einfluß auf Geschick und Geist, als die Gunst der Sterne selbst, von denen wir ja doch nicht wissen ob wir

sie mitht den Besthwörungen sthöner Liebe zu danken haben.

Bon der Mutter schreib alles auf, es ist mir wichtig; sie hatte Kopf undichesz-zur That wie zum Gefühl.

Was Du nuf Deiner Reise gesehen und ersahrnn haft schreib mir alles, lasse Dich die Einsamkeit nicht böskich aufallen, Du hast Kraft ihr das beste abzugewinnen.

Schon war's wenn das liebe Bohmer Gebieg nun auch Deine liebe Erscheinung mir bescherte. Lebe wohl liebskind, fahre fort mit mir zu leben und lusse mich Deine lieben aussührlichen Briefe nicht missen.

and the second of the second o

Gorthe.

# Un Goethe.

Dein Brief war ganz rasch da, ich glaubte Deinen Atthem noch darin zu erhäschen noch eh ich ihn gelesen hatte, hab ich dem eine Falle gestellt, an der Landkante bin ich auch gewesen. — Wenn ich heute von hier abzreiste so läg ich Morgen früh zu Deinen Süßen; und wie ich an der weichen Moltowart Deines Schreibens erkenne, so würdest Du mich nicht lange da schulachten

laffen, Du wurdest mich bald an's Berg ziehen, und in fturmender Freude, murde gleich Enmbeln und Pauten mit rafchem Wirbelschlag ein durch Mark und Bein dringendes Finale der füßen Rube vorangeben; die mich in Deiner Gegenwart begilicht. Wem entdeck ich's? -Die Bleine Reise zu Dit? - Ach, nein ich sag's nicht, es versteht's doch teiner wie selig es mich machen konnte und dann ift es ja auch so allgemein die Freude ter Begeistrung zu verdammen, sie nennen es Wahnfinn und Berkehrtheit. - Glaub nicht, daß ich fagen durfte wie lieb ich Dich habe, was man nicht begreift das findet man leicht toll, ich muß schweigen. Aber der herrlichen Göttin, die mit den Philiftern ihr Spiel treibt, hab ich nach Deinem Wint und um meiner Ungeduld zu fteuer mit felbft gemachten Bacfteinen icon den Grund jum Tempelden gelegt. hier male ich Dir den Grundrig: eine vieredige Salle, in der Mitte ihrer vier Wande. Thuren klein und schmal, innerhalb derfelben eine zweite auf Stufen erhaben, die auch in der Mitte jeder Wand eine Thur hat; diefer Raum steht aber quer, also, daß die Ecen auf die vier Thuren der außeren Salle gerichtet sind; in diefem ein dritter vierediger Raum, der auf Stufen erhöht liegt, nur eine Thur hat, und wiedee mit dem außersten Raum gleich steht, die drei Ecen

j

=

welche sich durch den innersten Raum in dem zweiten abschneiden und durch große Öffnungen sich an dens solben anschließen, während die vierte Ecke den Eingang zur Thür bildet: stellen die Gärten der Hesperiden dar, in der Mitte auf weichgepoliserten Thron die Göttin; nachlässig hingelehnt schießt sie ohne Wahl, nur spierlend nach den goldnen Äpseln der Hesperiden, die mit Jammer zuseheu müssen, wie die dem Pfeil zusällig durchschossen Apfel über die umwachte Grenze hinaus sliegen. — D Goethe! wer nun von außen die rechte Thür wählt, und ohne langes Besinnen durch die Vorhallen grade zum innersten Tempel gelangt, den Apfel am sliegenden Pfeil kühn erhossist, wie glücklich ist der!

Die Mutter sagte: alle schönen Empfindungen des Menschenzeistes, wenn sie auch auf Erden nicht auszusschieren seien, so wären sie dem Himmel wo alles ohne Leib, und im Geist da sei, doch nicht verloren. Gott habe gesagt es werde, und habe dadurch die ganze, schöne Welt erschaffen, eben so sei dem Menschen diese Kraft eingeboren mas er im Gelst ersinde, das werde durch diese Kraft im Himmel erschaffen. Denn der Mensch daue sich seinen Himmel erschaffen. Denn der Mensch daue sich seinen Himmel selbst, und seine herrelichen Ersindungen verzieren das ewige unendliche Jenzeseits; in diesem Simme also daue, ich unserer Göttin:

bannisbeeren reif fend; der sperulivende Beift des Ben ders will fich in einem trefflichen Goose-beery vine verfuchen, ich helfe keltern. Gestern Abend im Mondlicht haben wir Traubenlese gehalten, da flogen unzählige Nachtfalter mir um den Kopf; wir haben eine gange Welt traumerifcher Geschöpfe aufgestort bei diefer nachtlichen Ernte, sie maren gang irre geworden. Wie ich in mein Bimmer kam, fand ich ungahlige die das Licht umschwärmten, sie dauerten nich, ich wollte ihnen wie der hinaus helfen, ich hielt lange das Licht vor's Zem fier, und habe die halbe Racht mit zugebracht, es hat mich teine Muhe verbroffen. Goothe, habe doch auch Geduld mit mir wenn ich Dich umschwarme, und von den Strahlen Deines Glanges mich nicht tremnen will da möchtest Du mir wohl auch gern nach Hause leuchten. 

Dienflag.

Bettine.

Beute Morgen hat der Christian der auch Arzneis wiffenfchaft treibt eine gabme Bachtel Burirt die in meinem Bimmer herumläuft und frank war, er versuchte ihr einen Tropfen Opium einzuflößen, unverschens trat er auf sie daß sie gang platt und todt da lag. Er faßte

 $(a,b) \in \mathcal{L}$ 

 $(\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i}) = (\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i}) + (\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf$ 

sie rass und ribbelte sie mit beiden Händen wieder rund, da lief sie hin als wenn ihr nichts gesehlt hätte, und die Krankheit ist auch vorbei, sie macht sich gar nicht mehr dick, sie frist, sie säuft, badet sich und singt, alles staunt die Wachtel an.

#### Mittwod.

Heute gingen wir auf's Feld um die Wirkung einer Maschine zu sehen, mit der Christian bei großer Durre die Caaten maffern will; ein sich weit verbreitender Perlenregen spielte in der Conne und machte uns viel Bergnügen. Mit diesem Bruder geh ich gern spazieren, er schlendert so vor mir her, und findet überall was Merkwürdiges; er kennt das Leben der kleinen Infette und ihre Wohnungen und wie fie fich nahren und mehren; alle Pflanzen nennt er, und kennt ihre Abkunft und Eigenschaften, manchmal bleibt er den ganzen Lag auf einem Fleck liegen und simulirt, wer weiß was er da alles denkt, in keiner Stadt gab's so viel zu thun als was seine Erfindsamkeit jeden Augenblick ausheckt; bald hab ich beim Schmidt, bald bei dem Zimmermann oder Maurer subtile Geschäfte für ihn, bei dem einen zieh ich den Blasbalg, bei dem andern halte ich Schnut

sauerliche Kräuter seißt denn sie schmazt. Die Menschen seh ich nicht gerne essen, da fühl ich mich beschämt. Der Geruch aus der Küche wo allersei bereitet wird, kränkt mich, da wird gesotten und gebraten und gespickt; Du weißt vielleicht nicht was das ist? — Das ist eine gewaltig große Nähnadel in die wird Speck eingesädelt, und damit wird das Fleisch der Thiere benähr, da seten sich die vornehmen, gebildeten Männer die den Staat regieren an die Tasel und kauen in Gesellschaft. In Wien wie sie den Tyrolern Verzeihung für die Revolution ausgemacht haben, die sie doch selbst angezettelt hatten, und haben den Hofer an die Franzosen verlaust, das ist alles bei Tasel ausgemacht worden, mit trunknem Muth ließ sich das ohne sonderliche Gewissensbisse einrichten.

Die Diplomaten haben zwar die List des Teusels, der Teusel hat sie aber doch zum besten, das sieht man an ihren närrischen Gesichtern, auf denen der Teusel alle ihre Intriguen abmalt. In was liegt denn die höchste Würde als nur im Dienst der Menschheit, welche herre liche Aufgabe für den Landesherrn, daß alle Kinder kommen und stehen: gieb uns unser täglich Brod! — und daß er sagen kann: da habt! nehmt alles, denn ich bedarf nur daß Ihr versorgt seid, ja wahrlich! was

kann einer für sich haben wollen als alles nur für andere zu haben, das wäre der beste Schuldentilger; aber den armen Tyrolern haben sie doch ihre Schulden nicht bezahlt. Uch was geht mich das alles an, der Bothe geht ab und nun hab ich Dir nichts geschrieben von vielem, was ich Dir sagen wollte, ach wenn es doch käme daß ich Dich bald begegnete was gewiß werden wird, ja es muß wahr werden. Dann wollen wir alle Welthändel sein lassen, und wollen jede Minute gewissenhaft verwenden.

Bettine.

Un Bettine.

Töplig.

Deine Briefe, allerliebste Bettine sind von der Art, daß man jederzeit glaubt der leste sei der interessanteste. So ging mir's mit den Blättern die Du mitgebracht hattest, und die ich am Morgen Deiner Abreise sleißig las und wieder las. Nun aber kam Dein lestes das alle die andern übertrifft \*\*). Kannst Du so sortsahren

<sup>\*)</sup> Sier ift eine Lude in der Correspondeng.

<sup>\*\*)</sup> Briefe und Blatter fehlen.

Dich selbst zu überbieten so thue es, Du hast so viel mit Dir genommen, daß es wohl billig ist etwas aus der Ferne zu senden. Gehe Dir's wohl!

Goethe.

Deinen nächsten Brief muß ich mir unter gegen. überstehender Adresse er. hitten wie ominös! O weh! Was wird er ent. halten?

Durch Herrn Hauptmann
von Berlohren
in
Oresden.

Un Goethe.

Berlin, am 17. Oftober.

Beschuldige mich nicht daß ich so viel mit mir sorts genommen habe, denn wahrlich ich fühle mich so versarmt, daß ich mich nach allen Seiten umsehe nach ets was an daß ich mich halten kann; gieb mir etwas zu thun wozu ich kein Tageslicht brauche, kein Zusammens sein mit den Menschen, und was mir Muth giebt allein zu sein. Dieser Ort gefällt mir nicht, hier sind keine Hönnte.

Ich stieg einmal auf einen Berg. — Uch! — was. mein Herz beschwert? - find Kleinigkeiten sagen die Menschen - Zusammenhängend schreiben? - ich könnte meiner Lebtag die Wahrheit nicht hervorbringen; seits dem wir in Löplig zusammen gesessen haben, was soll ich Dir noch lang ichreiben was der Tag mit fich bringt, das Leben ist nur schön wenn ich, mit Dir bin. — Rein ich kann Dir nichts zusammenhangendes erzählen, buchstabir Dich durch wie damals durch mein Geschwäß. - Schreib ich denn nicht immer was ich schon hundert= tausendmal gesagt habe? — Die da von Dresden kamen ergählten mir viel von Deinen Begen und Stegen, grad als wollten sie sagen : Dein Hausgott mar auf andrer Leute Berd zu Gast, und hat sich da gefallen. 3..... hat Dein Bild überkommen und hat es wieder sein graubraunes Conterfei gestütt; ich seh in die Welt, und in diesem taufendfältigen Narrenspiegel seh ich häufig Dein Bild das von Rarren geliebkoft wird. Du kannst doch wohl denken daß dies mir nicht erfreulich Du und Schiller, Ihr wart Freunde und Eure Freundschaft hatte eine Basis im Geisterreich; aber Goes the diese nachkömmlichen Bundnisse die gemahnen mich

grad wie die Trauerschleppe einer erhabenen vergangenen Beit die durch allen Schmut des gemeinen Lebens nachschleppt. - Wenn ich mich bereite Dir zu ichreiben, und dente so in mich hinein, da fallen mir allemal die einzelnen Momente meines Lebens ein, die fo ruhig, fo auffaglich in mich herein geklungen haben, wie allen falls einem Maker ähnliche Momente in der Ratur wie der erscheinen wenn er mit Luft etwas malt; fo gedenke ich jest der Abenddammerung im heißen Monat August wie Du am Fenster sagest und ich vor Dir stand, und wie wir Rede wechselten, ich hatte meinen Blick wie ein Pfeil scharf Dir in's Auge gedruckt, und fo blieb ich drinn haften und bohrte mich immer tiefer und tiefer ein und wir waren beide stille, und Du zogst meine auf gelößten haare durch die Finger. Uch Goethe, da fragtest Du ob ich kunftig Deiner gedenken werde beim Licht der Sterne, und ich hab es Dir versprochen; jest has ben wir Mitte Oktober und ichon oft hab ich nach den Sternen gesehen und habe Deiner gedacht, es über läuft mich falter Schauer, und Du, der meinen Blick dahin gebannt hat, denke doch wie oft ich noch him auf bliden werde, so ichreib es denn auch taglich neu in die Sterne daß Du mich liebst, damit ich nicht ver-

zweifeln muß, sondern daß mir Troft von den Sternen niederleuchtet, jest wo wir nicht bei einander find. Borm Jahr um diese Beit da ging ich an einem Tag weit spazieren und blieb auf einem Berg sigen, da oben spielte ich mit dem gligernden Sand der die Sonne beschien, und knipfte den Samen aus den verdorrten Staud. chen, bei mit nebelkampfender Abendrothe ging ich und übersah alle Lande, ich mar frei im Bergen, denn meine Liebe zu Dir macht mich frei. - Go was beengt mich zuweilen, wie damals die erfrischende Luft mich kräftig, ja beinah gescheut machte, daß ich nicht immer geh. immer wandre unter freiem himmel, und mit der Natur spreche. Gin Sturmwind nimmt in größter Schnelle ganze Thäler ein, alles berührt er, alles bewegt er, und der es empfindet wird von Begeistrung ergriffen. gewaltige Natur lagt keinen Raum und bedarf keinen Raum, was sie mit ihrem Zauberkreis umschlingt das ist herein gebannt. D Goethe, Du bist auch hinein gebannt, in keinem Wort, in keinem Sauch Deiner. Gedichte läßt sie Dich los. - Und wieder muß ich vor dieser Menschwerdung niederknien, und muß Dich lieben und begehren wie alle Ratur. —

Da wollt ich Dir noch viel sagen, ward abgerufen und heute am 29. Oktober komme ich wieder zum schreis

ben. — Es ist halt überall ruhig, oder vielmehr ode. Daß die Bahrheit sei, dagu gehört nicht einer; aber daß die Wahrheit sich an ihnen bewähre dazu gehören alle Menschen. Mann! deffen Fleisch und Bein so von der Schönheit Deiner Geele durchdrungen ift, wie darf ich Leib und Geele so beisammen lieb haben! - oft dent ich bei mir, ich mochte beffer und herrlicher fein damit ich doch die Ansprüche an Dich recht fertigen konnte, aber kann ich's? - Dann muß ich an Dich denken, Dich vor mir sehen, und habe nichts wenn mit die Liebe nicht als Verdienst gelten soll? - solche Liebe ist nicht unfruchtbar. - Und doch darf ich nicht nach denken, ich könnte mir den Tod daran holen, ist was daran gelegen? - ja wohl! ich hab eine Wiege in Deinem Herzen und wer mich da heraus stiehlt, sei es Lod oder Leben der raubt Dir ein Rind. Gin Ropffiffen möcht ich mit Dir haben, aber ein hartes; sag es niemand daß ich so bei Dir liegen möchte, in tieffter Ruhe an Deiner Geite. Es giebt viele Auswege und Durchgänge in der Welt, einsame Walder und Sohlen die kein Ende haben, aber keiner ift fo zum Schlaf, zum Wohlsein eingerichtet als nur der Gcoof Gottes; ich denk mir's da breit und behaglich, und daß einer mit dem Ropf auf des andern Bruft ruhe, und daß ein warmer Athem am Herzen hinstreife, was ich mir fo sehr wünsche zu fühlen, Deinen Athem.

Bettine.

### Un Bettine.

Lude in der Correftondeng.

Nun bin ich, liebe Bettine, wieder in Weimar anfässig und hatte Dir schon lange für Deine lieben Blütter\*) danken sollen die mir alle nach und nach zugekommen sind, besonders für Dein Andenken vom 28. August. Anstatt nun also Dir zu sagen wie es mir geht
wovon nicht viel zu sagen ist, so bring ich eine freundliche Bitte an Dich. Da Du doch nicht aushören wirst
mir gerne zu schreiben, und ich nicht aushören werde
Dich gern zu lesen, so könntest Du mir noch neben her
einen Gefallen thun. Ich will Dir nämlich bekennen
daß ich im Begriff bin meine Bekenntnisse zu schreiben,
daraus mag nun ein Roman oder eine Geschichte werden, das läßt sich nicht voraussehen aber in jedem Kall
bedarf ich Deiner Beihülfe. Meine gute Mutter ist abgeschieden, und so manche andre die mir das Bergangne

<sup>\*)</sup> Die Blätter fehlen.

wieder hervorrufen könnten, das ich meistens vergessen habe. Nun hast Du eine schöne Zeit mit der theuern Mutter gelebt, hast ihre Mährchen und Anekdoten wie derholt vernommen, und trägst und hegst alles im stischen belebenden Gedächtniß. Setze Dich also nur gleich hin und schreibe nieder was sich auf mich und die Meinigen bezieht, und Du wirst mich dadurch sehr erfreuen und verbinden. Schicke von Zeit zu Zeit etwas, und sprich mir dabei von Dir und Deiner Umgebung. Liebe mich bis zum Wiedersehn.

Weimar, am 25. Oftober 1810.

௧.

#### Am 4. November.

Du hast doch immer eine Ursache mir zu schreiben, ich hab aber nichts behalten, noch in Betracht gezogen, als nur das Ende: "Liebe mich bis zum Wiedersehn." Hättest Du diese letten Worte nicht hingesetzt, so hätt ich vielleicht noch Rücksicht genommen auf's vorherge-hende; diese einzige Freundlichkeit hat mich überschwemmt, hat mich gefangen gehalten in tausend süßen Gedanken von gestern Abend an bis wieder heut Abend. Aus dem allen kannst Du schließen, daß mir Dein Brief ungefähr

vos vierundzwanzig Stunden frifche Luft in's Zimmer gebracht hat. Mun war ich aber seitdem wie ein Dachs, dem die Winterwelt zu schlecht ift, und habe mich in den warmen Boden meiner eignen Gedanken vergraben. Was Du verlangst, hat für mich immer den Werth. daß ich es der Gabe würdig achte; ich gebe daher die Nahrung, das Leben zweier regen Jahre gern im Dein Gewahrsam, es ist wenig in Bezug auf viel, aber unendlich, weil es einzig ift; Du selber konntest Dich vielleicht wundern, daß ich Dinge in den Tempel eintrug. und mein Dasein durch sie weihte, die man doch aller Orten findet; an jeder Hede kann man in der Fruhlingszeit Bluthen abbrechen; aber wie, lieber Berr! fo unscheinbar die Bluthe auch ist, wenn sie nun nach Jahren immer noch duftet und grunt? - Deine Mutter gebar Dich in ihrem fiebzehnten Jahr, und im fechsunde siebzigsten konnte sie alles noch mitleben was in Deinen ersten Jahren vorging, und sie besäete das junge Feld, das guten Boden, aber feine Blumen hatte, mit diefen ewigen Bluthen; und so kann ich Dir wohl gefallen, da ich gleichsam ein duftender Garten dieser Erinnerungen bin, worunter Deiner Mutter Bartlichkeit die iconfte Bluthe ift, und - darf ich's sagen? - meine Treue die gewaltigste. — Ich trug nun schon früher Gorge

der Acmurh würde ein folches Kleinod am heiligsten bewahrt sein, und so kam's, daß meine Briefe mit den
einzelnen Anekdoten Deiner Jugend erfüllt waren, dern
eine jede, wie Geister zu rechter Zeit einkrat, und kaune
und Berdruß verscheuchten. — Der Zufall, uns der geheiligte, trägt auf seinen tausendfach beladenen Schwingen auch diese Briefe, und vielleicht wird es so, daß
wenn Fülle und Üppigkeit einst sich wieder durch das
mißhandelte Fruchtland empordrängen, auch er die goldne
Frucht niederschüttelt in's allgemeine Wohl.

Manches habe ich schon in dermaliger Zeit mit weinig Worten gedeutet, mehr zu Dir darüber sprechend, da ich Dich noch nicht kannte, nicht gesehen hatte, oder auch war ich mit dem Senkblei tief in eignes Wohl und Weh eingedrungen. — Verstehst Du mich? — da Du mich liebst? —

Willst Du so daß ich Dir die ehmalige Zeit vor: trage, wo, so wie mir Dein Geist erschien, ich mich meis ner eignen Geistigkeit bemächtigte, um ihn zu fassen, zu lieben. — Und warum sollte ich nicht schwindeln vor Begeisterung, ist denn das mögliche Hinabstürzen so furchtbar? — Wie der Edelstein vom einsamen Strahl berührt, tausendsache Farben ihm entgegenspiegelt, so

auch

auch wied Deine Schönheit vom Strahl der Begeisterung allein beleuchtet, tausendfach bereichert.

Rur erft, wenn alles begriffen ift, kann das Etwas feinen vollen Werth erweisen, und somit begreifft Du mich, wenn ich Dir erzähle, daß das Wochenbett Deiner Mutter, worin fie Dich zur Welt brachte, blaugemurfelte Vorhänge hatte. Sie war damals achtzehn Jahre alt und ein Jahr verheirathet, hier bemerkte sie, Du murdest wohl ewig jung bleiben, und Dein Berg murde nie veralten, da Du die Jugend der Mutter mit in den Rauf habest. Drei Tage bedachtest Du Dich eh Du an's Weltlicht kamft und machtest der Mutter ichwere Stunden. Aus Born, daß Dich die Noth aus dem eingebornen Wohnort trieb, und durch die Mighandlung der Amme kamst Du ganz schwarz und ohne Lebenszeichen. Gie legten Dich in einen fogenannten Fleifch. arden und baheten Dir die Berggrube mit Wein, gang an Deinem Leben verzweifelnd. Deine Großmutter stand hinter dem Bett, als Du zuerst die Augen aufschlugst, rief sie hervor: Rathin, er lebt! "da ermachte mein mutterliches Berg und lebte seitdem in fortwährender Begeisterung bis zu dieser Stunde!" sagte sie mir in ihrem fünfundsiebzigsten Jahre. Dein Großvater, der der Stadt ein herrlicher Burger und damals Enndikus mar,

wendete stets Busall und Unfall zum Wohl der Stadt an, und so wurde auch Deine schwere Geburt die Praanlassung, daß man einen Geburtshelser für die Armen einsehte. "Schon in der Wiege war er den Menschen eine Wohlthat," sagte die Mutter, sie legte Dich an ihre Brust, allein Du warst nicht zum Saugen zu bringen, da wurde Dir eine Amme gegeben. An dieser hat er mit rechtem Appetit und Vehagen getrunken, da es sich nun fand, sagte sie, daß ich keine Milch hatte, so merkten wir bald, daß er gescheuter gewesen war wie wir alle, da er nicht an mir trinken wollte.

Siehst Du, nun bist Du einmal geboren, nun kam ich schon immer ein wenig pausiren, nun bist Du einmal da, ein jeder Augenblick ist mir lieb genug um dar bei zu verweilen, ich mag den zweiten nicht herbeitusen, daß er mich vom ersten verdränge. — Wo Du bist lieb und Güte, wo Du bist Natur! — jest wart ich's erst ab daß Du mir wieder schreibest: "Nun erzähl weiter." Dann werd ich erst fragen: Nun, wo sind wir denn geblieben? — und dann werd ich Dir erzählen von Deinen Großeltern, von Deinen Träumen, Schönheit, Stolz, Liebe zr. Amen.

Rathin, er lebt! das Wort ging mir immer

durch Mark und Bein, so oft es die Mutter im erhöhe ten Freudenton vortrug.

> Das Sowert der Gefahr Hängt oft an einem Haar, Aber der Segen einer Ewigkeit Liegt oft in einem Blick der Gnade bereit.

kann man bei Deiner Geburt mohl- sagen.

Bettine.

 $\mathcal{P}_{\bullet}$  .  $\mathfrak{S}_{\bullet}$ 

Schreib bald, Herzenskind, dann wirst Du auch bald wachsen, in die liebsten Jahre kommen, wo Dein Muthwille Dich allen gefährlich machte und über alle Gefahr hinweghob. — Soll ich Dir bekennen, daß die seichäft mir Schmerzen macht, und daß die taut send Gedanken sich um mich herlagern, als wollten sie mich für ewig gefangen nehmen.

Belter läutet und bummelt mir Deine Lieder voch wie eine Glocke, die von einem faulen Küster angeläutet wird, es geht immer Bim und zu spät wieder Bam. Sie fallen alle über einander her, Zelter über Reichard, dieser über Hummel, dieser über Righini und dieser wieder über den Zelter; es könnte ein jeder sich selbst ausprügeln, so hätte er immer den andern einen größeren Gefallen gesthan, als wenn er ihn zum Conzert eingeladen hätte,

Rur die Todten sollen sie mir ruhen lassen, und dem Beethoven, der gleich bei seiner Geburt auf ihr Erbiheil Berzicht gethan hat. Das gift aber alles nichts..... Lieber Freund! wer Dich sieb hat wie ich, der singt Dich im tiefsten Herzen, das kann aber keiner mit so breiten Knochen und so langer Weste.

Schreib bald, schreib gleich, wenn Du wüßtest wie in einem einzigen Wort von Dir, oft ein schwerer Traum gelöst wird! — ruf mir nur zu: "Kind ich bin ja bei Dir!" dann ist alles gut. Thu es.

Würde es Dich nicht interessiren, Briefe, die Du an Jugendfreunde geschrieben, wieder zu bekommen? — Schreib darüber, sie könnten Dich doch wohl um so lebschafter in die damalige Zeit versetzen, und derselben zum Theil habhaft zu werden, ware doch auch nicht unmögelich, antworte mir lieber Freund, unterdessen will ich keinen Tag vergehen lassen, ohne an Deiner Aufgabe zu arbeiten.

### Un Bettine.

Hier die Opette! In diesem Augenblick habe ich nicht mehr Fassung und Auhe, als Dir zu sagen, sahre fort so lieb und anmuthig zu sein. Laß mich nun bald tausen! Adieu.

#### 12. November 1810.

❸.

# Mein theuerster Freund.

Ich kenne Dies nicht! nein, ich kenne Dich nicht! ich kann Deine Worte misverstehen, ich kaun mir Sorgen um Dich machen, da Du doch Freiheit hast über aller Sclaverei, da doch Dein Antlist nie vom Unglück überschattet war, und ich kann Furcht haben bei dem edelsten Gastfreund des Glückes? — die wahre Liebe hat kein Vekümmernis. Ich habe mir oft vorgenommen, daß ich Dich viel zu heilig halten will, als elende Angst um Dich zu hegen, und daß Du in mir nur Trost und Freude hervorbringen sollst. Sei es wie es mag, hab ich Dich auch nicht, so hab ich Dich doch, — und nicht wahr, in meinen Briefen da fühlst Du daß ich Wahrsheit rede? da hast Du mich, — und ich? — weissagend persolge ich die Züge Deiner Feder, die Hand, die mie

gnadig ist, hat sie geführt, das Auge, das mir wohl will, hat sie übersehen, und der Geist, der so vieles, so verschiednes umfängt, hat sich eine Minute lang ausschließlich zu mir gewendet, — da hab ich Dich, — sel ich Dir einen Commentar hierzu machen? — Ein Augenblick ist ein schiedlicherer Raum für eine göttliche Erscheinung als eine halbe Stunde — der Augenblick, im Du mir schenkist, macht mich seliger als das ganze Leben.

Heute am 24, hab ich die Duetten erhalten mit den wenigen Zeilen von Dir, die mich auf's Gerathewohl irre führten, es war mir als könntest Du krank sein, oder — ich weiß nicht was ich mir alles dachte, aber daran dachte ich nicht, daß Du in jenem Augenblick, blos weil Dein Herz so voll war, so viel in so wenig Worten ausdrücken könntest, und endlich, für Dich ist ja nichts zu fürchten, nicht zu zittern. Aber wenn auch! — Weh mir, wenn ich Dir nicht freudig solgen könnte, wenn meine Liebe den Weg nicht fände, der Dir immer so nah ist, wie mein Herz dem Deinigen ist und war. Bettine.

Hierkei schicke ich Dir Blatter mit allerlei Geschichten und Notizen aus Deinem und der Mutter Leben. Es ist die Frage, ob Du es wirst brauchen können, schreib mir, ob Dir mehr erfordælich ift, in diesem Fall wüßte ich das Rotizenbuch zurückerhalten was ich hier witschicke, ich glaub aber gewiß, daß Du besser und mehr darin sinden wirst, als ich noch hinzuseten könnte. Berzeih alles Überslüssige, wozu denn wohl am ersten die Tintenkleckse und ausgestrichenen Worte gehören.

## Un Goethe.

Die Himmel dehnen sich so weit vor mir, alle Berge, die ich je mit stillem Blick maaß, heben sich so unermeßelich, die Ebnen, die noch eben mit dem glühenden Rand der aufgehenden Sonne begränzt waren, sie haben keine Gränzen mehr. In die Ewigkeit hinein. — Will denn sein Leben so viel Raum haben? —

Bon seiner Rindheit: wie er schon mit neun Woden ängstliche Träume gehabt, wie Großmutter und
Großvater, Mutter und Vater und die Amme um seine Wiege gestanden und lauschten, welche heftige Vewegungen sich in seinen Mienen zeigten, und wenn er erwachte, in ein sehr betrübtes Weinen verfallen, oft auch sehr heftig geschricen hat, so daß ihm der Athem entging und die Eltern für sein Leben besorgt waren, sie schafften eine Kingel au; wenn sie merkten, daß er

im Golaf unruhig ward, flingelten und raffelten fe befrig, damit er bei dem Anfwachen gleich den Tram vergeffen mege; einmal hatte der Bater ihn auf den Arm und ließ ihn in den Mond seben, da siel er plife lich wie von etwas erschüttert, zurück, und gerieb fo außer fich, daß ihm der Bater Luft einblafen mußte, de mit er nicht erftide. - Diefe fleinen Bufalle wurde if in einem Zeitraum von sechezig Jahren vergessen haben, sagte die Mutter, wenn nicht sein fortwährendes Leben mir dies alles geheiligt hatte; denn soll ich die Borfe hung nicht anbeten, wenn ich bedente, daß ein Lehm damals von einem Lufthauch abhing, das sich jest in tausend herzen befestigt hat? - und mir ift es nun gar das einzige, denn Du kannft wohl denken Bettine, daß Weltbegebenheiten mich nicht sehr anfechten, daß Gefellschaften mich nicht erfüllen. hier in meiner Ginsamkeit, wo ich die Tage nach einander zähle, und kiner vergeht, daß ich nicht meines Cohnes gedenke, und alles ift mir wie Gold.

Er spielte nicht gern mit kleinen Kindern, sie mußten denn sehr schön sein. In einer Gesellschaft sing er
plöhlich an zu weinen und schrie: das schwarze Kind
soll hinaus, das kann ich nicht leiden, er hörte auch
nicht auf mit Weinen bis er nach Haus kam, wo ihn

die Mutter befragte über die Unatt, er komnte sich nicht trösten über des Kindes Häßlichkeit. Damals war er drei Jahr alt. — Die Bettine, welche auf einem Sches mel zu Füßen der Frau Rath saß, machte ihre eignen Glossen darüber und drückte der Mutter Knie an's Herz.

Bu der kleinen Schwester Cornelia hatte er, da sie noch in der Wiege lag, schon die zärtlichste Zuneigung, er trug ihr alles zu und wollte sie allein nähren und pflegen, und war eisersüchtig, wenn man sie aus der Wiege nahm, in der er sie beherrschte, da war sein Zorn nicht zu bändigen, er war überhaupt viel mehr zum Zürnen wie zum Weinen zu bringen.

Die Küche im Haus ging auf die Straße, an einem Sonntag Morgen, da alles in der Kirche war, gertieth der kleine Wolfgang hinein, und warf alles Geschirr nach einander zum Fenster hinaus, weil ihn das Rappeln freute und die Nachbarn, die es ergößte, ihn dazu aufmunterten; die Mutter, die aus der Kirche kam, war sehr erstaunt, die Schüsseln alle heraussliegen zu sehen, da war er eben fertig und lachte so herzlich mit den Leuten auf der Straße, und die Mutter lachte mit.

Oft fah er nach den Sternen, von denen man ihm fagte, daß sie bei seiner Geburt eingestanden haben. hier mußte die Einbildungskraft der Mutter oft das Unmög.

line thun, um feinen Borichungen Genüge zu leiften, und so hatte er bald heraus, dag Jupiter und Bemus die Regenten und Beschützer seiner Geschicke sein mit: den; fein Spielmert fonnte ihn nun mehr fesseln, els das Bahlbrett seines Baters, auf dem er mit Bahlpfennigen die Stellung der Gestirne nachmachte, wie er fie gefehen hatte; er stellte dieses Bahlbrett an fein Bett und glaubte fich dadurch dem Ginfluß feiner gunftigen Sterne naber gerückt; er fagte auch oft zur Mutter fot genvoll: die Sterne werden mich doch nicht vergeffen und werden halten was sie bei meiner Wiege versprochen haben? - da sagte die Mutter: warum willst Du denn mit Bewalt den Beiftand der Sterne, da wir am dre doch ohne sie fertig werden muffen, da fagte et gang folg: mit dem was andern Leuten genügt, fann ich nicht fertig werden, damals mar er fieben Jahr alt.

Conderbar siel es der Mutter auf, daß er bei dem Tod seines jüngern Bruders Jacob, der sein Spielkamerad war, keine Thräne vergoß, er schien vielmehr eine Art Arger über die Klagen der Eltern und Geschwister zu haben, da die Mutter nun später den Trozigen fragte, ob er den Bruder nicht lieb gehabt habe, lief er in seine Kammer, brachte unter dem Bett hervot eine Menge Papiere, die mit Lectionen und Gescher

schichtchen beschtieben waren, er sagte ihr; daß er dies alles gemacht habe um es dem Bruder zu fehren.

Die Mutter glaubte auch sich einen Untheil an feie ner Darftellungsgabe zuschreiben zu durfen, "denn eine mal," sagte sie, "konnte ich nicht ermüden zu erzählen, fo wie er nicht ermudete zuzuhören; Luft, Feuer, Wasser, und Erde stellte ich ihm unter schönen Pringeffinnen vor, und alles was in der ganzen Natur vorging, dem ergab fich eine Bedeutung, an die ich bald felbst fester glaubte als meine Buhörer, und da wir uns erft zwifchen den Gestirnen, Etragen dachten, und daß wir einft Sterne bewohnen murden, und welchen großen Beiftern wir da oben begegnen murden, da war kein Mensch so eifrig auf die Stunde des Erzählens mit den Rindern wie ich, ja, ich mar im höchsten Grad begierig unsere fleinen eingebildeten Ergablungen weiter zu führen, und eine Einladung, die mich um einen solchen Abend brachte, war mir immer verdrießlich. Da saß ich, und da verschlang er mich bald mit seinen großen schwarzen Augen, und wenn das Schickfal irgend eines Lieblings nicht recht nach seinem Ginn ging, da fah ich wie die Bornader an der Stirn schwoll und wie er die Thranen verbiß. Manchmal griff er ein und sagte noch eh ich meine Wendung genommen hatte, nicht mahr, Mutter,

Die Pringeffin heirathet nicht den verdammten Schneider. wenn er auch den Riefen todichlägt; wenn ich nun Salt machte und die Ratastrophe auf den nächsten Abend verschob, so konnte ich sicher sein, daß er bis dahin al les zurecht gerückt hatte, und so ward mir denn meine Einbildungetraft, wo sie nicht mehr zureichte, baufe durch die feine erfett, wenn ich denn am nachsten Abend die Schicksalen nach seiner Ungabe weiter leufte und fagte: Du hast's gerathen, so ist's gekommen, da mat er Feuer und Flamme, und man konnte fein Bergen unter der halskrause schlagen seben. Der Grogmutter, die im hinterhause wohnte und deren Liebling er mat vertraute er nun allemal seine Unsichten, wie es mit der Ergablung wohl noch werde, und von diefer erfuhr ich wie ich seinen Bunichen gemäß weiter im Text tommen solle, und so war ein geheimes diplomatisches Treiben zwischen uns, das teiner an den andern verrieth; fo hatte ich die Satisfaction zum Genuß und Erstaunen der Buhörenden, meine Marchen vorzutragen, und det Wolfgang, ohne je sich als den Urheber aller merkwicdigen Greigniffe zu bekennen, fah mit glubenden Augen der Erfüllung feiner fühn angelegten Plane entgegen, und begrüßte das Ausmalen dersclben mit enthusiaftiichem Beifall." Diese iconen Abende, durch die fic

der Ruhm meiner Erzählungskunst bald verbreitete, so daß endlich alt und jung daran Theil nahm, find mir eine fehr erquickliche Erinnerung. Das Welttheater mar nicht so reichhaltig, obschon es die Quelle war zu immer neuen Erfindungen, es that durch feine grausenhafte Wirklichkeit, die alles Fabelhafte überstieg, für's erfte der Märchenwelt Abbruch, das war das Erdbeben von Lissabon; alle Zeitungen waren davon erfüllt, alle Menichen argumentirten in wunderlicher Berwirrung, furz, es war ein Weltereigniß, das bis in die entferntesten Gegenden alle Bergen erschütterte; der fleine Wolfgang, Der damals im siebenten Jahr mar, hatte teine Rube mehr; das brausende Meer, das in einem Nu alle Schiffe niederschluckte und dann hinaufstieg am Ufer, um den ungeheuern königlichen Pallast zu verschlingen, die hohen Thurme, die zuvörderft unter dem Schutt der Heinern Häufer begraben wurden, die Flammen, die überall aus den Ruinen heraus, endlich zusammenschlagen und ein großes Feuermeer verbreiten, mahrend eine Schaar von Teufeln aus der Gede hervorsteigt, um al-Ien bofen Unfug an den Unglucklichen auszuüben, die von vielen taufend zu Grunde gegangnen noch übrig waren, machten ihm einen ungeheuren Eindruck. Jeden Abend enthielt die Beitung neue Mahr, bestimmtere Er.

zählungen, in den Kirchen hielt man Bußpredigten, in Papst schrieb ein allgemeines Fasten aus, in den katholischen Kirchen waren Requiem für die vom Erdbeben verschlungenen. Betrachtungen aller Art wurden in Gegenwart der Kinder vielseitig besprochen, die Bibel wurde ausgeschlagen, Gründe für und wider behauptet, die alles beschäftigte den Wolfgang tiefer als einer ahnen konnte, und er machte am Ende eine Auslegung daven, die alle an Weisheit übertraf.

Nachdem er mit dem Großvater aus einer Predigt kam, in welcher die Weisheit des Schöpfers gleichsam gegen die betroffne Menschheit vertheldigt wurde und der Vater ihn fragte, wie er die Predigt verstanden habe, sagte er: "Am Ende mag alles noch viel einfacher sein als der Prediger meint, Gott wird wohl wissen daß der unsterblichen Seele durch boses Schickfal kein Schaden geschehen kann." — Von da an warst Du wieder oben auf, doch meinte die Mutter daß Deine revolutionairen Aufregungen bei diesem Erdbeben, später beim Prometheus wieder zum Vorschein gekommen seien.

Laß mich Dir noch erzählen daß Dein Großvater zum Gedächtniß Deiner Geburt einen Birnbaum in dem wohlgepflegten Garten vor dem Bockenheimer Thor gepflanzt hatt, der Baum ist sehr: groß geworden, von feinen Früchten die köftlich find hab ich gegessen und - Du wurdest mich auslachen wenn ich Dir alles sa: gen wollte. Es war ein schöner Frühling, sonnig und warm, der junge hochstämmige Birnbaum war über und über bedeckt mit Bluthen, nun war's glaub ich am Geburtstag der Mutter, da schafften die Kinder den grunen Gessel, auf den sie Abends wenn sie erzählte, zu sigen pflegte, und der darum der Mährchensessel genannt wurde, in aller Stille in den Garten, putten ihn auf mit Bandern und Blumen, und nachdem Gafte und Berwandte sich versammelt hatten, trat der Bolfgang als Schafer gekleidet mit einer hirtentasche, aus der eine Rolle mit goldnen Buchstaben herabhing, mit einem grunen Rrang auf dem Ropf unter den Birnbaum, und hielt eine Unrede an den Gessel, als den Gig der schonen Mahrchen, es war eine große Freude, den schönen bekränzten Anaben unter den blübenden Zweigen zu fehen, wie er im Feuer der Rede, welche er mit großer Buversicht hielt, aufbraufte. Der zweite Theil diefes iconen Festes bestand in Geifenblasen, die im Sonnens schein, von Kindern, welche den Mahrchenftuhl umfreife ten, in die heitere Luft gehaucht von Bephyr aufgenom. men und schwebend hin und her geweht wurden; so oft zine Blase auf den gefeierten Stuhl sank, schrie alles

ein Mahrchen! ein Mahrchen! wenn die Blase von der Krausen Wolle des Tuchs eine Weile gehalten, endlich platte, schrieren sie wieder, das Mahrchen platt. Die Nachbarsleute in den angränzenden Gärten guckten über Mauer und Verzäunung und nahmen den lebhaftesten Antheil an diesem großen Jubel, so daß dies kleine kest am Abend in der ganzen Stadt bekannt war. Die Stadt hat's vergessen, die Mutter hat's behalten und es sich später oft als eine Weissagung Deiner Zukunft ausgelegt.

Mun lieber Goethe muß ich Dir bekennen, daß es mir das Herz zusammenschnürt, wenn ich Dir diese einzelnen Dinge hinter einander hinschreibe, die mit tausend Gedanken zusammenhängen, welche ich Dir weder er zählen noch sonst deutlich machen kann, denn Du liebst Dich nicht wie ich, und Dir muß dies wohl unbedeutend erscheinen, während ich keinen Athemzug von Dir verlieren möchte. — Daß vieles sich nicht verwindet wenn's einmal empfunden ist, daß es immer wiederkehrt, ist nicht traurig; aber daß die Ufer ewig unerreichbar bleiben, das schärft den Schmerz. — Wenn mir Deine Liebe zu meiner Mutter durchklingt und ich überdenke das Ganze, dies Zurückhalten, dies Verbrausen der Jugend auf tausend Wegen — es muß sich ja doch einmal lösen. — Mein Leben: was war's anders als ein tiefer Spies

gel des Deinigen, es war liebende Ahnung die alles nit sich fortzieht die mir von Dir Kunde gab; so war ich Dir nachgekommen an's Licht, und so werd ich Dir nachziehen in's Dunkel. — Mein lieber Freund, der mich nimmermehr verkennt! — sieh ich löse mir das Räthsel auf mancherlei schöne Weise; aber, frag uicht was es ist und laß das Herz gewähren, sag ich mir hundertmal.

Ich sah um mich emporwachsen, Pflanzen seltner Ars, sie haben Stackeln und Dust, ich ning keine berrühren, ich mag keine missen, Wer sich in's Leben herzeinwagt, der kann nur sich wieder durcharbeiten in die Freiheit; und ich weiß daß ich Dich einst noch festhalten werde und mit Dir sein, und in Dir sein das ist das Ziel meiner Wünsche, das ist mein Glaube.

Leb wohl, sei gesund und laß Dir ein einheimischer Gedanke sein, daß Du mich wiedersehn wollest, vieles möcht ich vor Dir aussprechen.

Burgara Carlos C

21. November.

## An Goethe.

Shon wie ein Engel, warst Du, bist Du, und bleibst Du, so waren auch in Deiner frühesten Jugend aller Augen auf Dich gerichtet. Einmal stand jemand am Fenster bei Deiner Mutter da Du eben über die Straße herkamst mit mehreren andern Anaben, sie bei merkten daß. Du sehr gravitätisch einherschrittst und hielten Dir vor, daß Du Dich mit Deinem Gradehalten sehr sonderbar von den andern Anaben auszeichnetest. — Mit diesem mache ich den Ansaben auszeichnetest. ter werd ich mich noch mit allersei auszeichnen, und das ist auch wahr geworden, sagte die Mutter,

Einmal zur Berbstlese, wo benn in Frankfurt am Abend in allen Barten Feuerwerke abbremmen und Don allen Geiten Raquetten auffleigen, bemertte man in ben entfetnteften Feldern; wo sich die Festlich Beit nicht bin eestreckt hatte, viele Jrruchten die hin und her hupsten, balb auseinander, bald miedet eng zusammen, endlich fingen fie gar an, figurierte Lange aufzuführen, wenn man nun naher drauf los tam verlosch ein Jetlicht nach dem andern, manche thaten noch größe Gage und verschwanden, andere blieben mitten in der Luft und verloschen dann plöglich, andere setten fich auf Seden und Baume, weg waren sie, die Leute fanden nichte, gingen wieder zurud, gleich fing det Tang von vorne an; ein Lichtlein nach dem andern flellte fich wieder ein und tangte um die halbe Stadt herum. Was wars? Goethe der mit vielen Rameraden, die fich Lichtet auf die Bute geftedt hatten, da braugen hernmtangte.

Das wat Deiner Mutter eine der fiebsten Anekobien, seie du nach fie konnte noch manches dazu erzählen, wie Du nach solchen Streichen immer lustig nach Hause kamst und hundert Abentheuer gehabt u. s. w. — Deiner Muttet war gut zuhören! —

In seiner Reidung war er nun gang entsessich eigen; ich mußte ihm taglich brei Coiletten beforgen, auf einen Stuhl hing ich einen Überrod, lange Beintleider, ordinare Weste, stellte ein Paat Stiefel bagu, auf den zweiten, einen Frad, seidne Strumpfe die er ficon angehabt Hatte, Schuhe u. f. w., auf den dritten kam alles vom feinsten nebst Degen und Haratbeutel, das eifte zog er im Saufe an, das zweite wenn er zu täglichen Befannten ging, das dritte gum Galla; tam ich nun am andern Tag-hinein da hatte ich Ordnung zu stiften, ba ftanden die Gelefeln auf den feinen Danfchetten und Halstrausen, Die Schuhe ftanden gegen Often und Beflen, em Studling ba, bas andre bott; da ichuttelte ich ben Ctaub aus ben Rleidern, legte frifde Bafche bin, brathte alles wieder in's Geleis; wie ich nun fo eine Beffe nehme und fie am offnen Fenftet telbt herzhaft in die Luft'schwinge, fahten mir ploglich eine Meinze Meinet' Steine in's Beficht, batüber fing ich an gu flu-Beiller tam hingu, ich gante ihn aus, die Steine hate

ten mit ja ein Ang aus den Kopf schlagen können; — nun es hat Ihr ja kein Aug ausgeschlagen, wo sind denn die Steine, ich muß sie wieder haben, helf Sie mit sie wieder suchen, sagte er; nun muß er sie wohl von seinem Schat bekommen haben, denn er bekümmerte sich gar nur um die Steine, es waren ordinare Rieselstein chen und Sand, daß er den nicht mehr zusammenlesen konnte war ihm ägerlich, alles was noch da war, willkelte er sorgfästig in ein Papier und trug's fort, den Tag vorher war er in Offenbach gewesen, da war ein Wirthshaus zur Rose, die Tochter hieß das schöne Gretichen, er hatte Sie sehr gern, das war die erste von der ich weiß daß er sie lieb hatte.

Bist Du bose daß die Mutter mir dies alles erzählt hat? Diese Geschichte habe ich nun ganz ungemein lieb, Deine Mutter hat sie mir wohl zwanzigmal erzählt, manchmal seste sie hinzu, daß die Sonne in's Fenster geschienen habe, daß Du roth geworden seist, daß Du die aufgesammelten Steinchen fest an's Herz gehalten und damit fort marschiert, ohne auch nur eine Entschuldigung gemacht zu haben, daß sie ihr in's Gesicht gestogen. Siehst Du was die alles gemerkt hat, denn so klein die Begebenheit schien, war es ihr doch eine Quelle von freudiger Betrachtung über Deine Raschbeit.

funkelnde Augen, pochend herz, rothe Bangen u. f. w. - es ergöhte fie ja noch in ihrer spaten Beit. - Diese und die folgende Geschichte haben mir den lebhaftesten Eindruck gemacht, ich seh Dich in beiden vor mir, in vollem Glanz Deiner Jugend. An einem hellen Wintertig, an dem Deine Mutter Gafte hatte machteft Du ihr den Vorschlag, mit den Fremden an den Main zu fahren. Mutter Gie hat mich ja doch noch nicht Schlitte schuhe laufen sehen und das Wetter ist heut so schon u. f. w. - Ich jog meinen karmoifinrothen Pelg an, der einen langen Schlepp hatte und vorn herunter mit gold. nen Spangen zugemacht war, und so fahren wir denn hinaus, da schleift mein Sohn heeum wie ein Pfeil zwifchen den andern durch, die Luft hatte ihm die Backen roth gemacht, und der Puder war aus seinen braunen Haaren geflogen, wie er nun den karmoisinrothen Pelz sieht, kommt er herbei an die Autsche, und lacht mich ganz freundlich an, - nun was willst Du? sag ich: Ei Mutter, Gie hat ja doch nicht kalt im Wagen, geb Sie mir ihren Sammetrod - Du wirst ihn doch nicht gar anziehen wollen - freilich will ich ihn anziehen. -Ich zieh halt meinen prächtig warmen Rock aus, er zieht ihn an, schlägt die Schleppe über den Urm, und da fahrt er hin, wie ein Gotterfohn auf dem Gis; Bettine, wenn

du ihn gesehen hattest!! — So was schönes giebt's nicht mehr, ich klatschte in die Hande vor Lust! mein Lebtag seh ich noch, wie er den einen Brückenbogen him aus und den andern wieder hereinlief, und wie da der Wind ihm den Schlepp lang hinten nach trug, damals war deine Mutter mit auf dem Eis, der wollte er gesfallen.

Nun bei dieser Geschichte kann ich wieder sagen, was ich Dir in Töplis sagte: daß as mich immer durchglüht wenn ich an Deine Jugend denke, jo es durchglüht wich auch, und ich hab einen ewigen Genuß daran. — Wie freut es einem, den Baum vor der Hausthür den man seit der Kindheit kennt, im Frühjahr wieder grünen und Alüthen gewinnen zu sehen; — wie freut es mich, da Du mir ewig blühst, wenn zu Zeiten Deine Blüthen eine innigere höhere Farbe ausstrahlen, und ich in lebhafter Erinnerung mein Gesicht in die Kelche hineinsenke und sie ganz einathme. —

2 un 28. November.

Bettine.

regular to the second of the s

In Goethe.

Ich weiß daß Du alles was ich Dir von Dir erzähle nicht wirst brauchen können, ich hab in einer ein: famen Beit über diesen einzelnen Momenten geschwebt, wie der Thau auf den Blumen, der im Sonnenschein ihre Farben spiegelt. Roch immer seh ich Dich so verherrlicht, aber mir ist's unmöglich es Dir darstellend gu beweisen, Du bist bescheiden und wirst's auf sich beruhen laffen, Du wirft mir's gonnen, daß Deine Erscheinung grade mich anstrahlte; ich war die Einsame, die durch Bufall ader vielmehr durch bewußtlosen Erieb zu Deinen Füßen fich einfand. - Es toftet mir Muhe und ich kann nur ungenügend darlegen, was fo eng mit meis nem herzen verbunden ift, daß doch einmal in meiner, Bruft wohnt, und sich nicht so ganz ablöst. — Indessen bedurft es nur ein Wort von Die, daß ich diese Kleinos dien rauh und ungeglättet, wie ich fie empfing, wieder. in Deinen ungeheueren Reichthum hereinwerfe; was in die Stirn, die liebendes Denken gerundet hat, in meinen Blid, der mit Begeistrung auf Dich gerichtet mar, in die Lippen die von diefem Liebesgeist berührt zu Dir fpra. chen, hierdurch eingeprägt ward, das kann ich nicht wie:

der geben, es entschwebt, wie der Zon der Musik entschwebt und für sich besteht in dem Augenblick da sie aufgeführt wird.

Jeder Anekdote, die ich hinschreibe, möchte ich ein Lebewohl zurufen; — die Blumen follen abgebrochen werden, damit sie noch in ihrer Bluthe in's Herbarium kommen. Go hab ich mir's nicht gedacht, da ich Dit in meinem porlegten Brief meinen Garten fo freundlich am bot, lächelst Du? - Du wirst doch alles überflüssigt Laub absondern, und des Thau's noch des Sonnenscheins nicht mehr achten, der außer meinem Territorium nicht mehr drauf ruht. - Der Schüfe wird nicht mude, tausend und tausend Pfeile zu versenden, der nach der Liebe zielt. Er spannt abermal, zieht die Genne bis an's Mug heran, blidt fcharf, und zielt scharf; und Du! fieh diese verschoffnen Pfeile die zu Deinen Füßen binfinten gnadig an und dente, daß ich mich nicht jurud. halten kann — Dir emig daffelbe zu sagen. — Und berührt Dich ein solcher Pfeil niemals, auch nur ein tleines wenig? -

Dein Großvater war ein Träumender und Traumdeuter, es ward ihm vieles über seine Familie durch Träume offenbar, einmal sagte er einen großen Brand, dann die unvermuthete Ankunst des Kaisers voraus;

dieses war zwar nicht beachtet worden, doch hatte es sich in der Stadt verbreitet und erregte allgemeines Ctaunen, da es eintraf. Beimlich vertraute er feiner Krau ibm habe getraumt, daß einer der Schöffen ibm fehr verbindlicher Weise feinen Plag angeboten habe, nicht lange darauf ftarb diefer am Schlag, feine Stelle wurde durch die goldne Augel Deinem Grofvater ju Theil. Als der Schultheiß gestorben war, wurde noch in später Nacht durch den Rathediener auf den andern Morgen eine außerordentliche Ratheversammlung angezeigt, das Licht in seiner Laterne war abgebrannt, da rief der Grofvater aus feinem Bette: gebt ihm ein neues Licht, denn der Mann hat ja doch die Mühe blos für mich. Rein Mensch hatte diese Worte beachtet, er felbst äußerte am andern Morgen nichts und fchien es vergessen zu haben, seine alteste Tochter (Deine Mutter) hatte sich's gemerkt und hatte einen festen Glauben dran, wie nun der Bater in's Rathhaus gegangen war, stedte sie sich nach ihrer eignen Aussage in einen un. menschlichen Staat, und frisite sich bis an den himmel. In diefer Pracht fette fie fich mit einem Buch in der Sand im Lehnfessel an's Fenster. Mutter und Comes ftern glaubten, die Schwester Pringeß (so wurde fie wegen ihrem Abscheu vor hauslicher Arbeit, und Liebe zur Rleiderpracht und Bejen genannt) sei nerrisch, sie abn versicherte ihnen, sie murden bald hinter die Betwordinge kriechen, wenn die Rathsherren kommen wurden, ihnen wegen dem Rater, der heute zum Syndicus erwählt werde, zu gratuliren, da nun die Schmesten sie noch wegen ihrer Leichtgläubigkeit verlachten, sah sie vom hohen Wift am Fenster den Vater im stattlichen Gesolge vieler Rathsheuren daher kommen; versteckt euch rief sie, dart kommt er und alle Rathsheuren mit, kink moltt es glauben, bis eine nach der andern den unfrisiten Kopf zum Fenster hinaus steckte, und die feierliche Processischen daher schwen alle davon und ließen die Prinzeß allein im Zimmer um sie zu empfangen.

Diese Traumgabe schien auf die eine Schwester sorts geerbt zu haben, denn gleich nach Deines Großvaters Tod, da man in Verlegenheit mar das Testament zu finden, träumte ihr, es sei zwischen zwei Brettchen im Pult des Vaters zu finden, die durch ein geheimes Schloß verbunden waren, man untersuchte den Pult und sand alles richtig. Deine Mutter aber hatte das Talent nicht sie meinte, es komme von ihrer heitern sorgelasen Stimmung, und ihrer großen Zuversicht zu allem Guten, grade dies mag wohl ihre prophetische Gabe gewesen

fei18

jih

die ge

ſi

30

2

a

a

d

h

i

v

•

Sein, denn sie fagte felbst, daß sie in dieser Beziehung. Isich nie getäusicht habe.

Deine Großmutter kam einst nach Mitternacht in a die Schlasstube der Töchter und blieb da bis am Morgen, weilsihr etwas begegnet mar, was sie vor Angst fich nicht zu sagen getrauten am andern Morgen er-- zählte sie, daß etwas im Zimmer geraschelt habe wie Papier, in der Meinung das Fenster sei offen und der, Wind jage die Papiere pon des Baters Schreibpult un, anstoßenden Studierzimmer umber, sei sie aufgestanden aber die Fenster seien geschloffen gewesen. Da fie wieder im Bett lag, raufchte es immer naber und naber heran mit, ängftlichem Zusammenknittern von Papier. endlich seufzte es tief auf, und noch einmal dicht anihrem Angesicht, daß es sie kalt anmehte, darauf ist sie vor Angst zu den Kindern gelaufen; kurz hiernach ließ, sich gember melden, da dieser nun auf die Hause frau zuging und ein ganz zerknittertes Papier ihr darreichte, wandelte sie eine Ohnmacht an. Gin Freund, von ihr der in jener Racht seinen hergnnahenden Tod, gespürt, hatte nach Papier porlangt, um der Freunkin. in-einer wichtigen Ungelegenheit zu fcreiben, aber poch ehe er fertig mar, hatte ern vom Lodesframpf ergriffen. das Papier gepackt, zerknittert und damit auf der Bett:

becke hin und her gefahren, endlich zweimal tief ausst suffer und dann war er verschieden; obschon mun das, was auf dem Papiere geschrieben war, nichts entschiedendes besagte, so konnte sich die Freundin doch vorstellen was seine letzte Bitte gewesen, Dein edler Großvater nahm sich einer Keinen Waise jenes Freundes, die keine rechtlichen Ansprüche an sein Erbe hatte an, ward ihr Vormund, legte eine Summe aus eignen Mittels für sie an, die Deine Großmutter mit manchem keiner Ersparniß mehrte.

Seit diesem Augenblick verschnachte Deine Mutter keine Vorbedeutungen, noch ahnliches, sie sagte: wenn man es auch nicht glaubt so soll man es auch nicht läugnen oder gar verachten, das Herz werde durch der gleichen tief gerührt. Das ganze Schicksal enewickle sich oft an Begebenheiten die so unbedeutend erscheinen, daß man ihrer gar nicht erwähne, und innerlich so gelenk und heimlich arbeiten, daß man es kaum empfinde; noch täglich, sagte sie, erleb ich Begebenheiten die kein andrer Mensch beachten würde, aber sie sind meine Welt, mein Genuß und meine Herrlichkeit; wenn ich in einen Kreis von langweiligen Menschen trete, denen die aufgehende Sonne kein Wunder mehr ist, und die sich über alles hinaus glauben was sie nicht verstehen, so denk ich

in meiner Geele, ja meint nur, ihr hattet die Welt ge-🕳 fressen, wüßtet Ihr was die Frau Rath heute alles er-🗃 lebt hat! Sie sagte mir daß sie sich in ihrem ganzen 🕳 Leben nicht mit der ordinairen Tagsweise habe begnüngen können, daß ihr ftarker Beift auch wichtige und d tuchtige Begebenheiten habe verdauen wollen, und daß m ihr dies auch in vollem Maake begegnet sei, sie sei nicht allein um ihres Gohnes willen da, sondern der Sohn auch um ihrentwillen; und sie könne sich wohl ihres Antheils an Deinem Phirten und an Deinem Ruhm versichert halten, indem sich ja auch kein vollendeteres und erhabeneres Glück denken losse als um des Sohnes millen, allgemein so geehrt zu werden; sie hatte recht, wer braucht das noch zu beleuchten, es versteht sich von selbst. Go entfernt Du von ihr warft, so lange Zeit auch: Du warst nie besser verstanden als von ihr; mabe rend Gelehrte, Philosophen und Kritiker Dich und Deine Werke untersuchten, mar sie ein lebendiges Beispiel wie Du aufzunehmen seift. Sie fagte mir oft einzelne Stellen aus Deinen Buchern vor, so zu rechter Zeit, so mit herrlichem Blick und Ton, daß in diesen, auch meine Welt anfing lebendigere Farbe zu empfangen, und Geschwister und Freunde dagegen in die Schattenseite traten. "Das Lied: O lag mich scheinen bis ich merde,

legte sie herrfich aus, sie fagte, daß dies allein son Bewelfen muffe, welche tiefe Religion in Dir fei, bin Du habest den Bustand darin beschteben in der allein Die Geete wieder fich zu Gott fcrbingen konne, namin Bne Borurtheile, ohne felbstifche Berdienste aus minn Sehnsucht zu ihrem Erzeuger; und daß die Tugenden mit benen man glaube ben Simmel flavmen zu konnen Tautet Rarrenspoffen feien, und daß alles Berdienft vor bet Buversicht der Unschuld Die Gegel Pereichen muffe, Biefe'sel ber Born der Gnade, der alle Günde abwasse, und jedem Menfchen fei diefe Unfchuld eingeboren und fei das Utpringip aller Gehnfucht nach einem gottie den Leben; duch in bem betwirteften Gemiteb vermit tele fich ein tiefer Bufammenhang mit feinem Schöpfer, in jetter unfchulbigen Liebe und Juversicht, die sich erok affer Berirrungen nicht ausrotten laffe, an Diefe folle man fich hulten, denn es fei Gott felber im Menschen, ber hicht wolle, daß er in Betzielflung aus dieset Welt in jene übergehe, fonbern mit Behagen und Geiftergo genwart; solift butte bet Gelft wie ein Ceunkenbold Hinaberftolpern, und die einigen Freuden birch fein Bamento ftoren; und feine Albernheit wurde da feinen größelt Respekt einstößen, da man ihm erft den Rops wiedet maffe zuteche fegen. Gie sagte bon biefem Bied 1

PÏ

3

es fei der Geift der Baheheit mit bem kruftigen Beib der Matur angethan, und namnte es ihr Gfaubensbekenntniß, Die Melodieen maten blend und unwahr gegen den Nachdruck ihres Bortruge, und gegen bas Gefühl was in vollem Maake aus ihrer Stimme ben vorklang. Mur wer die Gehnsucht tennt; ihe Auge ruhte dabei auf den Knopf des Katharinemburms, der bas legte Biel der Ausficht war , bie fie vom Big an ihrem Fenfler hatte, die Elppen bewegten fich hechi die sie am Endrimmer fomerzlich ernft folog, wahrend ihr Bitt in die Ferne verloren glühte, es war jab po ihre Jugendsinne wieder anschwellen, dann bruckte fie mir wohl die Hond, und Aberrafchte mich mit den Word ten: du verstehst den Wolfgang und liebst ihn .- 36r Gedachtniß war nicht allein mertwurbig, es war febr herilich; der Eindrud machtiger Gefühle enewichelte fich im feitter vollen Gerbalt ber ihren Erinnwungen, und hier will ich Dir die Geschichte, die ich Die schwin Manifeit inittheilen wollte und bie fo wunderbot mit ifrem Tobe gusammenfing : "ale Beispiel ihres glofen Herzens hinschreiben, fo einfach wie se mit selbste en et. zählt hat. Eh ich in's Rheingau reifte, kam ich im 266 fehled zumehmen, sie faute, indent sich ein Posihorn auf Der Gtraße hören ließ; daß ihr diefet Lon inimorenoch

das Berg durchschneide, wie in ihrem fiebengehnten Jahn, damals war Rarl der fiebente, mit dem Bunamen der Ungludliche, in Frankfurt, alles war voll Begeisterung über seine große Schonheit, am Charfreitag fah sie ibn im langen schwarzen Mantel zu Fuß mit vielen herm und ichmark gekleideten Pagen die Rirchen befuchen. "him mel mas hatte der Mann für Angen; wie melancholisch blidte et unter den gefentten Augenwimpern bervor! ich verließ ihn nicht, folgte ihm in alle Rirchen, überall Eniete er auf der letten Bant unter den Bettlern, und legte fein Saupt eine Weile in die Sande, wenn er wieder empor sah, war mir's allemal wie ein Donnerfolag in der Bruft; da ich nach haufe tam, fand ich mich nicht mehr in die alte Lebensweise, es war als ob Bett, Stuhl und Tisch nicht mehr an dem gewohnten Ort ständen, es war Racht geworden, man bruchte Licht berein, ich ging an's Fenfer und fah hinaus auf die dunklen Straffen, und wie ich die in der Stube von dem Raifer sprechen horte, da gitterte ich wie Espenlaub, ant Mend in meiner Rammer legte ich mich vor meinem Bett auf die Knie, und hielt meinen Kopf in den handen wie er, es war nicht anders wie wenn ein grobes Thor in meiner Bruft geöffnet mar; meine Schwer ster die ihn enthusiastisch pries, suchte jede Gelegenheit

ihn zu sehen., ich ging mit, ohne daß einer abn'te wie tief es mir zu herzen gehe, einmal da der Kaiser vorüberfuhr, sprang sie auf einen Prallftein am Bege und rief ihm ein lautes Bivat zu, er sah heraus und winkte freundlich mit dem Schnupftuch, sie prabite sich febr daß der Raiser ihr so freundlich gewinkt habe, ich wat aber heimlich überzeugt daß der Gruß mir gegolten habe, denn im Borüberfahren sab er noch einmal ruck warts nach mir; ja beinah jeden Tag wo ich Gelegen. heit hatte ihn zu sehen, ereignete sich etwas was ich mir als ein Zeichen seiner Gunft auslegen konnte, und am Abend, in meiner Schlafkammer, kniete ich allemal vot meinem Bett und hielt den Ropf in meinen Banden, wie ich von ihm am Charfreitag in der Kirche gesehen hatte, und dann überlegte ich mas mir alles mit ihm begegnet walt und so baute sich ein geheimes Liebeseinverständniß iff meinem Herzen auf, von dem mir un. möglich war zu glauben, daß er nichts davon ahne, ich glaubte gewiß, er habe meine Wohnung erforfct, da er fest öfter durch unsere Gaffe fuhr wie sonft, und alle mal herauffah nach den Fenstern und mich grußte. O wie war ich den vollen Tag so selig wo er mir am Morgen einen Gruß gespendet hatte; da kann ich wohl sagen daß ich weinte vor Luft. — Wie er einmal offne

•

mich versunten ift, ohne daß ich Rummer darum habe. Coll man da nicht wunderliche Gloffen machen, wan man erleben muß, daß eine Leidenschaft, die gleich im Entstehen eine Chimare war, alles Wirkliche überdauert und fich in einem Bergen behauptet. Dem langft folche Ansprüche als Narrheit verpont find. Joh hab and wie Luft gehabt davon zu sprechen, es ist heute das et stemal. Bei dem Fall den ich damals vor übergroßer Elle that, hatte ich mir das Anie verwundet, an einem großen Brettnagel, der etwas hoch aus den Dielen her vorstand, hatte ich mir eine tiefe Wunde über dem rech ten Anie geschlagen, der scharfgeschlagne Ropf des Nagels bildete die Narbe als einen sehr feinen regelmäß gen Stern, den ich oft darauf ansah mabrend den vier Wochen, in denen bald darauf der Tod des Raifers mit allen Glocken jeden Nachmittag eine ganze Stunde eine geläutet wurde, ach, was hab ich da für schmerzliche Stunden gehabt, wenn der Dom anfing zu lauten mit der großen Glode, es kamen erft so einzelne mach tige Schläge als wante er troftlos hin und her, nach und nach Elang das Geläut der Eleinern Glocken und der ferneren Kirchen mit, es war als ob alle über den Trauerfall seufzten und weinten; und die Luft war so schauerlich, es war gleich bei Connenuntergang, da

X

Ľ.

į

horte es wieder auf zu läuten, eine Glocke nach der an: dern schwieg, bis der Dom so wie er angesangen haute zu klagen, auch die allerletzten Tone in die Nachtdämmerung seufzte; damals war die Narbe über meinem Anie noch ganz frisch, ich betrachtete sie jeden Tag und ere innerte mich dabei an alles.

Deine Mutter zeigte mir ihr Knie, über dem das Mahl in Form eines fehr deutlichen regelmäßigen Sternes ausgebildet war, sie reichte mir die hand zum Ab. fchied, und sagte mir noch in der Thur, sie habe niemals hiervon mit jemand gesprochen als nur mit mir; wie ich kaum im Rheingau war, schrieb ich mir aus der Erinnerung so viel wie möglich mit ihren eignen Worten alles auf, denn ich dachte gleich daß Dich dies gewiß einmal intereffiren muffe, nun hat aber der Mutter Tod dieser kindlichen Liebesgeschichte, von der ich mir denken kann, daß fie kein edles mannliches herz, viel weniger den Raiser wurde haben ungerührt gelassen, eine herrliche Krone aufgesett und sie zu etwas vollendet Scho. nem geftempelt. - Im Geptember wurde mir in's Rheim gau geschrieben, die Mutter sei nicht wohl, ich beeilte weine Rudkehr, mein erster Gang war zu ihr, der Argt war grade bei ihr, sie fah fehr ernst aus, als er weg war reichte sie mir lächelnd das Rezept hin, und sagte

da lese, welche Borbedeutung mag das haben, ein Um schlag von Bein, Mirrhen, Dl und Lorbeerblattem um mein Anie zu stärken, das mich feit diefem Gommer anfing zu ichmerzen, und endlich hat fich Waffer unter der Narbe gesammelt, Du wirst aber sehen, es wird nichts helfen mit diesen kaiserlichen Specialien von Locket, Wein und DI, womit die Kaiser bei der Kronung go falbe werden. Ich feh das schon kommen, das das Wasser sich nach dem Herzen ziehen wird, und da wird es gleich aus sein; sie fagte mir Leberoohl und sie wolle mir fagen laffen wenn ich wieder tommen folle; ein Paar Tage durauf ließ sie mich rufen, sie lag zu Bett, fie fagte: hente lieg ich wieder zu Bett wie damals als ich kaum fechszehn Jahr alt war, an derselben Wunde; ich lachte mit ihr hierüber, und fagte ihr icherzweise viel was sie rührte und erfreute; da sah sie mich noch einmal recht feurig an, sie drückte mir die Hand und fagte: Du bist so recht geeignet um mich in dieser Leidenszeit aufrecht zu halten, denn ich weiß wohl daß es mit mir zu Ende geht. Sie sprach noch ein Paar Worte bbn Dir, daß ich nicht aufhören follte Dich zu lieben, und ihrem Entel folle ich zu Weihnachten noch elimul die gewohnten Butkeriverke in ihrem Namen fenden, zwei Zage drauf, am Abend, wo ein Conzert in ih:

ret Nahe gegeben wurde, sagte sie, nun will ich im Einschlassen an die Musik denken die mich bald im Hims mel empfangen wird, sie ließ sich auch noch Haare abstimieiden und sagte man solle sie mir nach ihrem Tode geben, nebst einem Familienbild von Seekah, worauf sie mit Deinem Vater, Deiner Schwester und Dit als Schäfer gekteidet in anmuthiger Gegend abgemalt ist, am andern Morgen war sie nicht mehr, sie war nächt lich hinüber geschlummert.

Das ist die Geschichte die ich Dir schon in Munchen versprochen hatte, jest wo sie niedergeschrieben ist, weiß ich nicht wie Du sie aufnehmen wirst, mir war sie immer als etwas ganz außerordentliches vorgekommen und ich habe bei ihr so manche Gelübde gethan.

Bon Deinem Bater erzählte sie mir auch viel schoones, er selbst war ein schöner Mann, sie heirathete ihn ohne bestimmte Neigung, sie wußte ihn auf mancherlei Weise zum Bortheil der Kinder zu lenken, denen er mit einer gewissen Strenge im Lernen zusetzte, doch muß er auch sehr freundlich gegen Dich gewesen seinen, da er stundenlang mit Dir von zukünstigen Reisen sprach und Dir Deine Zukunst so glanzvoll wie möglich ause malte, von einem großen Hausbau den Dein Vater unternahm, erzählte die Mutter auch und wie sie Dich da

ale junges Rind oft mit großen Gorgen habe auf den Beruften herumblettern feben. Als der Bau beendigt war, der euer altes rumpeliges haus mit Windeltm pen und ungleichen Etagen, in eine fcone anmutige Bohnung umichuf, in denen werthvolle Kunftgegenftiede mit Gefchmack die Zimmer verzierten, da richtete der Be ter mit großer Umftandlichkeit eine Bibliothek cin, bei der Du beschäftige wurdest, über Deines Baters Leiden schaft zum Reisen erzählte die Mutter febr viel. Geint Bimmer waren mit Landfarten, Planen von großen Stad: ten behängt, und mabrend Du die Reifebefchreibung vorlaseft, spazierte er mit dem Finger darauf herum um jeden Punkt aufzusuchen, dies sagte weder Deiner Ungeduld noch dem eilfertigen Temperament der Mutter zu, ihr sehntet euch nach Hindernissen solcher langweiligen Winterabende, die denn endlich auch durch die Einquartie rung eines französischen Kommandanten in die Pracht stuben völlig unterbrochen wurden, hierdurch war nicht gebeffert, der Bater war nicht zu troften, daß feine taum eingerichtete Wohnung, die ihm so manches Opfer getoftet hatte, der Ginquartierung preisgegeben mar, daraus erwuchs mancherlei Noth die Deine Mutter trefflich aus. zugleichen verstand; ein paar Blatter mit Notizen fcide ich noch mit, ich kann sie nicht besser ausmalen, Dir aber

können sie wohl zur Wiederaufweckung von taufenderlei Dingen dienen, die Du dann auch wieder in ihrem Zusammenhang sinden wirst, die Liebesgeschichten aus Offenbach mit einem gewissen Gretchen, die nächtlichen Spaziergänge und was dergleichen mehr, hat Deine Mutter nie im Zusammenhang erzählt, und Gott weiß, ich
hab mich auch gescheut danach zu fragen.

Bettine,

## Un Goethe.

Was mich so lange gefangen hielt, war die Musik, ungeschnittne Federn, schlechtes Papier, dicke Dinte, es treffen immer viel Umstände zusammen.

Um 4. December war kalt und schauerlich Wetter, es wechselte ab im Schneien, Regnen und Eisen . .

was hab ich nun besseres zu thun als Dein Herz warm zu halten, die Unterweste hab ich so schmeichelnd warm gemacht als mir nur möglich. Denk an mich.

Ich habe des Fürsten Radziwill seine Musik aus dem Faust gehört, das Lied vom Schäfer ist so einzig lebendig darstellend, kurz, alle löbliche Eigenschaften besühend, daß es gewiß wimmermehr so trefflich kann componirt werden. Das Chor: "drinnen sist einer ge-

ticher Buverstuft kauscht er und wird eine Welt gewaht, sie läßt sich nicht desiniren, sie kann dem Gemüth wohl ihre Wiekung, aber nicht ihren Ursprung mittheisen, de her die ptöhliche reise Erscheinung des Genies, das lang in ungebundner Gelbstbeschauung zerstreut war, nun in sicht selbst erhöht, hervorbricht an's Zageslicht, unbekümmert, ob die Ungeweihten es verstehen, da es mit Gott spricht (Beethoven). So steht's mit der Musik, das Genie kann nicht offenbar werden, weil die Philister nichts anerkennen als was sie verstehen. — Wenn ich mir da meinen Beethoven denke, der den eignen Gestsühlend, steudig ausruft, ich bin elektrischer Ratur, und darum mache ich so herrliche Musik!

Viele Sinne zu einer Erscheinung des Geistes. Ste tes lebhaftes Wirken des Geistes auf die Sinne (Menschen), ohne welche kein Geist, keine Musik.

Wollust in's Vergangne zu schauen wie durch Rriskall, Einsicht der Beherrschung, der Eragung, der Erregung des Geistes; — nimmermehr in der Musik, was verklungen ist hatte seinen eignen Tempel. Der ist mit ihm versunken, Musik kann nur ewig neu erstehen.

Sonderbares Schidfal der Musiksprache, nicht verstanden zu werden. Daher innner die Wuth gegen das was noch nicht gehört war, daher der Ausdruck: Unerbort. Dem Genie in der Musit, fteht der Gelehrte in der Musik allemal als ein Holzbock gegenüber (Belter muß vermeiden dem Beethoven gegenüber zu fteben), das Bekannte verträgt er, nicht weil er es begreift fondern weil er es gewohnt ift, wie der Gfel den täglichen Weg. Was kann einer noch; wenn er auch alles wollte, fo lang er nicht mit dem Genius fein eignes Leben führt, da er nicht Rechenschaft zu geben hat, und die Gelehrfamteit ihm nicht hineinpfuschen darf. Die Gelehrsamkeit versteht ja doch nur höchstens was schon da war, aber nicht was da kommen foll, er kann die Geister nicht lofen vom Buchstaben, vom Geset, Jede Runft steht eigenmächtig da, den Tod zu verdrängen, den Menschen in den Himmel zu führen; aber wo sie die Philister bewachen und als Meister lossprechen, da steht sie mit geschornem Saupt, beschämt, was freier Bille, freies Leben sein soll, ist Uhrwerk. Und da mag nun einer zuhören, glauben und hoffen, es wird doch nichts draus. Mur durch Wege konnte man dazu gelangen, die dem Philister verschüttet sind, Gebet, Berschwiegenheit des Herzens im stillen Bertrauen auf die ewige Weisheit, auch in dem Unbegreiflichen. - Da fte ben wir an den unübersteiglichen Bergen, und doch: da oben nur lernt man die Wollust des Athmens verstehen.

Der Frau das kleine Andenken mit meinem Glickwunsch zum neuen Jahr. Dem Hrn. R. die ungemasste
Weste, seine Vollkommenheit hat mich in Löpliß zu sehr
geblendet, als daß ich mir das rechte Maaß hätte denken
können, die Vorstecknadeln seien hier zu geschmacklos, als
daß ich ihm eine hätte schicken mögen, aber lauter und
lauter Vergismeinnicht in der Weste! — Er mag nicht
wenig stolz darauf sein. Gollte sein Geschmack noch
nicht so weit gebildet sein dies schön zu sinden, so soll
er nur auf mein Wort glauben, daß ihm alle Menschm
darum beneiden werden; noch muß ich erinnern, daß sie
als Unterweste getragen wird. Nun er wird mir gewiß
schreiben und wird sich bedanken. — Und Du? — hm.

Du Einziger, der mir den Tod bitter macht! — Bettine.

Gruß doch die Frau recht herzlich von mir, — es ist ihr doch Niemand so von Herzen gut wie ich.

Adieu Magnetberg. — Wollt ich auch das und dorthin die Fahrt lenken, an Dir würden alle Schiffe scheitern.

Ablen einzig Erbtheil meiner Mutter. Adieu Brunnen aus dem ich trinke.

## Im Bettinc.

Du erscheinst von Zeit zu Zeit, llebe Bettine, als ein mohlthätiger Genius, bald persönlich, bald mit guten Gaben. Auch diesmal hast Du viel Freude angerichtet, wofür Dir der schönste Dank von allen abgetragen wird.

Daß Du mit Zeltern manchmal zusammen bist, ist mir lieb, ich hosse immer noch, Du wirst Dich noch befeser in ihn sinden, es könnte mir viel Freude machen. Du bist vielseitig genug, aber auch manchwal ein recht beschränkter Eigensinn, und besanders was die Musik betrifft hast Du wunderliche Grülen in Deinem Röpschein erstarren lassen, die mir in sofern lieb sind weil sie Dein gehören, deswegen ich Dich auch keineswegs deshalb meistern noch qualen will; im Gegentheil wenn ich Dir ein unverholnes Bekenntniß machen soll, so wünsch ich Deine Gedanken über Kunst überhaupt wie über die Musik mir zugewendet. In einsamen Stunden kannst Du nichts bessers thun, als Deinen lieben Eigensinn nachhängen und ihn mir trauen, ich will Dir auch nicht verhehlen, daß Deine Ansichten troß allem absons

derlichen einen gewissen Anklang in mir haben, und so manches was ich in früherer Zeit wohl auch in seinen Herzen getragen wieder anregen, was mir denn in die sem Augenblick sehr zu statten kommt; bei Dit win sehr zu wünschen, was die Weltweisen als die wend lichste Bedingung der Unsterblichkeit fordern, daß nim lich der ganze Mensch aus sich heraustreten musse aus Licht. Ich muß Dir doch auf s dringendste anempsehlen diesen weisen Rath so viel wie möglich nachzulow men, denn obschon ich nicht glaube, daß hierdurch alles Unverstandne und Räthselhaft genügend gelöst würde, so wären doch wohl die erfreulichsten Resultate davon zu erwarten.

Von den guten Musiksachen die ich Die verdankt, ist schon gar manches einstudiret und wird ofe wiederholt. Überhaupt geht unsre kleine musikalische Anstalt diesen Winter recht ruhig und ördenklich sort.

Bon mir kann ich Dir wenig sagen als daß ich mich wohl befinde, welches denn auch sehr gut ist. Für lauter Außerlichkeisen hat sich von innen nichts entwikkeln können. Ich denke das Frühsahr und einige Einssamkeit wird das Beste thun. Ich danke Dir zum schönsten für das Evangelium juventutis, wovon Du

mit

881

14

dí

3

m

Şc

m

mir einige Pericopen gesendet hast. Fahre fort von Zeit gu Zeit wie es Dir der Geist eingiebt.

Und nun lebe wohl und habe nochmals Dank für die warme Glanzweste. Meine Frau grüßt und dankt zum schönsten. Riemer hat wohl schon selbst geschrieben. Jena, wo ich mich vierzehn Tage hinbegeben.

Den 11. Januar 1611.

Ø.

## Un Grethe.

Also ist mein lieber Freund allein! — das freut mich, daß Du allein bist, denke meiner! — lege die Hand an die Stirne und denke meiner, daß ich auch allein bin. In beiliegenden Blättern der Beweis, daß meine Einsamkeit mit Dir erfüllt ist, ja wie sollte ich anders zu solchen Anschauungen kommen als indem ich mich in Deine Gegenwart denke.

Ich habe eine kalte Nacht verwacht, um meinen Gedanken nachzugehen, weil Du so freundlich alles zu wissen verlangst, ich hab doch nicht alles aufschreiben können, weil diese Gedanken zu slüchtig sind. Uch ja. Goethe, wenn ich alles aufschreiben wollte, wie wunder-

19

sich würde das sein. Nimm vorlies, erganze Die aller in meinem Sinn, in dem Du ja doch zu Hause bist. Du und kein andrer hat mich je gemahnt Dir meine Geele mitzutheilen, und ich möchte Dir nichts vormthalten, darum möcht ich aus mir heraus an's Licht treten, weil Du allein mich erleuchtest.

Beiliegende Blätter geschrieben in der Montag-Nacht. Uber Kunst. Ich hab sie nicht studiert, weiß nichts von ihrer Entstehung, ihrer Geschichte, ihrem Standpunkt. Wie sie einwirkt, wie die Menschen sie verstet hen, das scheint mir unächt.

Die Kunst ist Heiligung der sinnlichen Natur, hier mit sag ich alles was ich von ihr weiß. Was gelicht wird das soll der Liebe dienen, der Geist ist das gelicht Kind Gottes. Gott erwählt ihn zum Dienst der sinnlichen Natur, das ist die Kunst. Offenbarung des Geistes in den Sinnen ist die Kunst. Was Du fühlst das wird Gedanke und was Du denkst, was Du zu erdenken strebst das wird sinnliches Gefühl. Was die Menschen in der Kunst zusammentragen, was sie hervorbringen, wie sie sich durcharbeiten, was sie zu viel oder zu wernig thun, das möchte manchen Widerspruch erdulden, aber immer ist es ein Buchstabiren des göttlichen Es werde.

Was kann uns ergreifen an der Darstellung einer Gestalt die sich nicht regt, die den Moment ihrer geisstigen Tendenz nicht zu entwickeln vernag? — was kann uns durchdringen in einer gemalten Luftschiche, in welcher die Ahnung des steigenden Lichts nie erfällt wird? — was bewegt uns zu heimathlichem Gehnen in der gemalten Hütte sogar? was zu dem vertraulichen Sinneigen zum nachgeahnten Thiere? — Wenn es nicht eine Sanction des keimenden Geistes der Erzeugung ist!

Ach was fragst Du nach der Aunst, ich kann Dir nichts genügendes sagen? frage nach der Liebe, die ist meine Aunst, in ihr soll ich darstellen, in ihr soll ich mich sassen und heiligen.

Ich fürchte mich vor Dir, ich fürchte mich vor dem Geist, den Du in mir aufstehen heißest, weil ich ihn nicht aussprechen kann. Du sagst in Deinem Brief, der gange Mensch musse aus sich heraustreten an's Licht; nie hat dies einfache untrügliche Gebot mir früher eingeleuchtet, jest aber, wo Deine Weisheit mich an's Licht sordert, was hab ich da aufzuweisen, als nur Verschuldungen gegen diesen inneren Menschen; siehe da! er war mißichandelt und unterdrückt. — Ist aber dieses Hervortreten des innern Menschen an's Licht nicht die Kunst? — Dieser innere Mensch der an's Licht begehet, daß ihm

Gottes Finger die Junge löse, das Gohör entbinde, alle Sinne erwecke, daß er empfange und ausgebe! — Und ist hier die Liebe nicht allein Meisterin und wir ihre Schüler in jedem Werke das wir durch ihre Inspiration vollbringen.

Runstwerke sind zwar allein das was wir Aust nennen, durch was wir die Kunst zu erkennen und zu genießen glauben. Aber so weit die Erzeugung Gottes in Herz und Grift, erhaben ist über die Begriffe und Mittheilungen die wir uns von ihm machen, über die Gefetze, die von ihm unter uns im zeitlichen Leben gebten sollen, eben so erhaben ist die Kunst über das wet die Menschen unter sich von ihr geltend machen. Wer sie zu verstehen wähnt der wird nicht mehr leisten, als was der Berstand beherrscht. Wessen Sinne aber ihr eem Geist unterworfen sind, der hat die Offenbarung.

Alles Erzeugniß der Kunst ist Symbol der Offen barung, und da hat oft der auffassende Geist mehr Theil an der Offenbarung als der erzeugende. — Die Kunst ist Zeugniß, daß die Sprache einer höheren Wekt deutlich in der unsern vernommen wird, und wenn wir sie auslegen zu wollen uns nicht verwessen, so wird sie selbst die Vorbereitung jenes höheren Geistesleben in uns bewirken, von dem sie die Sprache ist. Es ist

nicht nothig daß wir fie berfteben, aber bag wie an fie glauben. Der Glaube ift der Same, durch den ihr Geift in uns aufgeht so wie durch ihn alle Beisheit aufgeht, da er der Same ift einer unsterblichen Welt. Da das höchste Wunder mahr ift, so muß wohl alles was dazwischen liegt eine Annaherung zur Wahrheit sein, und nur der richtende Menschengeist führt in die Irre. Was kann und darf uns billiger Weise noch wundern als unfre eigne Kleinheit. — Alles ift Bater und Gohn und heiliger Geift; der irdifchen Weisheit Grange, find die Sternebeschienenen Menschlein, die von ihrem Lichte fabeln. - Die Barme Deines Blutes ift Weisheit, denn die Liebe giebt das Leben allein. Die Warme Deines Beiftes ift Weisheit, denn die Liebe belebt den Beift allein; warme mein Berg durch Deinen Geift den Du mir einhauchst, so hab ich den Beift Gottes, der nur allein bermags.

Diefe kalte Racht hab ich zugebracht am Schreib. eisch, um das Evangelium juventutis weiter zu führen und habe viel gedacht was ich nicht sagen kann.

Die Vorrathskammer der Erfahrung hat Vortheile aufgespeichert, diese benützen zu können nach Bedürfniß, ist Meisterschaft; sie auf den Schüler über zu tragen, ist Belehrung; hat der Schüler alles erfaßt und versteht er es angumenden so wird er losgesprochen; dies ift die Schule, durch welche die Runft fich fortpflanzt. Gin fo Losgesprochener, ist Einer, dem alle Jrrwege zwar offen stehn, aber nicht der rechte. Zus der langgewohnen Berberge in die bie Lehre der Erfahrung ihn eingepfergt hatte, entlaffen, ift die Bufte des Jrrthums seine Belt aus der er nicht heraus zu treten vermag, jeder Beg den er ergreift ist ein einseitiger Pfad des Jrethumt; des gottlichen Geiftes baar, durch Borurtheile veltie tet, sucht er seine Kunftgriffe in Anwendung zu beim gen, bat er sie alle an feinem Gegenstand durchge fest, so hat er ein Kunstwerk hervorgebracht. hat noch nie das Bestreben eines durch die Runftschult gebildeten Runftlers erworben. Wer je zu etwas go kommen ift in der Kunft, der hat seiner Aunstgriffe ver geffen, dessen Fracht von Erfahrungen hat Schiffbruch gelitten und die Berzweiflung hat ihn am rechten Ufer landen laffen. Was aus solcher gewaltsamen Epoche hervorgeht, ist zwar oft ergreifend aber nicht überzeugend. weil der Maagstab des Urtheils und des Begriffs immet nur jene Erfahrungen und Runftgriffe find, die nicht paffen, wo das Erzeugniß nicht durch fie vermittelt ift; dann auch weil das Borurtheil der errungenen Meisterschaft nicht zuläßt, daß etwas sei was nicht in ihm begriffen ist;

und so die Ahnung einer höheren Welt ihm verschloßen bleibt. Die Ersindung dieser Meisterschaft wird ger rechtsertigt durch den Grundsah: Es ist nichts Neues, alles ist vor der Imagination erfunden. Ihre Erzeugnisse theilen sich in den Missbrauch des Erfundenen, zu neuen Erstadungen, in das Scheinerstaden wo das Aunstwert nicht den Gedanken in sich trägt, sondern seine Entbehrung durch die Aunstgriffe und Erfahrung der Aunst, schule vermittelt sind, und in die Erzeugungen, die so weit gehen als dem Gedanken durch Bildung erlaubt ist etwas zu fassen. Je klüger, se abwägender, je sehler freier, je sicherer, desto wohlverskandener, von und für die Menge, und dies nennen wir Aunstwerte.

Benn wir eines Helden Standbild machen, wir tennen seine Lebensverhaltnisse, verbinden diese mit der Genugthung der Ehre auf eine gebildete Weise, ein jeder einzelne Theil enthält einen harmonischen Begriff seiner Individualität, das Ganze entspricht dem Maaße der Ersahrung im Schönen, so sind wir hin, länglich befriedigt. — Dies ist aber nicht die Aufgabe des Kunstwerks die durch das Genie gefördert wird; diese ist nicht befriedigend sondern überwältigend, sie ist nicht der Repräsentant einer Erscheinung sondern die Offenbarung des Genies selbst, in der Erscheinung. Ih-

werdet nicht fagen: dies ist das Bild eines Mannes der ein held war, sondern: dies ist die Offenbarung des heldenthums das sich in diesem Kunstwerk verkörpent. Bu solcher Aufgabe gehört nicht Berechnung sondern keidenschaft, oder vielmehr Erleiden einer göttlichen Gewall. Und welcher Kunstler das heldenthum (ich nehme stals Repräsentant jeder Tugend, denn jede Tugend ist lediglich Sieg) so darstellt, daß es die Begeistrung, die seine Erscheinung ist, mittheilt: der ist dieser Tugend nicht allein fähig, sondern sie ist schon in ihm wiedergeboren. In der bildenden Kunst steht der Gegenstand sest wie der Glaube, der Geist des Menschen umwandelt ihn wie der Begriff; Erkenntniß im Glauben bildet das Kunstwerk welches erkeuchtet.

In der Musik ist die Erzeugung selbst ein Wandeln der gottlichen Erkenntniß, die in den Menschen hereinleuchtet ohne Gegenstand, und der Mensch selbst ist
die Empfängniß. — In allem ist ein Verein der Liebe.
ein Ineinanderfügen geistiger Kräfte.

Jede Erregung wird Sprache, Aufforderung an den Geist; — er antwortet: — und dies ist Ersindung. Dies also ist die geheime Grundlage der Ersindung: das Bermögen des Geistes auf eine Frage zu antworten, die nicht einen bestimmten Gegenstand zur Aufgabe hat,

sung ift.

Alle Regungen geistiger Ereignisse des Lebens nach außen, haben einen solchen tief verborgnen Grund; so wie der Lebensathem sich in die Brust senkt um aufs neue Athem zu schöpfen, so senkt sich der erzeugende Geist in die Seele, um aufs neue in die höhere Region ewiger Schöpfungskraft aufzusteigen.

Die Seele athmet durch den Geist, der Grist athmet durch die Inspiration, und die ist das Athmen der Gottheit.

Das Aufathmen des göttlichen Geistes ist Schöpfen, Erzeugen; das Senken des göttlichen Athems ist Gebäsen und Ernähren des Geistes, — so erzeugt, gebärt und ernährt sich das Göttliche im Geist; so, durch den Geist in der Seele, so durch die Seele in dem Leib. Der Leib ist die Kunst, — sie ist die sinnliche Natur in's Leben des Geistes erzeugt.

In der Kunstlersprache heißt es: Es kann nichts neues erfunden werden, alles ist schon vorher da geweisen; ja! wir können auch nur im Menschen erfinden, außer ihm giebt es nichts, denn da ist der Geist nicht, denn Gott selbst hat keine andere Herberge als den Geist des Menschen. Der Erfinder ist die Liebe. Da

nur das Umfassen der Liebe das Dasein gründet, so liege außer diesem Umfasten kein Dasein, kein Erstundenes. — Das Erfinden ist nur ein Gewahrmarden wie der Geist der Liebe in dem von ihr begründeten Dasein waltet.

Der Mensch kann nicht erfinden, sondern nur sich seibst empsinden, nur auffassen, erkennen was der Geist der Liebe zu ihm spricht, wie er sich in ihm nahrt und ihn durch sich belehrt. — Außer diesem Gewahr werden der göttlichen Liebe, in Sprache der Erkenntnis umsehen: ist keine Erfindung.

Wie könnte der Geist nun ersinden wollen, da nut er das Erfundene ist, da die Entsaltung seines Lebens, nur die Entwicklung der Leidenschaft ist, die ihm einzussiößen der göttlichen Liebe Genuß und Nahrung ist, da sein Athem nur das Verzehren dieser Leidenschaft ist, und da seine Erzeugnisse nur das Verkörpern dieser Leidenschaft ist, denschaft sind.

Also das Dasein ist das Umfassen der Liebe, das Geliebtsein. Das Ersinden, das Aussprechen ist das Einsstößen ihrer Leidenschaft in den menschlichen Geist. Die Schönheit aber ist der Spiegel ihrer Seligkeit, die sie in der Befriedigung ihrer Leidenschaft hat. — Die Sesligkeit der Liebe spiegelt sich in dem Geist den sie er:

jeugt den sie mit Leidenschaft durchdringt, daß er sie begehre; dieses Begehren zu befriedigen erzeugt ihren Benuß, dieses Mitgefühl ihres Genusses, ihrer Seligs leit, spricht der Geist durch Schönheit aus. Die Schönwieit verkörpert sich durch Schönheit aus. Die Schönwieit verkörpert sich durch den liebenden Geist, der die Form mit Leidenschaft durchdringt, so wie die Liebe die selbsterschaffene Form des Geistes durchdringt. Dann spricht nachher die sinnliche Jorm die Schönheit des Griftes aus, wie der von Leidenschaft erfülkte Geist die Schönheit der Liebe ausspricht. — Und so ist die Schönwheit der liebe ausspricht. — Und so ist die Schönwheit der lieben Form der Spiegel der Seligkeit des liebenden Geistes, wie die Schönheit der Geele der Spiesgel der Seligkeit des liebenden Gottheit ist.

Mein Freund glaube vielleicht ich sei mondsichtigs da wir heute Bollmond haben, ich glaub's auch.

Den 1. Angerf 1817.

Nicht geahndet hab ich es, daß ich je wieder so viel Herz fassen würde an Dich zu schreiben, bist Du es denn? oder ist es nur meine Erinnerung, die sich so in der Einsamkeit zu mir lagert und mich allein mit ihren offnen Augen anblickt, ach wie vielmal hab ich in solchen Stunden Dir die Hand dargeboten, daß Du die Deinigen hineinlegen möchtest, daß ich sie beide an meine Lippen drücken könnte. — Ich fühl es jest wohl, daß es nicht leicht war mich in meiner Leidenschaftliche keit zu ertragen, ja ich ertrage mich selbst nicht, und mit Schauder wende ich mich von all den Schmerzen, die die Betrachtung in mir auswühlt.

Warum aber grad heute, nachdem Jahre vorüber sind, nachdem Stunden verwunden sind, wo ich mit Geistern zu kampfen hatte, die mich zu Dir hin mahnten? Heute bedachte ich es, daß vielleicht auch Du nie eine Liebe erfahren habest, die bis an's End gewährt habe, heute hatte ich die Haare in Händen, die Deine Mutter sich abschnitt, um sie mir als ein Zeichen ihrer Liebe nach ihrem Tode reichen zu lassen, und da faßte ich Herz, einmal will ich Dich noch rufen, was kann mir widerfahren wenn Du nicht hörst? —

Die Leute gehen jest häufig in die Kirche, sie gehen zum Abendmahl, sie sprechen viel von ihrem Freund und Herrn, von dem Sohn ihres Gottes; ich habe nicht einmal den Freund bewahrt, den ich mir selbst erwählte, mein Mund hat sich geschlossen über ihn, als ob ich ihn nicht kenne, ich habe das Richtschwert der Junge über ihm bligen sehen und hab es nicht abgewehrt, siehst Du so wenig Gutes ist in mir, da ich doch damals so gewiß besser sein wollte, als alle die so sind.

Mir traumte vor drei Jahren, ich erwache aus einem ruhigen Schlaf auf Deinen Anieen sigend, an einer langen gedeckten Tafel. Du zeigtest mit ein Licht mas tief herabgebrennt war und fagtest: "so lange hab ich dich an meinem Herzen schlafen lassen, alle Gaste find bon der Tafel weggegangen, ich allein bin um deine Ruhe nicht zu ftoren figen geblieben, nun werfe mie nicht mehr vor, daß ich keine Geduld mit dir habe" ja wahrlich, das träumte ich, ich wollte Dir damals schreiben, aber eine Bangigkeit, die mir bis in die Fine gerfpigen ging, hielt mich davon ab; nun gruße ich Dich nochmals durch alle Nacht der Bergangenheit, und drucke die Wunden wieder zu, die ich so lange nicht zu beschauen wagte, und warte ab ob Du mich auch noch Bettine. hören willst, eh ich Dir mehr erzähle.

menden Becher in Deiner Hand, aus dem Du gen nippen magst.

Wenn das beigefügte Blatt noch seine Farbe hal, so kannst Du sehen, welche Farbe meine Liebe zu Dir hat, denn immer kommt's mir vor, als ob's grad so innig roth und so ruhig, und der goldne Samenskaub auch, so ist Dein Bett in meinem Herzen bereirreitet, verschmähe es nicht. Meine Adresse ist Georgen Straße No. 17.

and the second s

Un Goethe. 

and the state of t

Weimar, den 29. Olfober 1821.

and Mit Die hab ich zu sprechen! - nicht mit dem der mich von fich gestogen, der Theanen nicht genchtet und kang keinen Fluch wie keinen Segen zu speriden bat, vor dem weichen die Gedanken zurudt. Mit Dir Genius! Buter und Entzünder! der mit gewaltigen Schwingen oft die Flamme aus der versunknen Usche wieder emportvehte, mit Dir, der es mit heimlichem Ent guden genog, wenn der jugendliche Quell brausent, emporend über Gefels fich den Weg fuchte gur cubigen Bucht zu Deinen Füßen, da es mit genügte Deint Anice zu umfassen.

2hug in Mug! einzig Leben! teine Begeistrung Die über Dich geht! - die Geligkeit gesehen zu fein und Nich zu schen! ---

Db ich Dich liebte? — das fragsk Du? — macht Ihr es aus über unfern Bauptern, Ihr Schwingenbenabte. - Blaub an mich! - glaub an einen beigen Trieb - Lebenstrieb will ich ihn nennen, - fo fing ich Deinem traumenden Bufen vor. - Du traumft, Du schläfft! und ich traume mit.

Ja die damalige Zeit ist jest ein Traum, der Bist der Begeistrung hatte schnell Dein irdisch Gewand ver zehrt und ich sah Dich wie Du bist, ein Sohn der Schiebeit, jest ist's ein Eraum

Ich hatte mich selbst, ein ernstes stilles schnuerliches Geheimnis Dir opsetud zu Fassen zu legen, still und rich werborgen: wie der unreise Same: in seiner hülle. An Dir, ab Deinenwergebenden Liebe sollte er rism; sedent: mupilkührlichen Fehl, sede Sünde wollt ich einge stehn, ich wollte sie wegsaugen aus Deinen Augen mit meinem theänenbetadenen Blid, mit meinem Lächeln; aus Deinem Bewußtsein mit der Gluth meinen herzus die Du nicht zum zweitenmal sindest, — aber dies alles ist nun ein Traum.

4

Behn Jahre der Einsamkeit haben sich über neinem Herzen aufgebaut, haben mich getrennt von dem Quell im dem ich Leben schöpfte, keiner Worte hab ich mich seitdem wieder bedient, alles war versunken was ich ge yefühlt-und geahnt hatte. Mein lester Gedanken war: "Ge wird wieder eine Beit kommen in der ich sein werde, denn für diesmal haben sie meine Sinne begraben und mein Herz verhällt.

Diese zukünftige Zeit, o Freund! schwebt über mir hin gleich den Winden der Buste, die so manches Que ţ

fein: mit leichtem Flugsand verschauten und es wied mich keine Stienter wieder erwecken, außer des Deinen, — und das bleibt mohl auch nur ein Traum? —

Damals betete ich oft um das einzige, daß ich Delinen letten Athemzug kuffen, durfe, denn ich wollte gern Deine auffliegende Eeele mit meinen Lippen berühren; ja Goethe! — Zeiten die ihr vorüber seid, wendet euch am fernen Horizont noch einmal nach mir her, ihr tragt das Bild meiner Jugendzeit in dichte Schleier gehüllt.

Nein! Du kannst doch nicht sein was Du jest bist: hart und kalt wie Stein! — Gei es immer für diese Welt, für diese vereinnende Zeiten, aber dort wo die Gewölke sich in triumphirenden Fahnen aufrollen, uns ter denen Deine Lieder zu dem Thywn aufsteigen, wo Du ihr Echöpfer, und Schöpfer Deiner Welt, ruhest, nachdem Du das Werk Deiner Luge geschaffen, zum Leben geschäffen; da laß mich mit Dir frin um meiner Liebe willen, die ihr von geschäftigen Geistern jener höheren Welt zugetragen ward, wie der Honig dem willden Fruchtbaum in den hohlen Stamm von tausend geschäftigen Bienen eingeimpft wird, der dann, ob auch nicht aus sich selber, dennoch einen köstlicheren Schatz in sich bewahrt als der Baum der able Früchte krägt. Ja lag, das wiede Weis feine Wurzeln mit den deinen versteicken, verzehte set wenn Du es nicht dusden magk.

Ja wohl! ich bin zu heftig, siehe da, der Dann ist verschüttet welchen Gewohnheit bant, und Ungewohntes überströmt: Herz und Papier. Ja ungewohnte Ihrainen, ihr überströmt mein Gesicht, das heute die Sonne sucht und vor Thränen nicht sucht, und auch nicht weil sie nuir heute nicht schenen will.

\*\*\* \*\*\* 1.

Den 23. Novembet.

Mie Blumen die noch im Garten stehen einsammein, Rosen und frische Trauben noch in der späten Jahrezeit zusammenbringen, ist kein unsicklich Geschäst und verdient nicht den Born dessen dem sie gugeboten sind. Warum sollisch mich fürchten vor Die? — daß Du mich zurückgestoßen hast mit der Hand, die ich küften molite, das ist schon lange her, und heut bist Du anders gesinnt. — Dem Bechet aus dem Du heute getrunden sei dieser Strauß in den Relch gepflanzt, er übernachte diese keste Blumen, er sei ein Grab diesen Blumen, morgen wirf den Strauß weg und sülle den Becher nach Gewohnheit. — So hast Du mir's auch gemacht, Du hast mich weggeworsen aus dem Gesäß das Du an die Lippen zu sesen gewohnt bist.

and a state of the 
Sine Zeitlang flattert die Seele an Boden, aber bald schwebt sie aufwärts in den kuhlenden Ather. Soonheit ift Micher! — sie kuhlt, — nicht entflammt. — Die Schönheit erkennen, das ist die wahre Handlung der Liebe. — Liebe ist kein Jerthum, aber ach! det Wähn der sie verfolgt. — Du siehst ich will einen Gingang suchen mit Dir zu sprechen, aber wenn ich auch auf Kothurnen schreite — der Leib ist zu schwach den Goist zu tragen, — beladne Aste schleisen die Früchte am Voden. Ach! bald werden diese Träume ausgestammt haben.

## Den 29. Dinit 1802.

Du siehst an diesem Papier das es schon alt ist und daß ich's schon lang mit mir herumtrage, ich schrieb's im vorigen Jahr gleich nachdem ich Dich verlassen hatte. Es war mir plösslich als wollen alle Gedanken mit mir zusammenbrechen, ich mußte aushören zu schreiben; doch ruft von Zeit zu Zeit eine Stimme daß ich Dir noch alles sagen soll. Ich geh aus Land, da will ich wo möglich den Blick über dies Erdenleben hinaustragen, ich will ihn in Rebel hüllen, daß er nichts gewahr werde

außer Dir. — Außer der Sonne, die den Thautropsen in sich fasset soll er nichts fassen. — Jede Blüthe, die sich dem Lichte öffnet fasset einen Thautropfen, der das Bild der wärmenden belebenden Kraft aufnimmt; aber Stamm und Burgel sind belastet mit den sinsteren, sehen Erde; und wenn die Blüthe keine Wurzel hätte, so hätte sie wohl Flügel.

Hen die Dir dies Papier bringt. Zeit und Raum laß weichen zwischen unsern herzen, und wenn's so ist dam hab ich keine Bitte wehr, denn da nurf das Herz versstummen.

Von Goethes Hand auf diesen Brief geschrieben: , Empfangen.

ben: 41. 3mili- 1923.

Un Coeffe.

Echon ast habeich mich im Geist worbereitet Dir zu schreihen, aber Gedanken und Empfindungen, wie die Sprache standt ausdrücken kann, erfüllen die Seele, und sie vermag nicht, ihr Schweigen zu brechen.

So ist denn die Wohrheit eine Muse, die das Aunstgebilde ihrer Molodiech zwar in dem, den sie durch schreitet, harmonisch, begründet- nicht aber sie erklingen läßt. — Wenn alles irdifche Bedürsniß joworigt, alles irdifche. Wiffen verstummt dann erft hebt sig ihrer Gesange, Schwingen, - Liebe! Trieb aller Begeistrung, erneut das Berg. macht die Geele kindlich und unbefleitt. Wie oft ift mein herz unten der Schlunnmerdeute des Erdenfebens ermacht, begabt, mit dieser unftischen Kraft fich zu pffenharen; der Wolt, war ich erstorben, die Geele ein Mitlauter der Liebes und daher mein Denten, mein Bublen, ein Aufruf an Pich: Komm! Gei bei mir! finde mich in diesem Dunfel! — Es ist mein Athem der um Deine Lippen Spielt, der Deine Bruft ans fliegt; — so dachte ich aus der Ferne zu Dir , und meine Briefe trugen Dir diese Melodieen zu; es war mein einzig Begelren daß Du meiner gedenken mogest, und so wie in Gedanken ich immer zu Deinen Buben Lig, Prine Ruieg umfaffryd, so wollte ich, daß Deine Dand segnend, auf mir ruhe. Dics maren die Grundaccorde meines Geistes die in Dir ihre Auflösung suchten. -Da war ich was allein Seligkeit ift: ein Element von Gewalten höherer Natur durchdrungen, pieine Sufe gingen nicht, fie ichwebten der Bulunftefülle entgegen über die irdischen Psude hinque; meine Augen saben nicht. sie erschusen die Bilder meiner seligsten Genoffe; und was meine Ohren von Die vernahmen dus war Kein des ewigen Lebens, der vom Herzen aus mit fruchtmider Wärme gehegt ward. Sieh ich durcheile mit diesen Erinnerungen die Vergangenheit. Zurück! von Klippe zu Klippe abwärts, in's Thal einfamer Jugend; hier Dich sindend, das bewegte Herz an Deiner Brust bestihwickitigend, fühl ich mich zu dieser Begeistrung auf geregt, mit der der Geist des Himmels in menschlicher Empsindung sich offenbart.

Dich auszusprechen war wohl das kräftigste Insie gel meiner Liebe, ja es bewiese, als ein Erzeugniß götte licher Natur meine Berwandtschaft mit Dir. Es wir ein gelöstes Rathsel, gleich dem lange verschlossnen Bergstrom der endlich zum Lichte sich drängt, den ungeheuren Sturz mit wollüstiger Begeistrung erleidend, in einem Lebensmoment, durch welchen, nach welchem ein höheres Dassin beginnt. — Du Bernichter, der Du den stelen Willen von mir genommen, Du Erzeuger der Du die Empfindung des Erwachens in mich geboren; mit tausend elektrischen Funken aus dem Reiche heiliger Ratur mich durchzuckt. Durch Dich hab ich das Gewinde der jungen Rebe lieben lernen, auf ihre bereisten Früchte sieben meiner Sehnsucht Theänen. Das junge Gras hab ich um Deinetwillen geküßt, die offite Brust

um Deinetwillen dem Thau geboten, um Deinetwillen hab ich gelauscht wenn der Schmetterling und die Biene mich umschwärmten. Denn Dich wollte ich empfinden in dem heiligsten Kreis Deiner Genüsse. DDu! im Berborgnen mit der Geliebten spielend! mußte ich, die das Geheimniß erlauscht hatte, nicht liebetrunken werden?

Ahnest Du die Schauer die mich durchbebten, wenn die Baume ihren Duft und ihre Blüthen auf mich schütztelten? — Da ich dachte, empfand und sest glaubts es sei Dein Kosen mit der Natur, Dein Genießen ihter Schönheit, ihr Schmachten, ihr Hingeben an Dich, die diese Blüthen von den bewegten Zweigen löse und sie leise niederwirble in meinen Schooß. Dihr Spiegelnächte des Mondes! wie hat an euerm himmelsbogen mein Geist sich ausgedehnt! da entnahm der Traum das irdische Bewußtsein, und wieder erwachend war die Welt mir fremd. Im herannahen der Gewitter ahnete ich den Freund. Das herz empfand ihn, der Athem strömte ihm zu, freudig löste sich das gebundne Leben unter dem Kreuzen der Blise und dem Rollen der Donnter.

Die Gabe des Eros, ist die einzige genialische Bes
rührung die den Genius weckt; aber die andern die den
Genius in sich entbehren nennen sie Wahnfinn. Die Begabten aber entschwingen sich mit dem fern hintress senden Pfeil dem Bogen des Gottes, und ihre Lust mid ihre Liebe hat ihr Ziel orreicht, wenn sie mit solchen gättlichen Pfeil zu den Füßen des Geliebten niedersult.
— Es halte einen solchen Pfeil heilig und bewahre ihn im Busen als ein Aleivod, wer zu seinen Füßen ihn sindet, denn er ist ein Doppelgeschenk des Eros, da ein Leben, im Schwung solchen Pfelles, ihm geweihet verglüht. Und nun sage ich auch Dir: Achte mich als ein solches Geschenk das Deiner Schönheit ein Gott geweihet habe, dem mein Leben ist für Dich einem höhren versöhnt, dem irdischen verzlüht; und was ich Dir in diesem Leben noch sage, ist nur das Zeugniß was der zu Deinen Füßen erstreckte Pfeil Dir gieht.

Was im Paradiese erquickender, der Himmelsbese ligung entsprechender sei: Ob Freunde wieder sinden und umgebende Külle seliger Geister, oder allein die Aube genießen, in welcher der Geist sich sammelt, in stiller Betrachtung schwebend über dem was Liebe in ihm erzeugt habe, das ist mir keine Frage; denn ich eile unzerstreut an den einsamsten Ort, und dort das Antlis in die betenden Hände verbergend, kusse ich die Erscheinung dessen, was mein herz bewegt.

Ein Konig wandelte durch die Reihen des Bolles, und wie Ebhe und Fluth es erheischen, so trug die Woge

ì

der Gemeinheit ihn höher, aber ein Rind vom Strahl feiner Augen entzundet, ergriff ben Saum feines Bewandes und begleitete ihn bis zu den Stufen des Thro: nes, dort aber drängte das bezauschte Bolk den unschnidigen, ungenannten, unbergthnen Anaben zurud hinter der Philister aufgepflanzte Sahnenreihe. - Jest harret er auf die einsame Statte des Grabes, da mird er die Mauern um den Opferaltar hochbauen, bag kein Wind die Flamme verlosche, während sie, der Asche des Geliebten zu Ehren, die dargebrachten Blumen in Asche verwandelt, Aber Natur! bist du es die den Aufgelosten verbirgt? - Rein! nein! denn die Tone die der Leier entschweben find dem Lichte erzeugt, und der Erde entnommen, und wie das Lied, entschwebt, auch der geliebte Geift in die Freiheit boberer Regionen, und je un. ermeflicher die Höhe, je endloser die Tiefe deffen der liebend zurud bleibt, wenn nicht der befreite Geift ihn erkenne, ihn berührt, ihn weihet im Entfliehen.

Und so mie, o Goethe, wird die Verzwessliung den Busen durchschneiden, wenn am einsamsten Orte verweilend ich dem Gemuß Deiner Vetrachtung mich weihe, und die Natur um mich her wird ein Kerker, der mich allein umschließt wenn Du ihm entschwebt bist, ohne daß Dein Geist, der Inhalt meiner Liebe wich berührt

habe. O thue dem nicht also, sei nicht meiner Begeistrung früher erstorben, lasse das Geheimnis der Liebe noch einmal zwischen uns erblühen; ein ewiger Trieb, ist außer den Grenzen der irdischen Zeit, und so ist meine Empfindung zu Dir ein Urquell der Jugend, der da erbrauset in seiner Kraft, und sich fortreißt mit w neuten Lebensgluthen bis an das Ende.

Und so ift es Mitternacht geworden bei dem Schwie ben und Bedenken diefer letten Beilen, fie nennen es die Splvesternacht in der die Menschen einen Augenblid das Fortrücken der Beit wahrnehmen. Run bei diefer Er Ichütterung, die dem Horn des Nachtwächters ein gru-Bendes Beichen entlockt, beschwore ich Dich; denke von diesen gefchriebenen Blättern, daß fie wie alle Bahr hett wiederkehren aus vergangner Beit. Es liegt biet nicht ein bloges Erinnern sondern eine innige Berbin: dung mit jener Beit zum Grund. Wie der Bauberflab. der sich aus dem Strahl liebender Zugen bildet und den Geliebten aus der Ferne berührt, fo bricht fich der Lichtstrahl jener fruhen Beit an meiner Erimnerung und wird zum Zauberftab an meinem Gelft. Gine Empfinbittig unmittelbarer Gewißhelt, meines eigensten mabt: haftesten Lebens Unsicht, ift für mich diese Berührung aus der Bergangenheit; 'und mahrend Schickfal und

Welt nur wie Fantome im Sintergrund, nie wahrhaften Einfluß auf mich hatten, so hat der Glaube als fei ich Die naher vermandt, als habe Dein Schen, Dein Boren, Dein Fühlen einen Augenblick meinem Einfluß fich eer geben, allein mir zur Berficherung meiner Gelbft verholfen. Der Weg zu Dir ift die Erinnerung, durch fie wirke ich an einer Gemeinschaft mit Dir, sie ift mir Ericheinung und Gegenerscheinung; Geiftergesprach; Mittheilung und Zueignung, und was mir damals ein Rathfel mar, daß ich bei gartlichem Gespräch mehr den Bewegungen Deiner Buge laufchte, als Deinen Worten, daß ich Deine Puleschläge, Dein Bengelopfen gabite, Die Schwere und Liefe Deines Athems berechnete, die Linich an den Falten Deiner Kleider betrachtete, ja den Schatten ben Doine Gestalt warf, mit Geisterliebe in mich eine fog, das ist mir jest kein Räthsel mehr sondern Offenbarung durch die mir Deine Erfcheinung um fo fühlbarer wird, und and mein Herz bei der Erinnerung zum Rtopfen und den Uthem zum Genfgen bewegt. Giehl an den Stufen der Berklarung wo fich, alle willführliche Thatigkeit des Beiftes niederbeugen lagt von irdifcher Schwere, feine Liebe, feine Bewundermen ihre Flügel versucht um die Nebel zu durchdringen in die der Scheidende fich einhüllt, und die zwischen bier

und jenfeits auffleigen, bin ich in liebender Uhnung Dir ficon vorangeeilt, und wahrend Freunde, Linkt und Schützlinge, und das Bolt das Dich feinen Dich tor nennt, die Geele zum Abschied bereitend, Dir in feierlichem Bug langfam nachfchreitet: Schreite, fliege joudge ich bewilltommend Dir entgegen die Geele is den Duft der Wolfen tauchend, die Deine Füße tragen aufgeloft in die Atmosphace Deiner Befeligung; ob wit uns in diefem Augenblick verfteben , mein Freund! bet noch den irdischen Leib trägt diefer Leib der seinen Gaft ein liequell der Grazie ausströmte über mich, mich beis ligte, verwandelte, der mich anbeten lehrte die Schonbeit im Gefühl der diese Schonheit als einen schüfen den Mantel über mich ausbreitete, und mein Leben un ter diefer Berhüllung in einen beiligen Geheimnifzufland erhob, ob mir uns verfiehen will ich nicht fragen in diefem Augenblick tieffter Rührung. Gei bewegt, wit ich es bin; laß mich erft ausweinen Deine Füße in mei nen Schoof verbergend, dann ziehe mich herauf an's Berg, gieb Deinem Urm noch einmal die Freiheit mich zu umfassen, lege die segnende hand auf das haupt nas fich Dir geweihet hat, überftrome mich mit Deinem Blick, nein! mehr! verdunkle, verberge Deinen Blick in meinem, und es wird mir nicht fehlen, daß Deine Lippen die Geite auf den meinen als Dein Cigenthum beflegelt. Dies ist, was ich desfeits von Dir verlange:

Im Schoose der Mitternacht, unilagert von den Prospekten meiner Jugend; das hingebensse Bekenntznis aller Gunden deren Du mich zelhen willst im Hinzterhalt; den himmet der Versöhnung im Vorgrund, ergreise ich den Becher mit dem Nachttrunke und leere ihn auf Dein Wohl, indem ich bei dem dunkeln Erglüshen des Weines auf kristallnem Rande, der hertlichen Wistbung Deiner Augen gedenke.

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

and the second of the second o

Der herrlichen Wölbung Deiner Angen gedenkend auch heute am ersten Tag des Jahres, da ich so umwissschab bin wie am ersten Tag meines Lebens, denn nichts hab ich geleint und keine Künstr hab ich versucht, und keiner Wolsheit bin ich mir bewußt; allein der Tag an dem ich Dich gesehen habe, hat mich verständigt, mit dem was Schönheit ist. Nichts spricht überzeugender von Gott als wenn er selbst ous der Schönheit spricht, so ist dem selig wer da siehet, denn er glaubt; seit die sem Tag hab ich nichts gelernt wo ich nicht durch Ersteuchtung belehrt wurde. Der Erwerd des Wissens und der Künste schien mir todt und nicht zu beneiden.

Tugend die nicht die höchste Wollust ist währt nur fun und mubfklig, bald glaubt der Strebende fie zu et fassen, bald eilt er der Bliebenden nach. bald ift sie ibm entschwunden, und er ist's zufrieden, da er der Muse überhoben wird sie zu erwerben. Co feb ich denn auch Die Runftler vergnügt mit der Gefchicklichkeit wahmed der Genius entfliehet. fie meffen einander, und finden das Maag ihrer eignen Große immer am bochften, und ahnen nicht, daß eine ungemegne Begeiftrung zum fleis ften Maakstab des Genies gehore. - Dies alles hab ich bei Belegenheit, da Deine Statue von Marmor foll verfertigt werden, recht febr empfunden, die bedächtige von fichtige Logit eines Bildhauers läßt keiner Begeiftrung Die Borhand, er bildet einen todten Körper, der nicht einmal durch die rechtskräftige Macht des erfinderischen Beiftes fanctionirt wird. Der erfundne Goeihe tounte pur so dargestellt werden, daß er zugleich einen Abam. einen Abraham, einen Moses, einen Rechtsgelehrten oder auch einen Dichter bezeichnet; keine Individualität.

Indessen wuchs mir die Sehnsucht auch einmal nach dem heiligen Ideal meiner Begeistrung Dich auszusprechen; beifalgende Zeichnung gebe Dir einen Beweis von dem was Inspiration vermag ohne Übung der Kunst, denn ich habe nie gezeichnet oder gemalt, sow

bern nur immer den Runftlern zugefehen und mich gewundert über ihre beharrliche Ausdauer in der Beschränfung, indem fie nur das achten was einmal Gprachgebrauch in der Kunft geworden, und wohl das bekannte gedankenlose Wort achten, nie aber den Gedanken, der erft das Wort heiligen foll. Rein herkommlicher Prozes fann den Geift und den Propheten und den Gott in einem ewigen Frieden in dem Kunstwerk vereinen. Der Goethe, wie ich ihn hier mit zitternder Hand, aber mit feuriger muthiger Unschauung gezeichnet habe, weicht schon vom graden Weg der Bildhauer ab, denn er fentt fich unmertlich nach jener Seite, wo die im Augenblid der Begeistrung vernachläßigte Lorbeerkrone in der losen Hand ruht. Die Geele von höherer Racht beherrscht, die Mufe in Liebeserguffen beschwörend, mah: rend die kindliche Pfiche das Geheimniß seiner Geele durch die Leier ausspricht, ihr Füßchen findet keinen andern Plat, sie muß sich auf dem Deinen den boberen Standpunkt erklettern; die Bruft bietet fich den Strahlen der Sonne, den Arm, dem der Rrang anvertraut ift, haben wir mit der Unterlage des Mantels weich gebettet. Der Beift steigt im Flammenhaar über bem Haupt empor, umtingt von einer Inschrift die Du verfteben wirft, wenn Du mich nicht migverftebft; fie

ist auf die verschiedenste Art ausgelegt worden und im mer fo, daß es Deinem Berhaltniß zum Publikum ent (prach, ich habe eines Theils damit ausdrücken wollen: "alles was ihr mit euren feiblichen Augen nicht mehr erkennt, ift über das Irdische hinaus dem himmlischen zu Theil geworden." ich habe noch was anders saget wollen was Du auch empfinden wirst, was sich nicht aussprechen läßt; turz diese Inschrift liegt mir wie bonig im Munde, so suß finde ich sie, so meiner Liche gang entsprechend. - Die fleinen Genien in den Rifchen am Rande des Geffels, die aber mehr wie Eleine ungeschicke Bengel gerathen find, haben ein jeder ein Geschäft für Dich. sie keltern Dir den Wein, sie gunden Dir Feuer an und bereiten das Opfer, sie gießen Ol auf die Lampe bei Deinem Nachtwachen, und der hinter Deinem Saupt, lehrt auf der Schalmen die jungen Rachtigallen im Riefte beffer singen. Mignon an Deiner rechten Seite im Augenblick wo sie entsagt (ach und ich mit ihr für diese Welt, mit so tausend Thranen so tausendmal dies Lied aussprechend und die immer wieder auf's neue er regte Geele wehmuthig beschwichtigend) dies erlaube. daß ich dieser meiner Liebe zur Apotheose den Plat gegeben; jenseits die meinen Namen trägt im Augenblid mo fie sich überwerfen will, nicht gut gerathen, ich hab

sie noch, einmal gezeichnet wo sie auf dem Ropfchen sight, da ift sie gut gelungen. Konntest Du diesseits for fromun fein, so dürftest Du jenseits wehltso naiv sein, es gehört zusammen, - Unten am Sortel hab ich, ein frankfurter Rind wie Du, meiner guten Stadt Frankfurt Chre erzeugt: an keiden Geiten des Godels. die Du nicht siehst, sollen Deine Werke eingegraben merden, von leichtem erhabnem Lorbeergestrauch überwachsen, der sich hinter den Pilastern hervordrängt und den franksurter Adler an der Borderfeite reichlich umgiebt und kront; hinten konnen die Namen und Wappen derjenigen eingegraben werden, die dieses Mos nument verfertigen laffen. Dies Monument, fo mie ich's mir in einer schlaflosen Nacht erdacht habe, hat den Bortheil, daß es Dich darstellt und teinen andern, daß es in sich fertig ist, ohne Nebenwerke Deine Weihe aussprechend, daß es die Liebe der frankfurter Burger ausspricht und auch das, was ihnen durch Dich zu Theil geworden; und dann liegt noch das Geheimnig der Berklarung, die Deine finnliche, wie Deine griftige Ratur, Dein ganges Leben lang vor aller Gemeinheit bewahrt hat, darin. Gezeichnet mag es fcblecht fein und wie konnte es auch anders, da ich Dir nochmals versichern fann, daß ich nie gezeichnet habe, um fo über-

zeugter wieft Du von der Babehaftigkeit meiner In spiration fein; die es gewaltfam im Bornesfeuer gegen den Mangel an Beschaulichkeit in dem Runfter, der dies der Belt heilige Bert vollenden foll, hervorge bracht hat. Wenn überlegt wurde, wie bedeutend die Bergangenheit die Bukunft durchstrahlen soll in einem solchen Monument, wie die Jugend einst, die Dich nicht felbst gesehen, mit feurigem Auge an Diesem nachgebil. beten Antlit hangen wird, fo wurden die Runftler wohl den heiligen Geift auffordern ihnen beizusteben, flatt auf ihrem akademischen Eigensinn mit eitser Aroganz loszuhämmern. Ich gum wenigsten rufe den heiligen Beift an, daß er Beugnif gebe, daß er mir hier beige Randen, und daß er Dir eingebe, es mit vorurtheilslo fem Bliet wo nicht von Gute gegen-mich übervortheilt, gu beschauen. Ich habe eine Durchzeichnung an Bethmann gefthickt, auf deffen Bitte ich es gewagt habe, die Erfindung die ich bei feinem Dierfein gemacht zu zeich nen. Ift es nicht zu viel gefordert wenn ich Dich bitte mir den Empfang des Bildes mit wenigen Worten anzuzeigen. 🕖 Bettine.

Um 11. Januar 1824.

Gebrudt bei Trowitich und Cobn in Berlin.

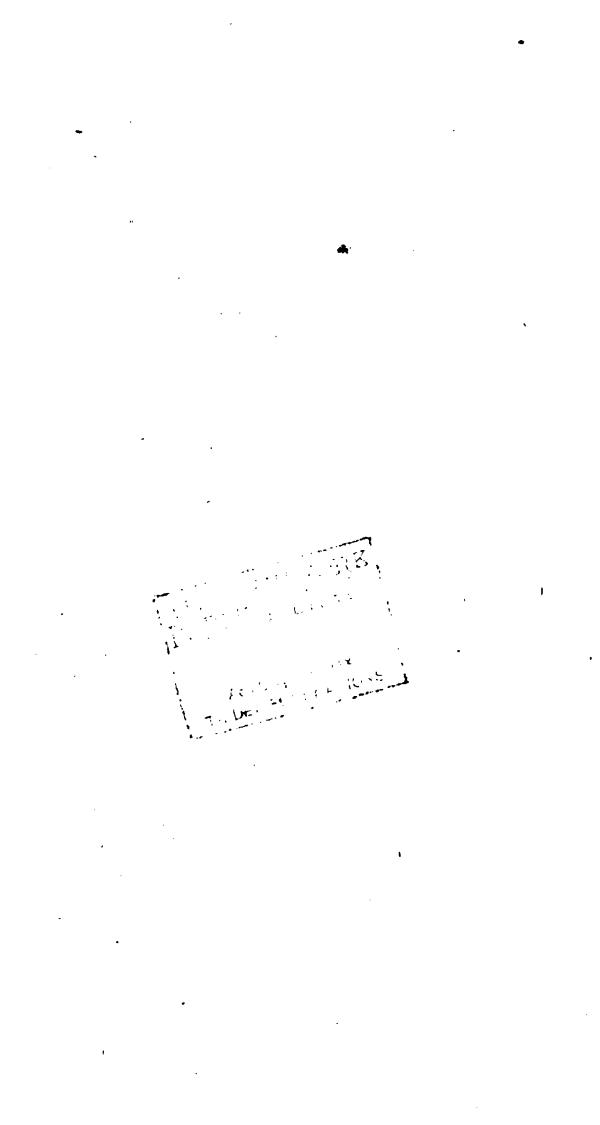

•



## Cagebuch

zu

### Goethe's Briefwechsel

mit

einem Kinde.

#### Seinem Denkmal.

Pritter Theil.

3weite Auflage.

Mit Königlich Würtembergischem Privilegium gegen ben Rachbruck für alle brei Banbe.

Berlin,

bei E. S. Jonas.

1837.



( Franke g

## Cagebuch

zu

### Goethe's Briefwechsel

mit

einem Kinde.

Seinem Denkmal.

Pritter Cheil.

Zweite Auflage.

Mit Königlich Würtembergischem Privilegium gegen ben Nachbruck für alle brei Bänbe.

Berlin,

bei E. H. Jonas.

1837.

# in the same

11,

### 

Militar

#### eiseem Laire.

And least monical



August. Berger

the manifolding and the state of the second 
5 25 M 展

#### Buch der Liebe.

Same and the first of the same 
The second second second second

the first of the second of the second of the second

In dieses Bud möcht ich gern schreiben, von dem zeheimnifvollen Denken einsamer Stunden ger Racht, on dem Reifen des Geistes an der Liebe wie an der Uittagssonne.

Die Wahrheit will ich suchen, und fordern will ich von ihr die Gegenwart des Geliebten, von dem ich wah. ien konnte er sei fern.

Die Liebe ift ein inniges Ineinandersein; ich bin licht von Dir getrennt wenn es wahr ist, daß ich liebe.

Diese Wellen die mich langs dem Ufer begleiten, ie reifende Fulle der Gelande die sich im Fluß spiegelt, er junge Tag, die flüchtenden Nebel, die fernen Gipfel ie die Morgensonne entzündet, das alles seh ich an, ind wie die Biene den Honig sammelt aus frischen III. Zagebuch.

Blüthen, so saugt mein Blick aus allem die Liebe, und trägt sie heim und bewahrt sie im Herzen wie die Bien den Honig in der Zelle.

ð.

D

N

M

So dacht ich am heutigen Morgen da ich am Rhein hinfuhr und durch dies aufgeregte Leben der Natur mich drängte, fort, dem stillen einsamen Abend entgegen, weil es da ist als sage mir eine Stimme, der Gelichte ist da; — und weil ich da die Erinnerungen des Lages wie Blumen vor ihm ausstreue; und weil ich da mich an die Erde legen kann und sie küssen Dir zu Lich, diese schone Erde die den Geliebten trägt, daß ich mich hinfinden kann zu ihm.

Sowalbad, auf der Mossbatte.

Namen nennen Dich nicht!

Ich schweige und nenne Dich nicht, ob's auch sub nar. Dich bei Namen zu rufen.

D Freund! schlanker Mann! weicher hingegossner Geberde, Schweigsamer! — Wie soll ich Dich umschreisben, daß mir Dein Name ersest sei? — Beim Namen rufen ist ein Zaubermittel, den Entfernten zur Erinnerung aufzuregen; hier auf der Höhe, wo die wal:

digen Schluchten siebenfaches Echo zurückgeben, wage ich nicht Peinen Ramen preis zu gehen; ich will nicht boren eine Stippme, die eben so heiß, so eindringend Die ruft.

Du! Du felbst! — ich will Dir's nicht sagen, daß Du es selbst bist; drum will ich dem Buch Deinen Mamen nicht pertrauen, wie ich dem Echa ihn nicht pertraue.

Ach, Deinen Namen berühre ich nicht! so ganz ente blößt von irdischem Besitthum nenne ich Dich mein.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

n de la companya de l La companya de 
Nicht schlasen gehen, ohne mit Dir zu sprechen — so mude wie ich auch bin! Die Augenlieder sinken, und trennen mich von Dir; Mich trennen nicht die Berge und die Flüsse, und nicht die Zeiten, und nicht Deine eigne Kälte, und daß Du nichts weißt von mir, wie ich Dich liebe. — Und mich trennt der Schlas? — Warum denn trennen? ich wühle mich in Deinen Busen, diese Liebesstammen umzingeln Dein Herz, und so schlasse ich ein.

Nein ich will Dich nicht nennen, Du, dem ich mie: gieb mir Gehör! Du hörst Dich ja gern beschwäßen - so hör auch mir zu; nicht wie jene, die von Dir, über Dich schwäßen; zu Dir, in Deinem Anschauen sammeln sich meine Gedanken; wie der Quell, der das Gestein spaltet und niederrauscht durch's Schattenthal, Blume um Blume anhaucht; so hauch ich Dich an, süßer Freund!

Er murmelt nur, der Bach; er platschert, er lispell, wenige Melodieen wechseln seinen Lauf; aber vernimm's mit freundlichem Ohr, da wirst Du jauchzen hören, klagen, bitten und tropen, und noch wirst Du hören und empfinden, Geheimnisse, seierliche, leuchtende, die nur der versteht, der die Liebe hat.

Ich bin nicht mehr mude, ich will nicht mehr schlafen, der Mond ist aufgegangen mir gegenüber, Wolfen jagen und decken ihn, immer wieder leuchtet er mich an.

Ich denke mir Dein Haus, die Treppe, daß die im Schatten liege, und daß ich an dieser Treppe sige,

und jenseits die Conne vom Mond beleuchtet. Ich deute, daß die Zeiten jagen, eilen und manissach Tich gesstäden tuis jene Wolfen daß den Mansch an der Zeit hängt und glaubt mit ihr eile alles parüber, und der Mond dusch karüber, und der Mond dusch die Leiten bricht, wie der Mond dusch die slichen bricht, wie der Mond dusch die slichenden Wolfen, das anerkennt, er nicht.

D ja doch! — erkenne meine Liebe und denke, daß, da die Zeit vorüber eilt, sie doch, das eine hat, daß im flüchtigen Moment sich eine Ewigkeit erfassen lasse.

the transfer of the state of th

Schon lange, ist Mitternacht porüber, da lag ich, ien Fenster bis jest, und da ich mich umsehe, ist das Licht tief herabgebrannt.

Do war ich so tief in Gedanken. — ich hab gedacht. Du schlässt, und hab über den Fluß gesehen, wo
die Leute Feuer angegündet haben bei ihrem Linnen,
daß auf der Bleiche liegt. und hab ihren Liedern zugehöft, die sie sugen um wach zu bleiben; — ich wache
auch und denke an Dich, es ist ein graß Geheimniß
der Liebe, dies immenwährende Umsaffen Deiner Seele

init ineinem Beifte und es mag weige raandes deines entstehen, was keiner-ahnt.

34 Du schlafft! traums Dut und ift es Dir mehr wit Du traumsk?—wie mit, vob! ich zu Deinen Sihen sie wird sie im! Sthieß halles web des Traum wir schlich das ich nichts derste la ier mies dies, das ich in Deiner Nähe bin?

Denote the second of segments of the medicine of the second of the secon

Liebster! Gestern war ich tief bewegt, und war sehnsüchtig; weil man viel über Dich gesprochen hat was nicht wahr ist, da ich Dich besser kenne. Durch das Gewebe Deiner Tage zieht sich ein Faden, der sie mit dem Überirdischen verbinder. Richt vurch sedes Dassein schlästen sich siches Dassein serfällt ohne diesen.

Daß Dein Dasein nicht zerfalle, sondern daß Alles ewige Wiellichkeit sei, das ist wonach ich verlange; Du. der Du schon bist, und bessein Geberden gleichstalls schon sind, weil sie Geist ausdrücken: Schönheit begreifen, beißt das nicht Dich lieben? "und hat die Liebe nicht die Sehnsucht, daß Du ewig sein misgest? — Was kunn ich vor Dir, als nut Dein geistig Bild in mich aufner

men! — Ja sieh, das ist mein Laswerk, und was ich anders noch beginne — es niuß alles por Dir weichen. Dir im Verborgnen dienen in meinem Denken, in meinem Treiben, Dir leben, mitten im Gewühl der Menschen oder in der Einsamkeit Dir gleich nahe stehen; eine heilige Richtung zu Dir haben, ungestörr, ob Du mich aufnimmst oder verläugnest.

Die ganze Natur ist nur Spynbol des Geistes; sie ist heisig, weil sie ihn ausspricht; der Mensch lerut durch sie den eignen Geist kennen, daß der auch der Liebe bes darf; daß er sich ansaugen will an den Geist, wie seine Lippe an den Mund des Geliebten. Wenn ich Dich auch hätte, und ich hätte Deinen Geist nicht, daß der mich empfände, gewiß das würde mich nie zu dem ersehvten Biel meines Verlangens bringen.

Wie weit geht Liebe? Sie entfaltet ihre Fahnen. sie erobert ihre Reiche im Freudejauchzen, im Siegesetoben eilt sie ihrem ewigen Erzeuger zu. — Go weit geht Liebe, daß sie eingeht, von wo sie ausgegangen ist.

Und mo zwei in einander übergehen, da hebt sich die Grenze des Endsichen zwischen ihnen auf. Aber soll ich klagen, wenn Du nicht wieder liebst? — ist dies Geuer nicht in mir und warmt mich? — und ist sie nicht allumfassende Seligkeit, diese innere Gluth? —

Und Wald, Gebirg und Strand am Fluß, some beglänzt, lächeln mir entgegen, weil mein Herz, weil mein Geist ewigen Frühling ihnen entgegen haucht.

Ich will dich nicht verscherzen schöne Racht, wie gestern; ich will schlafen gehen in deinen Schooß; du wiegst mich dem Morgenlicht entgegen, und die frischze weckten Blumen pflücke ich dann, mir zur Erinnerung an die Träume der Nacht. So sind freundliche Kusse, wie diese halberschlossen Rosen, so leises Flüssen wie der Blüthenregen, so wanken die Gedanken wie die bewegten Blumen im Gras; so träuselt Jähre auf Jähre, die das Auge fällen mit Übermaaß vom Glück, wie die Regentropfen von den Asten niederperlen, und so schlägt das sehnende Perz, wie die Nachtigall schlägt vom Motzgenroth begeistert; sie jubelt, weil sie liebt, sie seuszt, aus Liebe, sie klagt um Liebe; drum süsse Kracht: schlafen! dem Morgenroth entgegen schlasen, das mir bringt die süsen Früchte all, die der Liebe reisen.

The second of the second of the second

Freund! sie ist nicht erfunden diese innere Welt, sie beruht auf Wissen und Geheimniß, sie beruht auf bo. herem Glauben; die Liebe ist der Weltgeist dieses Ineneren, sie ist die Geele der Natur.

Gedanken sind in der geistigen Welt, was Empfindering in der sinnlichen Welt ist; es ist Siewenkest meines Geister, der mich an Dich sesselt, daß ich an Dich demle; es bewegt mich tief, daß Du bist, in diese stantliche Wete gedoren bist. Daß Deine sinnliche Erscheinung Jeugust giebt von der Ahnung, von der Offenbarung, die ich von Dir habe.

Liebe ist Erkenntitt; ich kann Dich nur genießen im Denken, das Dich verstehen, empfinden kent; wenn ich Dich aber einmal gang verstehe, gehörst Du dann mein? — kannst Du irgend wenn gehören, der Dich nicht verstände? ist Berstehen nicht süßes, sandichen Übergehen in den Geliebten? — eine einzige Grenze ist; sie trenne das Endliche vom Unendlichen; Berstehen sied Grenze auf; zwei die einander verstehen, sied ineinunder unerd. lich; — Berstehen ist lieben; was wir nicht lieben, das verstehen wir nicht; was wir nicht lieben, das verstehen wir nicht; was wir nicht lieben, ift nicht verstehen, ist nicht

Da ich Dich aber haben möchte, so denke ich an Dich, weil Denken Dich verftehen kannt.

Secretary Street Secretary

Wenn ich nicht gang bin, wie Du mich Lieben nicht vellen for ich mein Beronftsein von Dir vernichtet. Das aller färdert wich, beinge mich Dir naber, wenn auch mein finnliches handeln, mein außeres Leben sich im Plachetus der Alebe bewege; wenn nichts Ginfluß auf mich hat, als des Gefühl, daß ich Dein gehöre, durch eignen freien Willen Dir gewidmet bin.

Ich hab Dick nicht in diesem fingeren, Leben; An dece rühnen sich Deiner Trone, Deiner Bortrauene, Deiner Hingebung; ergeben sich mit Dir, im Labyrinth Beiner. Bruft; die Deines Besisse gewiß sind, die Deines Besisse gewiß sind, die Deiner Lustzunigen,

Jos him nichter ich habe nichte. dessen Du begehrst; Lein Morganisverkt Dich, um ppachinger zu fragen; kein Aband Leitet Dich hainerzu, wis; Du bist nicht bei mit Mahriman beine und biste in dieser

Innenwelt zu Dir; alle wunderbaren Wegenpeiner Gei-

fles führen zu Dir, ja sie sind durch Deine Bermittlung gebahnt.

Am frühften Morgen auf tem Johannisberg.

meinen Schoof und spielt unter dem Schatten der bewegten Blüttet. Warum kam ich denn heute schon vor Lag hier herauf? Hier, wo die Ferne sich vor mit zufthürmt, und ind Unendliche verliert.

Ja, so gichtles wielter und immer meiterzichte Licheder steigen hinter eiwander aus Housaust-auf gund wir 
ginsten auf Bergeschähen aus Hinmulusand zursteigen;
dar breiten stäch übechüseladuse Thalar von und die Lönnmar und 
den bierwise dart.

Ind wie die Berge hinter einander aufsteigen, ihr 
die Tage auch kinner ist der einander aufsteigen, ihr 
stiel Enge auch kinner ist der einen aufsteigen, ihr 
stiel igkeite entfaltet.

Individiere Sag, die Stunde ardionnich aufninger, 
meier ich vieh, spielender: Sonnenschein? (— Wiedenschlan 
individualisten Sag, die Stunde ardionnich aufninger, 
minim unschausst. Dan auf kielben Lunwelt aufninger 
klagere, was hindinelreitung kilfen unnweite arhinun mich 
klagere, was hindinelreitung kilfen unnweite arhinun mich

auf in Beinen Schooß; lag den Stuahl der Liebe, der aus meinem Aug hervorbricht, in Deinem Busen spielm, wie dieser Morgensonnenstrahl in meinem Aug.

Gestern hab ich mich geschut; ich dachte jeden Ausgenblick, et sei mir verloren, weil ich Dieh nicht hatt.
Dich haben einen Augenblick, wie selig könnte mich das machen.

Wie reich bist Du, da Dw so beseligen kannst. Ewigkeiten hindurch mit jedem Augenblick!

Gestern war es seüher Morgen, da ich Die schrieb; ich hatte Buch und Schreibzeug inte, und ging noch vor Tag dem Thal entlang; das von belden Seiten eug in Bergwände eingestagert ist; da rieseln die Bache nieder ins sanste Gras, und sallen wie Wiegenliedchen. Was sollt ich machen? es war mir im Herzen, auf der Lippe, und im thränenschwellenden Auge; ich mußte Dir's klagen, ich mußte Dir's wehmuthig vorhalten, daß ich Dich nicht habe, und da war die Sonne so freundlich; da raussche es, da bewegte sich's hinter mir; — war es ein Willd? war's ein Austang aus der Herne? ich slieg rasch auswässeln wollts Dich, ereisen, und auf der

Höhe da öffnete sich dem Blidt die weite Joene; die Nebel Heilten sich, es war mir als toatest Du meinen Bitteit entgegen geheimnisvoll, schautest mich an und nähmist mich auf an Deinem mir unersorschten Busen,

Jeber ewige Trieb, er envirds und erreicht, er ift außer der Jeit. — Was hab ich zu fürchten? — Diese Schnsucht, ist sie vergänglich, so wirst Du mit ihr ven schwinden; ist sie es nicht, so wird sie erreichen wonach sie strebt, und schon jest hab ich ihr eine: Junenweit, mainnigfaleig und eigenthümlich zu verdanken; Wahrendich und Sedanten nachten mich; und ich fühle wird in einem innig lebendigen Einverständnis mit. Deie nicht.

Die Natur ift kindlich, sie will verstanden sein, und das ist ihre Weisholt, daß sie solche Bilder malt, die der Spiegel unferer inneren Wett sind, und mar sie ans schaut, in ihre Diesen eingeht, dem wirdt sie die Fragen innerer Rathsel lösen; wer sich ihr anschmiegt, dur wird sich in ihr verstanden fühlen; sie sagt jedem die Wahr heit, dem Verzweiselnden wir dem Glücklichen. Sie ber leuchtet die Geele und dieset ihren Reichthum dem Berdriftgen; sie reizt die Sinne und entzückt den Geist durch übereinstimmende Bedontung.

Ich glaube auch von Dir, das Du dies manchmal

Die Nacht, beingt Rosen an's Licht. Wenn sich die Finsternis dem Lichte aufthut, dann entfallen ihnen Schoof die Rosen.

Es ist freilich Nacht in dir, Herz. Dunkle geheimnifvolle Nacht webt Rosen, und ergießt sie alle, wenn's tagt, der Liebe zur Lust in den Schoof.

Ja, Seufzen, Klagen, das ist deine Lust; Bitten, Schmeicheln, nimmt das kein Ende, Herz?

Hen; es dauert doch bis spat in die Racht.

Biel hab ich zu denken, manche Zauberformel spreche ich aus, eh ich den Freund in meinen Areis banne. Und hab ich Dich! — dann: — was soll ich da sagen? — Was soll ich Dir neues erfinden, was sollen die Gedanken Dir hier auf diesen Blättern vortanzen? —

Commence of the second of the

Take the Company of t

And the second of the second o

Um Rhein.

Hier in den Weinbergen steht ein Tempel; erhaut nach dem Tempel der Diana zu Ephesus.

Gestern im Abendroth sab ich ihn in der Ferne liegen; er leuchtete so kühn, so stolz unter den Gewitterwolken; die Blige umzingelten ihn. So denke ich mit Deine leuchtende Stiene, wie die Ruppel jenes Tempels, unter dessen Gebälk die Bögel sich bargen, denen der Sturm das Gesieder aufblättecte; so stolz gelagere und beherrschend die Umgebung.

Heute Morgen, obschon der Tempel eine Stunde Wegs von meiner Wohnung entfernt ist, weil ich am Abend Dein Bild in ihm zu sehen mahnte, dacht ich hier her zu gehen und Dir hier zu schreiben. Kann daß ber Tag sich ahnen ließ, eilt ich durch beihaute Wiesen hier her. — Und nun leg ich die Hand auf die sem Keinen Aktar, undreist von neun Säulen, die mir Beugen sind, daß ich Dir schwöre.

Was Liebster? — Was soll ich Dir schwören ? Wohl, daß ich Dir ferner getreu sein will, ob Du es achtest ader nicht III Der daß ich Dich heintich lieben will, heimlich was diesem Buch; und nicht Dir es bekennend? Treu seine kann ich nicht schwören das ist zu selbststeindig und ich din schwa an Dich aufgegeben, und vermäg nichts über wicht da kann ich für Treue nicht stehen. Heisen, war diesem Buch es bekennen? Das kann ich nicht, dies Buch ist der Wichen. Das kann ich nicht, dies Buch ist der Michen ich nicht, das will ich nicht; dies Buch ist der Michen in nicht, das will ich nicht; dies Buch ist der Michen in nicht. Deiner Brust wird er auschlagen. D nientu ihn auf, träck ihn; lasse wird er auschlagen.

Dieh Liben; einen einzigen heißen Mitting gehr Dein Blick unter, trumken, ein einzigesmal, diesem glühmden Klaren Liebesweim.

.. Albas, foll ich Dir schweren? ---

And the second of the second s State Control of the state of the property of the state o die Beut will iche Die fogen, wie es geftermemm: fe unter Dach viner iconerm Morwolt, vom taufenbfachi gen Morgenlicht ummebt g die Spand auf Diefem Alter der frühen wohl, nie upternumfüßihen Beziehungen be rührt wang herr! -- darmar mein Herz auf eine wur derliche Weise befangen; - ich fragte Wich zam Con. in Men :Eroft : mvos soll ich schwören ?, in und da fragt ich mich wieder: "ift das die Wet in der du lebfte? 16. und Cannift: du fcheigen mit die felbft, bier in der einsamen "Natur : :: wo alles fcweigt : und spierlich Coor giebt deiner innere Ctimme? - Doct im fernen Gefild. wen die Barche juftellud: aufsteigte und am Ge finge, des Campels, wordie Commille ihr Dief bilgtenied zwieschert. ? Und. ich: febrete meinen Stirie i ach i ben Geen. und dadita Diche ichtlief hindbraus Uffernicht fundablie Balfemfräuser, und lagte fienaufiben Mitue; Ich padiet midsten die Blatten dieses Burgs voll. Liebe ichmiat Dei

siem Geist duften, wie diese Arkuter bein Gest jenei stiffenen Borwelt, in deren Ginn der Lempet hier gebaut ist. — Dein Geist spricht ja die heilige Ordnung der Schönheie aus wie er, und db ich ihm was bin, ob ich son was bleibe, das ist dam einetlei.

Ja füßer Freund! vb ich Die was bin! was foll ich banach fragen? — weiß ich boch bag bie Leechie nicht umfonst substätel auffleige, daß der Morgenwhid nicht ungefühlt in den Zweigen lispelt; sa daß die gange Natur nicht unbegriffen in ihr Schweigen versunken ist; was sollt ich zagen, von Die nicht verstanden, nicht gefühlt zu sein? — Drum will ich nicht schwören Dir etwas zu sein; es ist mit gewiß, daß sich Dir bin, was in einstimmender Schönheit ein Ton der Natur, eine geiestige Berührung dieser sinnklichen Welt Dir sein kann.

Company of the Company of the Company

Du haß mir's begin Abschied, demals gesagt. Du hast wir's abgesordert, ich möge Dir alles schreiben, und genau was ich denke und schle, und ich möchte gem; aber Liebster, die wunderlichen Wege, die mit dämmern der Gastel der Berstand kaum beleuchtet, wie soll ich die Die beschreiben? — Diese Träume meines Glücke (dem glücklich träum ich mich) sie sind so stürenisch, so wurderlich gesaunt, es ist sunschen was erstung.

3

Mein Glück, wie ich's nur denke, wie soll ich Die's beschreiben? Sieh, die Mondesschell aun, molkeplosen himmel, und die breitästige, reich belaubte Linde; denkt sieh, unter ihrem stestenden Laub, die flüsterad auch einander umfassen die Beiden; wie winer den anders bedarf und seurig liebend an ihm himauf reicht, wie je ner mit freundlichem Willen sich ihm ereigt, und diesen Flüstern der Liebe Gehör giebt; und denke noch; die Niglan der Liebe Gehör giebt; und denke noch; die Niglan der Liebe Gehör giebt; und denke noch; die Vipndessüchel, die Sterne müßten nicht untergehen, bie diese Seslen in einander gesättigt, ihre Schwingen aus breiten und höheren Welten zustiegen.

Dies spräche heute mein Glück aus o lieber Freund, es spräche es einmal in vollem umfassenden Ginn aus.

Go wie das Aug die Schönheit erfaßt, so auch der

Gelft; eit übifustet Beit-Inligniste der Annein Schöffste wie der außern, mit Schucktockworten bringt er beibe in Einklangs und Beit Belbe wirkt magisch-auf den Beist Der so schweichet, und so diefer auf ihn zurück, vaß beibe im einander auswihrtiben, und des neinten wir bei gestletide Schönfzeit. Miehr Freund, das ist dus Fleistein der Liebe, wenn Liebende einander singen, daß sie siden der Liebe, wenn Liebende einander singen, daß sie siden find.

State of the state of the state of

Wo ist bein der Ruhesty der Sette? wo fühlt sie sich beschwichtigt genug um zu athinen und fich zu bes stimmen? — im engen Rumm ist so im Busen des Freundes; — in Dir heimathlich sein, das führt zur Sessimung, Wie in Deiner Gegenwart spielen darf; wenn alles was ich beginne, von dem Seschil Beinet Rape geheiligt ist; und das ich mich ergehen kann in Deiner Natur, die keiner kennt, kelner ahnet. — Wie schon ist's, daß ich allein mit Dir bin, dort wo die Sterne sich spiegeln in der klaren Liese Deiner Seele.

Gonne es mir, daß ich so meine Welt in Dir ein-

gerichtet habe; nernichte nicht mit; Beiwent Willen, was Millabe nie enzeugen könnte.

Ich kusse Deiner Füße Spuson, und will mich nicht hereindrängen in Deine Sinnenwelt, aber sei mit mir in meiner Gedankenwelt; lege freundlich die Hand auf das Haupt, das sich beugt, weil zs der Liebe geweiht ist.

Der Wind raffelt am Fenster; welche Länder hat er schon durchstreist? Wo kommt er her? Wie schmell hat er die Etrecke von Dir zu mir durchstogen? hat er keinen Athemzug, in seinem Rasen und Toben, keinen Hauch von Dir mit fortgerissen?

Ich habe den Glauben an eine Offenbarung des Geistes; sie liegt nicht im Gefühl, im Schauen oder im Vernehmen; sie bricht hervor aus der Gesammtheit der aussaffenden Organe; wenn die alle der Liebe dies non; dann offenbaren sie das Geliebte; sie sind der Spiegel der inneren Welt.

Fin Dasein im Geliebten haben ohne einen Standpunkt sinnlichen Bewußtseins, was kann mächtiger uns
von unserer geistigen Macht und Unendlichkeit überzeuzeugen? —

Golite ich Dir heute nichts zu sagen haben? — Was stort mich denn heute am frühen Morgen? viels leicht, daß die Sperlinge die Schwalben hier aus dem Rest unter meinem Genster vertrieben haben? — Die Schwalben sind geschwäßig, aber sie sind freundlich und seiedlich; die Sperlinge argumentiren, sie behaupten, und lassen sich ihren Wit nicht nehmen. Wenn die Schwalbe heimkehrt von den Areisstügen um ihre Heimath, dann ergiest sich die Aehle in lauter liebkosende Mittheilung, ihr gegensaitiges Gezwitscher ist das Elez, ment ihrer Liebeslust, wie der Ather das Element ihrer, Weltanschauung ist. Der Sperling sliegt da und dorte hin, er hat sein Theil Eigensucht, er lebe nicht wie die Schwalbe im Busen des Freundes.

Und nun ist die Schwalbe fort, und der Sperling, hat ihren Wohnsit, wo süße Geheimnisse, und Erdume ihre Rollen spielten.

Ach! — Du! meine schlüpfrige Feder hatte schier. Deinen Namen geschrieben, während ich im Pprn bin, daß die Schwalbe vom Sperling verjagt ift. — Ich bin die Schwalbe, wer der Sperling ist das magst Du missen, aber ich bin soahrhaftig die Schwalbe.

· Um Blitternocht.

Beforeg unter meinem Jonfler; fie sien auf da Bahl an der Hausthur; der Mobad wie er mit den Wolfen spieltschas sie nohl zum Singen gebracht, ober auch die Langeweise der Rabe; die Stimmen verbreiten sitz durch die Einfamkeit der Racht, da höre man nichts als nur das Plätstigern der Wellen am Ufer, die die langen gesialtenen Intervalle dieses Gesangs ausfüllen. Was ist dieser Gesang sich micht warum bin ich in seine Gewalt gegeben; dass ich nich der Thanen knum enthalte? — es ist ein Auf in die Ferne; wark Du senseits; wo seine lesten Bone verhallen, und em pfandest dem Ausdruck der herzlichen Gehnsucht, den er in mir ausgeregt hat, und wüsstest, daß in Dir das Glück der Befriedigung läge!

Ach schlafen! nicht mehr den Geschng zuhören, da ich doch aus der Ferne nicht das Eiho des Gielchge- Kimmten vernehme!

St if wenig, was ich Die hier mittheile: eintoniger Gefang, Mondesglanz, tiefe Schatten, geistermäßige Stille, Lauschen in die Ferne, das ist alles, und doch — es giebt nichts, was ein volles Herz Die mehr zu bies ten vermöchte!

and all and and the collections are the

Breund l. Mergendännerung vockt mich ichon, und ich habe doch gestern tief is die Racht hinelm gewacht. Freund! füßer! Geliebter! es menr eine furze Beit Des Schlafe, dem ich hab bon Dir getraumer im Bachen oder im Teaum, mit Die, Da eilen die Roffe unbandig. Drum pocht das Berg und Wange und Goffafe ere hist, meil die Beit sortudsichtetes auf die feligen Mis nuten vorüberjagt. Wenn die Ungft um Die Alucht des Befiges nicht war, wie war da Lieb und Lust ein tiefer Friede, ein Schaf, ein Behagen ber Ruget wenn wir an Grabern vorübergeben, und uns befinnen; wie fie de verdedt liegen und beschwichtigt, die pochenden Herzen, dann befällt uns feierliche Rührung; werm abet die Liebe fid) einfenten konnte ju gweien junte fil es bedarft fo tief abgeschieden wie im Gtab und wenn auch die Weltgeschichte :ider die Gtatte hintangte die was ging fler uns. an? - jandes kann ich wohl fragen, aber Du nicht. 16 realization of the second ... Was ich traumte? Wie flanden aneinander gefelint in nathtlichen Dammerlicht, bas Gernenlicht Dies gelte fich in Deinen Augen. Traumlicht,: Gternealicht, Augenlicht fpiegelten in einunden. - Dies Zage; dur hier folge den Beilen, die meine Sand an Dich fichreibt,

in ungemessene Ferne. — benn ach wie fern Du mir bist das kann ja doch nur Dein Herz entscheiden dies Auge sach heute Nacht in Deinem Auge den Schein des Mondes sich spiegein.

Ich tedunke von Dir; Du fraumtest mit mir; Du sprachst; ich empfinde noch den Ton Deiner Stimme; was Du sagtest, weiß ich nicht mehr; Schweichelreden waren's, denn mit Deinen Neden gingen Schauer von Wolkst durch mich.

Bott hat alles gemacht, und alles aus Weisheit und alle Beisheit für die Liebe, und doch sagen sie, ein Liebender sei toll!

Weisheit ist die Atmosphäre der Liebe, der Liebende athmet Weisheit, sie ist nicht außer ihm, nein, — sein Athem ist Weisheit, sein Blid, sein Gefühl, und dies bildet seinen Rimbus, der ihn absondert von allem, was nicht der Wille der Liebe ist, der Weisheit ist.

Weisheit der Liebe giebt alles, sie lenkt die Phantasie im Reich der Träume, und schenkt der Lippe die
süße Frucht, die ihren Durst töscht, während die Unbegeisterten sich nach dem Boden umthun, dem sie den
Samen anvertrauen möchten, aus dem ihr Grück reifen könnte, um das sie ihre Vorsicht betrügt.

Ich aber fauge Genuß aus diefen Traumen, aus

diesen Wonnen, die mir ein Wahn von Schmerz, ein eingebildetes Glück erregt; und die Weisheit, die meisner Begeistrung zuströmt; sie schifft mich auf ihren hoshen stolzen Wellen, weit über die Grenze des gemeinen Begriffs, den wir Verstand nennen, und weit über dem Beruf der itdischen Lebensbahn, auf der wir unser Glück suchen.

Mie schön, daß die Weinheit der Liebe wirklich meine Leaune beherschie, daß der Gott das Steuer leukt, wo ich keinen Willen habe, und mich im Schlaf da hinüberschifft zum Ziel, um das ich, es zu erreichen, immer wachen möchte. Warum träumst Du nicht auch von mich warum rufst Du mich nicht an Deine Seite? warum wich nicht in Deinem Arm halten und freunde lich Orinen Blick in meinen tauchen?

Du hist ja hier; diese sonnigen Pfade, sie schlingen sich durcheinender und führen endlich auch zu Dir, o wändle auf ihnen; ihre labyrinthische Verkettungen: sie lösen sich vielleicht auf, da wo Dein Blick den meinen trifft, wie das Räthsel meiner Brust, da wo Dein Geist den meinen berührt.

The first pain makes the second of the second of a second of the second

and the second of the second o

entfaktet; wie Du gehst und kommst und Deinen Blid über alles schweisen läßt, dies ist es und nichts anders was mich erfreut, und keine glanzende Eigenschaft kann diese Leidenschaft erregenden Zeithen überwiegen.

Da ftreif ich hin zwischen Socken. ich drang mich durch's Gehlich, die Sonne beennt, ich leg mich in's Bras, ich bin nicht mude, aber weil meine Welt eine Traumwelt ift. Es zieht mich hinüber nur Augenblide, of hebt mich gu Dir. den ich nicht mit Menschen vergleiche. - Mit den Streiflichtern und ihren blauen Schatten, mit den Nebenvollen die am Berg bingichen, mit bem Bogelgeraufch im Bald, mit ben Baffern die amifchen Goftein platichern, mit dem Bind, der dem Commenticht die belaubten Afte zuwiegt; mit diesen vergleich ich Dich gem, da ist's als wenn Deine Leune hervorbrache! — Das Gummen der Bienen, des Schwäumen der Rafer trägt mir Deine Nahe zu ja selbst das ferne Gebell der Hunde im Nachtwind, madt mie Monungen von Dir; wenn die Wolfen mit den Mond spieler, wenn fie im Licht schwimmen, ver-Plat: da ist alles Geist, und er ist deutlich aus Deiner Bruft gehaucht; da ist's als wendest Du Geist Dich mir entgegen, und spärst zufrieden von dem Achem der Liebe wie auf Wellen getragen zu fein.

Sieh! so lieb ich die Natur, weil ich Dich liebe, so euh ich gern in ihr aus und versenk mich in sie, weil ich gern in Dein Andenken mich versenke.

Ach, da Du nirgends bist, und doch da bist, weil ich Dich mehr empfinde als alles andere, so bist Du gewiß in diesem tausendfachen Echo meines Gefühls.

Ich weiß einen! wie mit Kindeslächeln hat er sich mit der Weisheit, mit der Wissenschaft befreundet. Das Leben der Natur ist ihm Lempel und Religion; alles in ihr ist ihm Geisterblick, Weissagung, ein jeder Gegenstand in ihr ward ihm zum eigenthümlichen Du, in seinen Liedern klingt die göttliche Lust sich in allem zu empfinden, alle Geheimnisse in sich aufzunehmen, sich in ihnen verständlich zu werden.

Wenn der Same in die Erde kommt, wird er les bendig, und dies Leben strebt in ein neues Reich, in die Luft. Wenn der Same nicht schon Leben in sich hätte, konnte es nicht in ihm erweckt werden, es ist Leben was Funken, die Gedanken, die fahren zum Schornstein beraus.

Wer mich berührt im Gefühl meiner Geistigkeit, mit dem zusammen erbraust der Geist gewitterhaft und spielt im Pulsschlag der Stürme, im elektrischen Zittem der Luft. Das hab ich gedacht wie wir mit einander sprachen und Du meine Hand berührtest.

Geschrieben nach dem Gewitter, wie sich's nach dem Sturm noch einmal erhellen wollte und die Nacht dem nachträglichen Tag das Regiment abnahm.

Schon manch Vorurtheil hab ich gelöst, so jung wie ich bin, wenn ich auch das eine lösen könnte, daß die Zeit nichts verjährt, Hunger und Durst werden auch nicht älter; so ist's auch mit dem Geist, in der Gegens wart bedingt er schon die Zukunft. Wer Ansprüche an die Zukunft macht, wer der Zeit voraneilt, wie kann der der Zeit unterworfen sein?

Ich habe bemerkt an den Baumen, immer ist hinter dem abwelkenden Blatt schon der Keim einer zukunstisgen Blüthe verborgen; so ist auch das Leben im jungen, frischen, kräftigen Leib die nährende Hülle der Geis

stesblume; und wie sie welkt und abfällt in der irdischen Zeit, so drängt sich aus ihr hervor der Geist als ewige himmlische Blüthe.

Wenn ich im späten Herbst im Vorübergehen das todte Laub von den Hecken streiste, da sammelte ich mir diese Weisheit ein; ich öffnete die Anospen, ich grub die Wurzeln aus, überall drängte sich das Zukünstige aus der gesammten Araft des Gegenwärtigen hervor; so ist denn kein Alter, kein Absterben, sondern ewiges Opfern der Zeit an das neue junge Frühlingsleben, und wer sich der Zukunst nicht opferte, wie unglücklich war der! —

Zum Tempeldienst bin ich geboren, wo mir nicht die Luft des Heiligthums heimathlich entgegenweht da fühl ich mich unsicher als hab ich mich veriert.

Du bist mein Tempel, wenn ich mit Dir sein will reinige ich mich von des Alltäglichen Bedrängniß wie einer der Feierkleider anlegt; so bist Du der Eingang zu meiner Religion.

Ich nenne Religion das was den Geist auf der Les bensstufe des Augenblicks ergreift und im Gedeihen weis

ster bildet wie die Sonne Blüthen und Früchte. Du siehst mich an wie die Sonne und fächelst mich an wie der Westwind, unter solchen Reizungen blühen meine Gedanken.

da

Be:

Det:

pu

un 2

Der

M

tot

**G**r

DOI

wi

der

Diese Lebensepoche mit Dir zieht eine Grenze, die das Ewige umfaßt, weil alles, was sich innerhalb ihrer bildet, das Überirdische ausspricht, sie zieht einen Kreis um ein inneres Leben; nenne es Religion, Offenbarung, über alles was der Geist Unermeßliches zu fassen vermag!

Was wacht das weckt! gewiß in Dir wacht was mich weckt. Es geht eine Stimme von Dir aus, die mir in die Seele ruft, — Was durch diese Stimme geweckt wird ist Geheimniß; erwachtes Geheimniß ist Erleuchtung.

Manches sehe und fühl ich was schwer ist auszussprechen. Wer liebt lernt wissen, das Wissen lehrt Lieben, so wachse ich vielleicht in der Offenbarung die jett noch Ahnung ist. Ich habe das Gefühl von dem Zeitspunkt an wo mir's so freudig in die Sinne kam, meine Gedanken, mein geistiges Leben in Deinen Busen zu ergießen, als habe ich mich aus tiesem Schattenthal etz hoben in die sonnigen Lüste.

In dem Garten wo ich noch als Kind spazierte 1 wuchs die Jungfrauenrebe hoch empor an plattem iestein. Damals hab ich oft ihre kleine Sammtrussell krachtet mit denen sie sich anzusaugen strebt, ich ber underte dies unzertrennliche Anklammern in jede Fuge, nd wenn der Frühling erschöpft war, und die Sometrgluthen dem jungen weichen Keimleben dieser zarten stanze einseuerten, da sielen allmählig ihre zierlichen ichgesärbten Blätter zum Schmuck des Herbstes in's ras. Ach ich auch! absterbend aber seurig, werd ich on Dir Abschied nehmen; und diese Blätter werden ie jenes rothe Laub auf dem grünen Rasen spielen ir diese Zeiten deckt.

Ich bin nicht falsch gegen Dich; — Du sagst: Wenn Du falsch bist, Du hattest teine Chre avon, ich bin leicht zu betrügen."

Ich will nicht falsch sein, ich frage nicht ob Du 18sch bift, sondern wie Du bist will ich Dir dienen.

Den Stern der dem Einsamen jeden Abend leuchtet, en wird er nicht verrathen. Was hast Du mir gethan was mich zur Falschheit bewegen könnte, alles was ich an Dir verstehe das bei glückt mich; Du kannst weder Auge noch Geist beleidigen, und es hat mich weit über jede kleinliche Bedix gung erhoben, daß ich Dir vertrauen darf; und aus dem tiefsten Herzen kann ich Dir immer nur den reinen Wein einschenken, in dem Dein Bild sich spiegelt.

tt;

30

hi

10

M

ter

t

Nicht wahr. Du glaubst nicht daß ich falsch bin? — Es giebt böse Fehler die an uns hervorbrechen wie des Fieber; es hat seinen Verlauf und wir empsinden in de Genesung, daß wir schmerzlich krank waren; aber Falsch heit ist ein Sift das sich in des Herzens Mitte erzeugt könnte ich Dich nicht mehr in dieser Mitte herbergen was sollte ich anfangen?

In meinen Briefen wollte ich Dir nichts sagen, aber hier im Buch da lasse ich Dir die Hand in meine Wunde legen und es thut weh, daß Du an mir zweisfeln kannst; ich will Dir erzählen aus meinen Kindertagen, aus der Zeit eh ich Dich gesehen hatte. Die mein ganzes leben ein Vorbereiten war auf Dich; wie lange kenne ich Dich schon, wie oft hab ich Dich gesehen mit geschlossenen Augen, und wie wunderbar war's wie endlich die wirkliche Welt sich in Deiner Gegenwart an die lang gehegte Erwartung anschloss.

In den hängenden Garten der Semiramis bin ich exzogen, ich glattes, braunes, feingegliedertes Rehchen, Bahm und freundlich zu jedem Liebkofenden, aber un: Bandig in eigenthumlichen Neigungen. Wer konnte mich Dom glühenden Fels losreißen in der Mittagssonne? wer hatte mich gehemmt die steilsten Sohen zu erklettern und die Gipfel der Baume? wer hatte mich aus traumender Bergessenheit geweckt mitten unter den Lebenden, oder meine begeisterten Nachtwanderungen gestört, auf nebelerfülltem Pfad! - Gie ließen mich gemahren die Parzen, Musen und Grazien, die da alle eingeklemmt waren im engen Thal, das vom Geklapper der Müh. Len dreifaches Echo in den umgrenzenden Wald rief, vom Goldsandfluß durchschnitten, dessen Ufer jenseits eine Bande Zigeuner in Pacht hatte, die Nachts im Wald lagerten und am Tag das Gold fischten, diesseits aber durch die Bleicher benutt mar, und durch die wie hernde Pferde und Esel die zu den Mühlen gehörten. Da waren die Sommernächte mit Gesang der einsamen Wächter und Nachtigallen durchtont, und der Morgen mit Geschrei der Ganse und Esel begonnen; da machte die Nüchternheit des Tags einen rechten Abschnitt von dem Hymnus der Racht.

Manche Nachte hab ich da im Freien zugebracht ich kleines Ding von acht Jahren; meinst Du das war nichts? — mein Heldenthum wars, denn ich war kum und wußte nichts davon. Die ganze Gegend, so weit ich sie ermessen konnte war mein Bett; ob ich am Ufert rand von Wellen umspühlt, oder auf steilem Fels von fallenden Thau durchnäßt schlief, das war mir einer Aber Freund! wenn die Dammerung wich, da lei. Morgen seinen Purpur über mir ausbreitete und mich nachdem ich dem Gefang der steigenden Lerche schon im Traum gelauscht hatte, unter tausendfachem Jubel aller befiederten Rehlen weckte, was meinst Du wie ich mich fühlte? — nichts geringer als göttlicher Natur fühlt ich mich, und ich sah herab auf die ganze Menschheit. Solcher Rächte zwei erinnere ich mich, die schwül mas ren, wo ich aus den beklommenen Schlaffalen zwischen den Reihen von Tiefschlafenden mich fcblich und hinaus in's Freie eilte, und mich die Gewitter überraschten, und die breite blühende Linde mich unter Dach nahm; die Blige feuerten durch ihre tiefhangenden 3weige; die urplögliche Erleuchten des fernen Waldes und der ein gelnen Felszacken erregte mir Schauer, ich fürchtete mich und umklammerte den Baum der kein Herz hatte mas dem meinen entgegen schlug.

Pul hä£

dies

od Uni

un Z

nic

da

िर्वा

m i

ni

di

f

Dlieber Freund! — hatte ich nun den lebendigen Dulsschlag gefühlt unter dieses Baumes Rinde, dann datte ich mich nicht gefürchtet; dies kleine Bewegen, ies Schlagen in der Brust kann Vertrauen erregen, and kann den Feigen zum Helden umwandeln; denn Dahrlich! — fühlt ich Dein Herz an meinem schlagen and führtest Du mich in den Tod, ich eilte triumphirend

Aber damals in der Gewitternacht unter dem Baum dirchtete ich mich, mein Herz schlug heftig, das Tchone Lied: "Wie ist Natur so hold und gut die trich am Busen hält", das konnte ich damals noch micht singen, ich empfand mich allein mitten im Gebraus der Stürme, doch war mir so wohl, mein Herz ward seurig. — Da läuteten die Sturmglocken des Rlostersthurms, die Parzen und Musen eilten im Nachtgewand mit ihren geweihten Kerzen in das gewölbte Chor, ich sah unter meinem sturmzerzausten Baum die eilenden Lichter durch die langen Gänge schwieren; bald tönte ihr ora pro nobis herüber im Wind, so oft es bliste zogen sie die geweihte Glocke an, so weit ihr Schall trug, so weit schlug das Gewitter nicht ein.

Ich allein jenseits der Klausur, unter dem Baum in der schreckenvollen Nacht! und jene alle, die Pflegeten Zukunft in uns weckt; da saß ich und sah die Bie nen von ihren Streifzügen heimkehren, ich sah wie sie sich im Blumenstaub wälzten und wie sie weiter und wie ter flogen in die ungemessene Ferne, wie sie im blauen sonnedurchglänzten Ather verschwebten, und da ging mit mitten in diesen Anwandlungen von Melancholie, auch die Ahnung von ungemessenem Glück auf.

Ja die Wehmuth ist der Spiegel des Gluds; Du fühlst. Du siehst in ihr ausgesprochen ein Glud nach dem sie sich sehnt. Ach und im Glud wieder durch ab len Glanz der Freude durchschimmernd diese schmerzliche Wolluft. Ja das Glück ist auch der Spiegel dieser aus unergrundlichen Tiefen aufsteigenden Wehmuth. jest noch in der Erinnerung wie in den Rindertagen füllt sich meine Geele mit jener Stimmung, die leise mit der Dammerung hereinbrach und dann wieder nachgab. wenn das Sonnenlicht mit dem Sternenlicht gewechselt hatte und der Abendthau meine Haare lostingelte. Die kalte Nachtluft stählte mich, ich buhlte, ich nedte mich mit den tausend Augen der Finsterniß, die aus jeden Bufd mir entgegen bligten. Ich kletterte auf die Rastanienbaume, legte mich so schlank und elastisch auf ihre Afte; wenn dann der Wind durchschwierte und jedes Blatt mich anflüsterte, da war's als redete st

meins

meine Sprache. Um hohen Traubengeländer, das sich an die Kirchenmauer anlehnte stieg ich hinauf, und hörte die Schwalben in ihrem Nestchen plaudern; halb träusmend zwitschern sie zweis dreisilbige Tone und aus tiefer Ruhe seufzt die kleine Brust einen süßen Wohl. laut der Befriedigung. Lauter Liebesglück, lauter Beschagen, daß ihr Bettchen von befreundeter Wärme durchesströmt ist.

D Weh über mich, daß mir im Herzen so unend. lich weh ist, blos weil ich dies Leben det Natur mit angeschaut hab in meinen Kindertagen; diese tausends fätligen Liebesseufzer, die die Sommernacht durchstöhnen, und inmitten dieser ein einsames Kind, einsam bis in's innerste Mark, das da lauscht, ihren Seligkeiten, ihrer Inbrunst, das in dem Kelch der Blumen nach ihren Gescheimnissen soricht, das ihren Duft in sich saugt wie eine Lehre der Weisheit, das erst über die Traube den Sesgen spricht ehe es sie genießt.

Aber da war ein hoher Baum mit feinen phantasstischen Zweigen, breiten Sammetblättern, die sich wie ein Laubdach ausdehnten; oft lag ich in seiner kühlen Umwölbung und sah hinauf wie das Licht durch ihn äugelte, und da lag ich mit freier Brust in tiesem Schlaf; ja mir träumte von süßen Gaben der Liebe,

Geligkeit, wie sie mein Gedächtniß nach einander aufzeichnet. D sieh doch, das Buch der Erinnerung blattert sich ja grade in Deiner Gegenwart an diesen merkwürdigen Stellen auf; Du! — Du wirst mir vielleicht im Paradiese die Apfel vom unverbotenen Baum pflückn; an Deiner Brust werde ich dort auswachen, und die Melodieen einer beseligenden Schöpfung werden meine Lust in Deinen Busen hauchen.

Eins bewahr im Herzen: daß Du mir den reinsten Eindruck von Schönheit gemacht hast, dem ich unmittels bar gehuldigt habe, und daß nichts dem ursprünglichen in Deiner Natur Eintrag thun könne, und daß meine Liebe innig mit diesem einverstanden ist.

Rur so weit geht die Höhe der Geligkeit, als sie begriffen wird; was der Geist nicht umfaßt, das macht ihn nicht glücklich, vergebens würden Cherubim und Seraphim ihn auf ihren Schwingen höher tragen; er vernochte nie sich da zu erhalten.

Ahnungen sind Regungen die Flügel des Geistes höher zu heben; Sehnsucht ist ein Beweis daß der Geist eine höhere Seligkeit sucht; Geist ist nicht allein Fascungsgabe, sondern auch Gefühl und Instinkt des höher ren, aus dem er seine Erscheinung, den Gedanken ents wickelt; der Gedanke aber ist nicht das Wesentliche, wir könnten seiner entbehren, wenn er nicht für die Seele der Spiegel war, in dem sie ihre Geistigkeit erkennt.

Der verschloßne Same und die Blüthe, die aus ihm erwächst sind einander nicht vergleichbar, und doch ist sein erstes Keinem die Ahnung dieser Blüthe, und so wächst und gedeiht er fort mit gesteigerter Zuversicht, bis Blüthe und Frucht seinen ersten Instinkt bewährt, der, wenn er verloren gehen könnte, keine Blüthe und Früchte tragen würde.

Und wenn ich's auch in's Buch schreibe, dag ich beute traurig bin, kann mich's troften? wie ode sind

D

D

2

fi

D

fd

uı

m

D

D

11

9

d

fü

1

I

tr

ſ

diese Beilen! ach sie bezeichnen die Beit des Berlassen seins, Berlassen! war ich denn je vereint mit dem was ich liebte? War ich verstanden? - ach warum will ich verstanden sein? - alles ist Geheimnif, die ganze Natur, ihr Bauber, die Liebe, ihre Beseligung, wie ihre Schmerzen. Die Conne Scheint, treibt Blu und Frucht, aber ihr folgen die Schatten und die winterliche Beit. - Gind denn die Baume auch fo trostlos, so verzweiflungsvoll in ihrem Winter, wie das Berg in seiner Berlaffenheit? - febnen fich Die Pflangen? ringen sie nach dem Bluben, wie mein Berg beute ringt, daß es lieben will, daß es empfunden fein will? -Du mich empfinden? - Wer bist Du, daß ich's von Dir verlangen muß? - Uch! - die ganze Welt ift todt; in jedem Bufen ift's ode! gab's ein Berg, einen Beift, der mir erwachte!

Komm! laß uns noch einmal die hängenden Garten, in denen meine Kindheit einheimisch war, durchlaufen; laß Dich durch die langen Laubgänge geleiten zu dem Glockenthurm, wo ich mit leichter Mühe das Seil in Schwung brachte um zu Tisch oder zum Gebet zu

rufen; und Abends um fieben Uhr lautete ich dreimal bas Angelus um die Schugengel zur Nachtwache bei den Schlafenden zu rufen. O damals ichnitt mir das Abendroth in's Berg, und das schweifende Gold in das fich die Wolken senkten; o ich weiß es noch wie heute, daß es mir weh that wenn ich so einsam durch das schlafende Blumenfeld ging, und weiter, weiter himmel um mich, der in beschwingter Gile seine Wolken zusammentrieb, wie eine Berde die er weiter führen wollte, der rothes, blaues und gelbes Gewand entfaltete, und dann wieder andre Farben, bis die Schatten ihn übermannten. Da ftand ich und fah die verspäteten Bo. gel mit rascher Gile nach ihrem Nest fliegen; und dachte wenn doch einer in meine Hand flög, und ich fühlte sein klein Bergen pochen, ich wollte gufrieden sein; ja ich glaubte ein Bogelchen nur, das mir gabm mar, konne mich gludlich machen. Aber es flog kein Wogel in meine Hand, ein jeder hatte ichon anders gewählt, und ich mar nicht verstanden mit meiner Gehne sucht. Ich glaubte doch damals, die ganze Natur bestehe blos aus dem Begriff aufgeregter Gefühle, davon Fomnie das Bluben aller Blumen, und dadurch ichmelze sich das Licht in alle Farben, und darum hauche der Abendwind fo leife Schauer übet's Berg, und deswegen

spiegle sich der himmel umgrängt vom Ufer, in den Wellen. Ich fah das Leben der Natur, und glaubte, ein Geist, der der Wehmuth die meine Brust erfüllte entsprach, sei dies Leben selbst; es seien feine Regum gen, feine Gedanken, die dies Lag- und Nachtwandeln der Natur bilde; ja und ich junges Rind fühlte, daß ich einschmelzen muffe in diesen Beist. und daß es al: lein Geligkeit sei, in ihm aufzugeben; ich rang, ohne zu wissen was Tod sei, dahin aufgeloft zu fein; ih war unersättlich die Nachtluft mit vollen Zügen einzu athmen, ich streckte die Bande in die Luft, und die flatternde Gewand, die fliegenden Saare bewiesen mit die Gegenwart des liebenden Naturgeistes; - ich lich mich kuffen von der Sonne mit verschlossenen Augen, und dann öffnete ich sie und mein Blick hielt et auf; ich dachte: läßt du dich kuffen von ihr, und folltest nicht bertragen konnen sie anzusehen?

6

h

0

Ig

t

61

te

id

ir

fi

讷

15

hr

90

D

NE

Bon dem Kirchgarten führte eine hohe Treppe über die das Wasser schäumend hinabstürzte, zum zweiten Garten, der rund war, mit regelmäßigen Blumesstücken ein großes Bassin umgab, in dem das Wasse sprang; hohe Pyramiden von Taxus umgaben das Bassin, sie waren mit purpurrothen Beeren übersäet, dem jede ein kristallhelles Harztröpschen ausschwiste; ich weiß

noch alles, und dies besonders war meine Lieblingsfreude, die ersten Strahlen der Morgensonne in diesen Harzdiamanten sich spiegeln zu sehen.

Das Wasser lief aus dem Bassen unter der Erde bis zum Ende des runden Gartens, und stürzte von da wieder eine hohe Treppe hinab in den dritten Garten, der den runden Garten ganz umzog, und grade so tief Tag. daß die Wipfel seiner Bäume wie ein Meer den runden Garten umwogten. Es war so schön, wenn sie Blühten, oder auch wenn die Apfel und die Kirschen reisten, und die vollen Aste herüber streckten. Oft lag sch unter den Bäumen in der heißen Mittagssonne, und in der sautlosen Natur wo sich kein Hälmchen regte, siel die reise Frucht neben mir nieder in's hohe Gras; ich dachte: "dich wird auch keiner sinden!" da streckte ich die Hand aus nach dem goldnen Apfel und berührte ihn mit meinen Lippen, damit er doch nicht gar umsonst

Nicht wahr, die Garten waren schön! — zauberisch! Da unten sammelte sich das Wasser in einem steinernen Brunnen, der von hohen Tannen umgeben war; dann lief es noch mehrere Terrassen hinab, immer in steinerne Beden gefammelt, wo es denn unter der Erde bis zur Mauer tam, die den tiefften alle andere Gir ten umgebenden einschloß, und von da sich in's Thal ergoß, denn auch diefer lette Garten lag noch auf einer giemlichen Sobe; da floß es in einem Bach weiter, ich weiß nicht wohin. Go sah ich denn von oben binab seinem Stürzen, seinem Sprudeln, seinem ruhigen Lauf zu; ich fah, wie es, sich sammelte und kunftreich empor sprang und in feinen Strahlen umherspielte; es bet barg fich, es tam aber wieder und eilte wieder eine hohe Treppe hinab; ich eilte ihm nach, ich fand es im klaren Brunnen von dunklen Tannen umgeben, in denen die Nachtigallen hausten; da war es so traulich, da spielte ich mit blogen Fugen in dem Fuhlen Baffer. -Und dann liefs weiter verborgen, und wie es fich außer. halb der Mauer hinabstürzte, das sah ich mit an und konnte es nicht weiter verfolgen, ich mußte es halt da hinlaufen lassen. — Ach es kam ja Welle auf Welle nach, es stromte unaufhaltsam die Treppe hinab; det Wasserstrahl im Springbrunnen spielte Lag und Nacht und versiegte nimmer, aber da wo es mir entlief, da grade sehnte sich mein Herz nach ihm, und da konnte ich nicht mit; und wenn ich nun Freiheit gehabt hatte

und wäre mit gezogen durch alle Wiefen, durch alle Thäler, durch die Wüste! — wo der Bach mich am End hingeführt haben möchte!

Ja Herr, ich sehe Dich brausen und strömen, ich seh dich kunstreich spielen, ich sehe Dich ruhig dahin wanz deln, Tag für Tag und plöhlich Deine Bahn lenken hinaus aus dem Reich des Vertrauens, wo ein liebens des Herz seine Heimath wähnte, unbekümmert daß es verwaist bleibe.

So hat denn der Bach, an dessen Usern ich meine Kindheit verspielte, mir in seinen Kristallnen Wellen das Bild meines Geschickes gemalt, und damals hab ich's schon betrauert, daß die mir sich nicht verwandt fühlten.

D komm nur, und spiel meine Rindertage noch einmal mit mir durch, Du bist mir's schuldig, daß Du meine Seufzer in deine Melodieen verhallen läßt, so lange ich nicht weiter gehe, als meine kindliche Sehns sucht am Bach; die es auch geschehen lassen mußte, daß er sich lostiß und sich energische Bahn brach in die Fremde. — In der Fremde, wo es gewiß war, daß mein Bild sich nicht mehr in ihm spiegelte.

Beute haben wir grunen Donnerstag, da hab ich kleiner Tempeldiener viel zu thun; alle Blumen, die das frühe Jahr uns gonnt werden abgemäht, Schnee glöckhen, Krotus, Maaslieb und das ganze Feld voll Hiazinthen schmuden den weißen Altar, und dann bring ich die Chorhemden und zwölf Rinder mit auf gelöften Baaren werden damit bekleidet; sie stellen die Apostel vor. Rachdem wir mit brennenden, blumenge fomudten Rergen den Altar umwandelt haben, laffen wir uns im Salbkreis nieder, und die alte Abtissin mit ihrem hohen Stab von Gilber, umwallt vom Goleier und langem, schleppendem Chormantel knieet por uns, um uns die Fuße zu maschen. Eine Nonne halt das silberne Beden, und gießt das Wasser ein, die andre reicht die Linnen zum Abtrocknen; indessen lautet es mit allen Glocken, die Orgel ertont, zwei Ronnen spie len die Bioline, eine den Bag, zwei blafen die Posaune, eine wirbelt auf den Pauten, alle übrigen stimmen mit hohen Tonen die Litanei an: "Ganct Petrus, wir gra-Ben dich - du bist der Fels auf den die Rirche baut." Dann geht es zum Paulus, und so die Reihe durch werden alle Apostel begräßt, bis alle Füße gewaschen find. - Nun siehst Du, das ist ein Tag, auf dem wir

uns schon ein Bierteljahr lang halb selig gefreut haben, Die ganze Kirche war voll Menschen, sie drängten sich um unsere Procession und weinten Thränen der Rührung über die lachenden, unschuldigen Apostel.

Bon nun an ist der Garten wieder offen, der den Winter über unzugänglich war; jedes läuft an sein Blumengärtchen, da hat der Rosmarin gut überwintert, die Nelkenpstänzchen werden unter dem dürren Laub hervorgescharrt, und so manches junge Keimchen meldet den vergessnen vorjährigen Blumenflor. Erdbeeren werden vergessnen und die blühenden Beilchen sorgfältige herausgehoben und in Scherben versetz; ich trage sie an mein Bett, und lege den Kopf dicht an sie heran, damit ich ihren Duft die ganze Nacht ein- und ausathme.

D was erzähle ich dies alles dem Mann, der fern ab von solchen Kindereien seinen Geist zu andern Sphäzen trägt! warum Dir, dem ich schmeicheln, den ich sollzen will; Du sollst mir frenndlich sein, Du sollst Dir unbewußt, mich allmählig lieben, während ich so mit Dir plaudere; könnte ich Dir nun nichts anders sagen, was Dir wichtiger wär, was Dich bewegte, daß Du

mich "geliebtes Rind" nenntest, mich an's Herz drücktest in süßer Regung über das, was Du vernimmst?

Ach ich weiß nichts besseres, ich weiß keine schönere Freuden als die jener ersten Frühlinge, keine innigere Sehnsucht als die nach dem Ausblühen meiner Blumen: knospen, keinen heißeren Durst, als der mich besiel, wenn ich mitten in der schönen blühenden Natur stand, und alles voll üppigem Gedeihen um mich her. Nichts hat freundlichet und mitleidiger mich berührt als die Sonnenstrahlen des jungen Jahr's, und wenn Du eisersücht eig sein könntest, so war es nur auf diese Zeit, denn wahrlich ich sehne mich wieder dahin.

Eine Sonne geht uns auf, sie wedt den Geist wie den jungen Tag, mit ihrem Untergang geht er schlafen; wenn sie aussteigt erwacht ein Treiben im Herzen wie der Frühling, wenn sie hoch steht glüht der Geist machtig, er ragt über das Irdische hinaus und lernt aus Offenbarungen; wenn sie sich dem Abend neigt, da tritt die Besinnung ein, ihrem Untergang folgt die Ersinnerung; wir besinnen uns in der Schattenruhe auf das Wogen der Seele im Lichtmeer, auf die Begeistrung

in der Zeit der Gluth, und mit diesen Träumen gehen wir schlasen. Manche Geister aber steigen so hoch, daß ihnen die Liebessonne nimmermehr untergeht, und der neue Tag schließt sich an den versukenden an.

Die einsame Zeit ist allein was mir bleibt; wessen ich mich erinnere das war in der Einsamkeit ersebt, und was ich erlebt habe das hat mich einsam gemacht; die ganze weite Welt umspielt in allen Farben den einsamen Geist, sie spiegelt sich in ihm, aber sie durchdringt ihn nicht.

Geist ist in sich und was er wahrnimmt, was er aufnimmt das ist seine eigne Richtung, sein Bermögen; es ist seine höchste Offenbarung, daß er erfasse was er vermag. Ich glaub im Lode mags ihm wohl offenbarwerden, früher hat er nur ungläubige Unschauungen davon; hätte ich strüßer geglaubt so hätte der Geist auch zu erreichen gestrebt was er unmüglich wähnte und hätte erlangt wonach er sich sehnte, denn Sehnsucht ist ein heilig Merkmal der Wahrhaftigkeit ihres Ziels, sie ist Inspiration und macht den Geist kühn. Dem Geist soll nichts zu kühn sein, denn weil er alles vermag; er

de

ni

þe

fli

ફા

ihı

81

lie

ih

Iq

Be

ter

fi.

d

A

lichen Bug der Abendwolken, die im purpurnen Gewand dabin ichwimmen. O tomme! - tein feligerer Traum. kein beglückenderes Ereigniß als Ruhe! stille Ruhe im Dafein; begludt daß es fo ift, und fein Bahnen, et könne anders sein, oder es musse anders kommen. Rein! nicht im Paradies wird es schöner sein, als diese Ruhe ift die teine Rechenschaft giebt, tein Überschauen de Genusses, weil jeder Augenblick gang felig ift. Golde Minuten erleb ich mit Dir, nur weil fch Dich dente m meiner Seite in jenen Kinderjahren; da find wir eine Sinnes, was ich erlebe spiegelt fich in Dir, und ich lerne es in Dir begreifen, und was erlebte ich wenn ich's nicht in Dir anschaute? - In was empfindet fich det Beift, durch was besitt er sich, als nur dadurch, daß er die Liebe hat? — Ich habe Dich Freund! Du wandelst mit mir, Du rubst an meiner Seite, nieine Worte sind der Geift den Deine Bruft aushaucht.

Alle sinnliche Natur wird Geist, aller Geist ist sinnliches Leben der Gotcheit. — Augen ihr seht! — ihr trinke Licht, Farben und Formen! — O Augen, ihr seid genährt durch göttliche Weisheit, aber alles tragt ihr

Der Liebe zu, ihr Augen; daß die Abendsonne ihre Blowie über Euch spielen läßt, und der Wolkenhimmel eine Beilige Farbenharmonie euch lehrt, in die alles eine Flimmt: die fernen Höhen, die grune Saat, der silberne Kluß, der schwarze Wald, der Nebelduft, das giebt euch Thr Augen die Mutter Natur zu trinken, während der Seift den schönen Abend verlebt im Anschauen des Be-Tiebten. Dihr Dhren, euch umtont die weite Stille, in Thr eihebt sich das leise Heranbrausen des Windes, es maht fich ein zweites, es trägt euch Tone zu aus der Berne, die Wellen schlagen seufzend an's Ufer, die Blate ter lispeln, nichts regt fich in der Ginfamkeit mas nicht fich euch vertraute ihr Ohren. Ihr merdet getrankt durch das ganze Walten der Ratur, mahrend Ohr, Aug, Sprache und Genug, im Bufen des Freundes tief versunken ist. Uch paradiesisches Mahl, wo die Kost fich in Weisheit vermandelt, wo Weisheit Wollust ift. und diese Offenbarung wird.

Diese Frucht! duftend, reif, niedersinkend aus dem Ather! — welcher Baum hat sie abgeschüttelt von den überreichen Aften? mahrend wir Wange an Wange geslehnt, ihrer und der Zeit vergessen. Diese Gedanken, sind sie nicht die Apfel die der Baum der Weisheit trägt und die er Liebenden in den Schooß schüttelt, die

in seinem Paradiese wohnen und in seinem Shatten ruhen. — Damals war die Liebe in der Kindesbrust, die ihre Gefühle wie der junge Keim seine Blüchen dichtgefaltet und verschränkt umschloß. Damals war sie! — und ihrem Drängen dehnte sich der Busch und öffnete sich ihre Blüthen zu entfalten.

Ein Rönnchen wurde eingekleidet, eine andre haben wir begraben, während den drei Jahren als ich im Kloster war; dem einen hab ich den Enpressenktanz auf den Sarg gelegt, sie war die Gartnerin und hatte lange Jahre den Rosmarin gepflegt, den man ihr aufs Grab pflanzte; sie war achtzig Jahre alt, und der Tod berührte sie sanst während sie Absenker von ihren Lebs lingsnelken machte, da hockte sie am Boden und hielt die Pflanzen in der Hand, die sie eben einsehen wollte; ich war der Bollstrecker ihres Testaments, denn ich nahm die Pflanzen aus der erstarrten Hand und sehte sie in die frisch aufgewühlte Erde, ich begoß sie mit dem letzten Krüglein Wasser was sie am Madlenenbtunnchen geholt hatte, die gute Schwester Monika! wie schön wuchsen diese Nelken! dunkelroth waren sie und groß. —

Da mich später der, der mich liebt und keunt, einer dunklen Nelke perglich, da dachte ich an die Blumen, die ich junges Kind aus der erstorbenen Hand des hohen Alters entnommen und eingepflanzt hatte, und ob es mohl so kommen werde, daß auch mich der Tod beim Pflanzen der Blumen überrasche; der Tod, der triumphirende Herold des Lebens, der Befreier von irdischer Schwere.

Aber jene andre Nonne jung und schön, deren lange goldne Flechten ich auf goldnem Opferteller zum Altar trug; — ich hab nicht geweint, da man die alte Gartnerin zu Grabe trug, obschon sie meine Freundin gewosen war, und nir manche Gartenkunft gelehrt hatte. Es kam mir so natürlich vor und so behaglich, daß ich nicht einmal darüber verwundert war; aber damals, als ich im Chorhemochen mit einem Kranz von Rosen auf dem Ropf, mit brennender Rerze als Geleitengel, unter dem Geläute aller Glocken, vor der in alle üppige Pract gekleideten jugendlichen Braut Christi einherschritt; da wir an das Gitter kamen, por welchem der Bischof fand, der ihr die Gelübde abnahm, und er fragte, ob sie sich Christo vermählen wolle, und man ihr auf ihr Bejahen die mit Perlen und Bandern durchflochtenen Haare abschnitt, welche ich auf einem goldenen Teller

Baum wo er Abschied genommen hatte, und endlich nahm sie den Schleier.

Coblesz

Ich habe mehrere Tage nicht in's Buch geschnieben, wie hab ich mich danach gesehnt! Im Wandern durch fremde Straßen hab ich Deiner gedacht. Hier der Spiel: und Tummelplatz Deiner Jugendjahre, da üben der Ehrenbreitstein; er heißt wie die Basis Deines Ruhms, so muß der Würfel heißen auf dem Dein Denkmal einst stehn wird,

Bestern sielen mir wunderliche Gedanken aus den Wolken, ich hatte sie gern aufgeschrieben, ich mac nicht allein, ich mußte sie halt mit den wechselnden Wellen im Strom dahin ziehen lassen.

Alles was dem Wesen der Liebe nicht zusagt ift Sünde, und alles was Sünde ist sagt dem Wesen der Liebe nicht zu. Die Liebe hat eine persönliche Gewalt die ein Recht an uns übt; ich unterwerfe mich ihrer Rügt, sie, und sie allein ist die Stimme meines Gewissens.

Welche Anregungen auch im Leben vorkommen, welche Wendungen auch ein Geschick nimmt, sie ist der Weg der Modulation, der alle fremde Tonarten harmonisch auflös't, sie giebt die Erkenntniß, den Takt einer wahrhaft sittlichen Größe. Sie ist strenge, und diese Strenge erregt leidenschaftlich für die Liebe, ich brenne vor Begierde zu thun was ihr geniäß ist. Ich will gern jedes Gesühl, jede Regung an ihr abmessen.

Jest geh ich schlafen; könnt ich Dit beschreiben wie wohl mir ist.

and the second of the second o

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

Wenn heut der Tag ware, wo ich Dich wiedersche! Seute! in wenig Sekunden trätest Du hier in meine wier Wände, in denen ich schon seit einem Sommer das Zauberhandwerk treibe, Dich zu besitzen; ja und manden Augenblick warst Du mein, meine Liebe zog Dich heran. Ich sah in die Ferne, im Herzen sah ich nach Dir, und erkannte Dich. Etwas sich aneignen, etwas besitzen, dazu gehört eine große Kraft; etwas besitzen, wenn auch nur Minuten lang, erzeugt Wunder; was Du besitzest im Geist, das erkennst Du, was Du cre-

Hast Du mich lieb? — Ach! ein Herabneigen Deis nes Angesichts auf mich, wie die wogenden Zweige der Birke, — wie schön war das! — oder auch, daß Du mich anhauchtest im Schlaf, wie der Nachtwind über die Fluren hinstreift; mehr nicht, mein Freund, verlang ich von Dir — daß der Athem des Geliebten Dich berührt, welche Seligkeit kannst Du dieser gleichstellen? —

So hell und deutlich hab ich damals nicht gefühlt, wie ich heut in der Erinnerung fühle, ich war so uns mündig wie die junge Saat, aber ich wurde vom Lichte genährt und dem Selbstbewußtsein entgegengeführt, wie jene, wenn sie durch die Ahre ihrer selbst gewiß wird; und heute bin ich reif, und streue die goldnen Fruchtkörnen der Liebe zu Deinen Füßen aus, mehr nicht besagt mein Leben.

Die Nachtigall war anders gegen mich gesinnt wie Du, sie stieg herab von Ast zu Ast und kam immer naher, sie hing sich an den änßersten Zweig, um mich zu sehen, ich wendete leise mich zu ihr, um sie nicht zu scheuchen, und siehe da! Aug in Nachtigallenaug, wir

blidten uns an und bielten's aus. Dagu trugen die Winde die Tone einer fernen Musik herüber, deren all umsassende Harmonie wie ein in fich abgefchlossenes Geisteruniversum erklang, mo jeder Geist alle Geiste durch dringt, und alle jedem sich fügen; vollkommen schon war dies Ereigniß, dies erfte Annahern zweier gleich unbewußten, unschuldigen Raturen, die noch nicht er fahren hatten, daß aus Liebesdurft, aus Liebesluft das Berg im Bufen ftarter und ftarter klopft. Gewig, ich war erfreut und gerührt dutch dies Annahern der Rad; rigall, wie ich mir denke, daß Du allenfalls freund. lich bewegt werden konntest durch meine Liebe, aber was hat die Rachtigall bewogen mir nachzugeben, warum kam sie herab vom hohen Baum und seste sich mir so nah, daß ich sie mit der Hand hatte hafchen können, warum sah sie mich an und zwar mir in's Aug? -- Das- Aug fpricht mit uns, es antwortet auf den Blid, die Nachtigall wollte mit mir sprechen, sie hatte ein Gefühl, einen Gedanken mit mir auszutau. ichen. (Gefühl, ift der Keim des Gedankens,) und wenn es fo ift, welchen tiefen, gewaltigen Blick läßt uns bier die Natur in ihre Werkstatt thun; wie bereitet sie ihre Steigerungen vor, wie tief legt sie ihre Reime, wie weit ist es noch von der Nachtigall bis zu dem Bewußtsein

zwischen zwei Liebenden die ihre Indrunst so deutlich im Lied der Nachtigall gesteigert empfinden, daß sie glauben müssen, ihre Melodieen seien der wahre Ausdruck ihrer Empfindungen. —

Am andern Tag kam sie wieder, die Nachtigall ich auch, mir ahnete sie wurde kommen, ich hatte die Guitarre mitgenommen, ich wollte ihr was vorspielen, an der Pappelmand mar's, der wilden Rofen . Bede gegenüber, die ihre langen schwankenden 3meige über die Mauer des Nachbargartens hereinstreckte und mit ihren Bluthen beinah bis wieder an den Boden reichte; da faß sie, streckte ihr Salschen und sah mir zu, wie ich. mit dem Sand spielte. Nachtigallen find neugierig, fagen die Leute, bei uns ift's ein Spruchwort: du bift fo neugierig wie eine Nachtigall; aber warum ist sie denn neugierig auf den Meniden, der icheinbar gar keine Beziehung auf sie hat? — was wird einstens aus Diefer Neugierde fich erzeugen? - D! nichts umsonft, alles braucht die Ratur zu ihrem rastlosen Wirken, es will und muß weiter geben in ihren Erlosungen. Ich stieg auf eine hohe Pappel, deren Afte von unten auf gu einer bequemen Treppe rund um den Stamm gebil-Det waren; da oben in dem schlanken Wipfel band ich mich fest an die Zweige mit der Schnur, an der ich die

Bultarre mir nachgezogen hatte, es war fowil, nun regten sich die Lufte ftartet und trieben ein Beer von Wolfen über uns zusammen. - Die Rosenhede murte hochgehoben vom Wind und wieder niedergebeugt, aber det Bogel faß fest; je brausender der Sturm, je schmet: ternder ihr Gefang, die kleine Reble ftromte jubelnd ihr ganges Leben in die aufgeregte Natur, der fallende Regen behinderte sie nicht, die brausenden Baume, der Donner übertaubte und schreckte fie nicht, und ich auch auf meiner schlanken Pappel wogte im Sturmwind nie der auf die Rosensiede, wenn sie fich hob, und ffreifte über die Gaiten, um den Jubel der kleinen Gangerin durch den Takt zu mäßigen. Wie ftill war's nach dem Bewitter! welche heilige Ruhe folgte diefer Begeistrung im Sturm! mit ihr breitete die Dammerung sich über die weiten Befilde, meine Bleine Cangerin ichwieg, sie mar mude geworden. Ich, wenn der Genius aufleuchtet in uns, und unsere gesammten Rrafte aufregt, daß sie ihm Dienen, wenn der gange Mensch nichts mehr ift, als nur dienend dem Gewaltigen, dem Soheren als er felbft, und die Ruhe folgt auf folde Unftrengung, wie mild ist es da, wie sind da alle Ansprüche, selbst etwas zu fein, aufgelöst in hingebung an den Genius! Go ift Natur, wenn sie ruht vom Tagewert: fie fchtaft, und

im Golaf giebt es Gott-ben Geinen. Go ift der Mensch, der unterworfen ift dem Genius der Kunft, dem dos elektrifche Feuer der Poefie die Adern durchströmt, den prophetische Gabe durchleuchtet, oder der, wie Beethoven eine Sprache führt, die nicht auf Erden, sondern im Ather Muttersprache ist. Wenn solche ruhen von begeisterter Unstrengung, dann ist es so mild, so kubl, wie es heute nach dem Gewitter war in der ganzen Natur, und mehr noch in der Bruft der kleinen Nachtigall, denn sie schlief mahrscheinlich heute noch tiefer als alle andren Bogel, und um so kräftiger und um so inniger wird ihr der Genius, der es den Geinen im Schlaf giebt, vergolten haben, ich aber stieg nach eingeathmeter Abendstille von meinem Baum herab, und durchdrungen von den hohen Ereignissen des eben Erlebten, sah ich unwillkuhrlich die Menschheit über die Uchsel an.

Alles ändert sich, die Menschen denken anders wenn sie äkter sind, als in der Jugend. Uch! — was werde ich denn einstens denken, wenn mich dies irdische Leben so lange bewahrt, bis ich älter in ihm werde! vielleicht

die Klüfte, denk nur, mit heißem Ruderschlag übersliege ich die Zeit, das Leben; ich jage sie hinter mich die Minuten der Trennung, und nun, ihr Inseln der Seligen, sindet mein Anker keinen Grund. Wildes Gestade! — feindseliger Strand! — Ihr lasset mich nicht landen, nicht nahen des Freundes Brust, der kennt die Geheimnisse und den göttlichen Ursprung und meines Lebens Biel. Er hat, daß ich ihn schauen lerne, des Lichtes unbesteckten Glanz mir im Geiste geweckt, er hat — bes gleitend in raschen Liedern die Genüsse, die Leiden der Liebe — mich gelehrt, zwischen beiden voranschreitend: den Schicksalsschwestern, mit leuchtender Fackel des Eros zu bestrahlen den Weg.

Heute ist ein andrer Tag, die bose Furcht ist gestillt, es tobt nicht, es braust nicht mehr im Herzen, die Klage unterbricht nicht mehr der Liebe glanzerfüllte Stille. — Uch heute ist die Sonne nicht hinab, ihre letzten Strahlen breiten sich unter Deine Schritte; sie wandelt — die Sonne, sie steht nicht still, sie führt Dich ein bei mir, wo Dammerung Dir winkt und der von Bioslen gestochtene Kranz. D liebster! — dann steh ich

schweigend vor Dir, und der Duft der Blumen wird für mich sprechen bei Dir.

Ich bin freudig wie der Delphin, der auf weitruschendem Meeresplan ferne Flöten vernimmt; er jagt muthwillig die Wasser in die glanzende Stille der Luftshöhen, daß sie auf der glatten Spiegelsläche einen Perlenrausch verbreiten; jede Perle spiegelt das Universsum und zerfließt, so jeder Gedanke spiegelt die ewige Weisheit und zerfließt.

= =

Deine Hand lehnte an meiner Wange, und Deine Lippe ruhte auf meiner Stirn, und es war so still, daß Dein Athem verhauchte, wie Geisterathem. Sonst eite die Zeit den Glücklichen, aber diesmal jagte die Zeit nicht; eine Ewigkeit, die nie endet ist diese Zeit, die sokutationen, ab ihr kein Maaß kann angeslegt werden.

Un milden Frühlingstagen, wo dünnes Gewölk, der jungen Saat den fruchtbringenden Regen spendet, da ist es so wie jest in meiner Brust; mir ahnet, wie dem kaum gewurzelten Kelm seine künstige Blüthe ahnet, daß Liebe ewige, einzige Jukunst sei.

Wir sprachen auch von der Schönheit: Schönheit it wenn der Leib von dem Geist, den er herbergt ganz urchdrungen ist. Wenn das Licht des Geistes von dem leib den er durchdringt ausströmt und seine Formen mereis't das ist Schönheit. Dein Blick ist schön, weil r das Licht Deines Geistes ausströmt und in diesem lichte schwimmt.

Der reine Geist bildet sich einen reinen Leib im Bort, das ist die Schönheit der Poesse. Dein Wort st schön, weil der Geist, den es beherbergt hindurch dringt und es umströmt.

Schönheit vergeht nicht! der Sinn, der sie in sich ufnimmt, hat sie ewig und sie vergeht ihm nicht.

Nicht das Bild das sie spiegelt, nicht die Form, ie ihren Geist ausspricht, hat die Schönheit: nur der at sie, der in diesem Spiegel den eignen Geist ahnt und ersehnt.

Schönheit bildet sich in dem, der sie sucht, und im Bild wiederzugeben sucht, und in dem, der sie erkennt ind sich ihr gleich zu bilden sehnt.

Jeder achte Mensch ist Künstler, er sucht die Schon, weit, und sucht sie wiederzugeben so weit er sie zu fassen vermag. Jeder achte Mensch bedarf der Schonheit als ver einzigen Nahrung des Geistes.

Sie haben mich eingeführt in ihren Tempel die Genien, und hier stehe ich verzagt, aber nicht fremd, diese Lehren sind mir verständlich, diese Gesetze geben mir Weisheit, das Trachten der Liebe ist nicht Trachten vergänglicher Menschen. Alle Blumen, die wir brechen, werden unsterblich im: Opfer, — ein liebend Herz entsschwingt sich feindseligem Loos.

Ich soll Dir erzählen von den Zeiten, wo ich Deisnen Romen noch nicht hatte nennen lernen? Gewiß Du hast Recht, wissen zu wollen, was mich auf Dich vorbes reitete, ich sagte Dir, daß Blumen und Aräuter zuerst mich ansahen, daß ich erkannte, im Blick sei eine Frage, eine Forderung; die ich nur mit zärtlichen Thränen beantworten kounte, dann lockte mich die Nachtigall, ihr selbstskändig Handeln, ihr Gesang, ihr Atmähern und Zurückziehen lockte mich noch mehr als das, leben der Blumen, ich war ihr näher im Gemüth, ihr Umgang hatte etwas reizendes; aus meinem Betrehen kounte ich ihr nächtlich Lied hören, ihr meladisch Stähnen wester mich, ich seufzte mit ihr, und legte ihrem Gesang Gemich, ich seufzte mit ihr, und legte ihrem Gesang Ge-

danken unter, auf die ich tröftende Antworten erfand. Ich eeinnere mich. daß ich damale unter blübenden Boumen Ball fpielte, ein junger Mann, der ihn fing. brachte mir ihn und sagte: "bu bist schon!" - Die Wort brachte mir Fener in's Berg, es glubte auf, wie meine Wangen, aber ich dachte auf Die Nachtigall, de ren Befang mich wahrscheinlich nachtlich verschöne und in diesem Augenblick brach die beilige Wahrheit in mei nem Beiste auf, daß alles, was über das Irdische er hebt, Schönheit erzeugt, und ich widmete mich der Rad tigall mit mehr Eifer, mein Berg hielt pochend still, und ließ sich von ihren Tonen berühren wie von gottlichen Finger - ich wollte ichon fein und Schanheit war mit göttlich, ich neigte mich vos bem Gefühl der Schönheit und überlegte nicht, ob es außerlich war oder innen. — Indessen hab ich bis heute immer in der Schönheit, wo sie sich mit zeigte, eine nabe Verwandeschaft gefühlt in Bildern, in Statuen, in Gegenden, in fchlanten Baumen. Obicon ich nun nicht ichlant bin, fo regt fich doch etwas in meinem Geift, was diefer Schlante heit entspricht, und ob Du auch lacheift, ich fage Dic, wahrend ich mit dem Blid ihre himmelanftrebenden Bipfel verfolge, scheinen mir meine Eingebungen auch himmelanftrebend, und wie im Bindesrauschen die

weichen Zweige bin . und herwogen, so wogt ein Gefühl gleichsam als belaubtes Gezweig eines hohen Gedan-Tenstammes in mir. Und so wollte ich nur sagen, daß alle Schönheit erzieht, und daß der Beift, der wie ein treuer Spiegel die Schönheit faffet, hierdurch auch zu bem höheren Aufschwung tommt, det geiftig Diese felbe Schonheit ift, namlich allemal ihre gottliche Offenbarung. - Go dente denn Du, wie Du mir ein-Teuchten mußt, da Du schon bist. Schonheit ift Erlofung. Schönheit ift Befreiuung vom Bauber, Schönheit ift Freihelt, himmlische; bat Flügel und burchschneidet ben Ather. - Schönheit ift ohne Gefes, vor ihr ichwinbet jede Grenze, sie loft sich auf in alles, was ihren Reig zu empfinden mag, fie befreit vom Buchstaben, denn sie ist Geift. - Du bist empfunden von mir, Du machft mich frei vom Buchftaben und vom Gefet. -Sieh diese Schauer die mich übermogen, es ift der Reig Deiner Schonheit, der fich auflöft, mir im Gefühl, daß ich felber fcon bin und Deiner murdig.

Der Sommer geht vorüber, und die Nachtigall schweigt, sie schweigt, sie ist stumm und laßt sich auch

midt mehr sehen. Ich lebte da ohne Berstreuung dit Tage hindurch; ihre Rahe mar mir eine liebe Gewohn: beit, es schmerzt mich, sie zu entbehren, hatte ich doch etwas, was sie mir ersett! vielleicht ein ander Thier, an die Menschen dachte ich nicht, im Nachbargarten ift ein Reh in einer Umgaunung, es lauft bin und her an der Brettermand und seufzt, ich mache ihm eine Offnung, wo es den Ropf durchsteffen tann. Der Winter hat alles mit Schner bedeckt, ich suche ihm Moos von der Boumen: wir tennen uns, wie icon find feine Augen; welche tiefe Seele sieht mich aus diesen an, wie mahr wie warm! es legt gern den Ropf in meine Hand und sieht mich an, ich bin ihm auch gut, ich komme so of es mich ruft; in den kalten hellen Mondnächten bie ich seine Stimme, ich springe aus dem Bett, mit blogen Füßen lauf ich durch den Schnee, um dich zu beschwichtigen. Dann bift du ruhig, wenn du mich gesehen haft wunderbares Thier, das mich ansieht, auschreit, als wenn es um Erlösung bate. Welch festes Bertrauen hat es auf mich, die ich nicht seines Gleichen bin! armes Thier, du und ich sind getrennt von unsers Gleichen, wir find beide einsam, und wir theilen dies Gefühl der Ginfamkeit; o wie oft hab ich für dich in den Wald gedacht. wo du lang auslaufen konntest, und nicht ewig in die Runde,

Runde, wie hier in deinem Berfchlag; dort liefft du doch deines Weges immer gu, und konntest mit jedem Schritte hoffen, endlich einen Gefährten zu treffen, hier aber mar deines Biels fein Ende, und doch mar alle Hoffnung abgeschnitten. Armes Thier! wie schaudert mich dein Geschick, und wie nah verwandt mag es dem meinen sein! Ich auch lauf in die Runde, da oben seh ich die Sterne schimmern, aber sie halten alle fest, keiner senkt sich herab, und von hier aus ist es so weit bis zu ihnen, und was sich lieben lassen will, das foll mir nah kommen; aber so war mir's in der Wiege gefungen, daß ich mußte einen Stern lieben, und der Stern blieb mir fern; lange Beit hab ich nach ihm gestrebt und meine Sinne maren aufgegangen in diesem Streben, so daß ich nichts sah, nichts hörte und auch nichts dachte, als nur meinen Stern, der fich nicht vom Kirmament losreißen werde, um sich mir zu neigen. -Mir traumt, der Stern fentt fich tiefer und tiefer, ichon Fann ich sein Untlig erkennen, sein Strahlen wird zum Auge, es sieht mich an und meine Augen spiegeln sich in ihm. Gein Glang umbreitet mich, von allem auf Erden, so weit ich denken kann, so weit mich meine Sinne tragen, bin ich getrennt durch meinen Stern.

Nichts hab ich zu verlieren, nichts hab ich zu gewinnen, zwischen mir und jedem Gewinn schwebst Du,
der göttlich strahlend im Geist, alles Glück überbietet;
zwischen mir und jedem Verlust bist Du, der sich mir
menschlich herabneigt.

Ich verstehe nur das Eine, an Deinem Busen die Beit zu verträumen; — ich verstehe nicht Deiner Schwingen Bewegung, die Dich in den Ather tragen, der ben in schwindelnder Hohe über mir, im ewigen Blau Dich schwebend erhalten.

Mich und die Welt umkleidet Dein Glanz, Dein Licht ist Traumlicht der höheren Welt, wir athmen ihre Luft, wir erwachen im Duft der Erinnerung; ja sie dustet uns, sie hebt uns, und trägt unser schwankendes Loos auf ihren spiegelnden Fluthen der Götter allumsfassenden Armen entgegen.

Du aber hast's mir in der Wiege gesungen, daß ich Deinem Gesang, der in Träumen mich wiegt über das Loos meiner Tage, träumend auch lausche bis an's End meiner Tage.

Einmal schon, im Rloster, hatten mich die Geister bewogen, mich ihnen zu gesellen, in den hellen Monde nächten lockten sie mich; ich durchwanderte wunderliche dunkte Gänge, in denen ich die Wasser rauschen hörte, ich folgte beklemmt, bis zum Springbrunnen kam ich; der Mond schien in sein bewegtes Wasser und gewandete die Geister, die auf seinem mogenden Spiegel sich mir zeigten in Silberglanz; — sie kamen, sie bedeuteten mein fragendes Herz, und verschwanden wieder, es kamen andere, sie legten Geheimnisse auf meine Zunge, berührten alle Lebenskeime in meiner Brust, bezeichneten mich mit ihrem Siegel, sie verhüllten meinen Willen, meine Reigungen und die Kraft, die von ihnen auf mich ausgegangen war.

Wie war das? — wie beriethen sie mich? — durch welche Sprache gab sich ihre Lehre kund? — und wie soll ich Dir darlegen, daß es so war? — und was sie mir lehrten? —

Die Mondnacht deckte mich im süßen tiefen Kindesschlaf, dann trat sie aus sich selbst hervor und berührte mich an meinen Augen, daß sie ihrem Licht erwachten, und senkte sich mit magnetischer Gewalt in
meine Brust, daß ich alle Furcht bezwang, auf Wegen,

mit ihr, ein bom himmlischen Geistesäther umschwebtes Eiland; es wird aufgelockert und urbar gemacht und götte licher Same wird seinen sinnlichen Kräften vertraut, und diese Kräfte regen sich und sprießen in ein höhertes Leben das dem Licht angehört, welches Geist ist; und die Frucht die dieser göttliche Same trägt, ist die Erkenntniß die wir genießen, damit unsere, der Seligkeit zuwachsenden Kräfte gedeihen.

Wie soll ich's noch darlegen, daß dieses leise Schauern und Spielen der Lüfte, des Wassers, des Mondlichts mir wirklich Berührung mit der Geisterwelt war? — Wie Gott die Schöpfung dachte, da ward der einzige Gedanke "Es werde," ein Baum der alle Welten trägt und sie reift. So ist auch dieser Hauch, dies Gelispel der Natur in nächtlicher Stille, ein leiser Geisterhauch der den Geist weckt und ihn besäet mit allen Gedanken die ewig währen.

Ich fah ein Inneres in mir, ein Höheres, dem ich mich unterworfen fühlte, dem ich alles opfern sollte, und wo ich's nicht that, da fühlte ich mich aus der Bahn der Erkenntniß herausgeworfen, und noch heute muß ich diese Macht anerkennen, sie spricht allen selbstifchen Genuß ab, sie trennt von den Ansprüchen an das allgemeine Leben, und hebt über diese hinweg. Es ist

sonderbar, daß das was wir für uns selbst fordern, gewöhnlich auch das ist, was uns unserer Freiheit bestaubt; wir wollen gebunden sein mit Banden die uns süß deuchten, und unserer Schwachheit eine Stüße, eine Versicherung sind; wir wollen getragen sein, gehoben durch Anerkenntniß, durch Ruhm, und ahnen nicht daß wir dieser Forderung das Ruhmwürdige und die Nahrung des Höheren ausopfern; wir wollen geliebt sein wo wir Unregung zur Liebe haben, und erkennen's nicht, daß wir den liebenden Genius darum in uns versdrängen. Wo bleibt die Freiheit, wenn die Seele Bestürfnisse hat und sie befriedigt wissen will durch äußere Vermittlung?

Was ist die Forderung, die wir außer uns machen anders, als der Beweis eines Mangels in uns? und was bewirkt ihre Befriedigung, als nur die Befördezung dieser Schwäche, die Gebundenheit unserer Freiheit in dieser. Der Genius will, daß die Seele lieber entbehre, als daß sie von der Befriedigung eines Triebes, einer Neigung, eines Bedürfnisses abhänge.

Wir alle sollen Könige sein; und je widerspenstiger, je herrischer der Knecht in uns, je herrlicher wird sich die Herrscherwürde entfalten, je kühner und gewaltiger der Geist, der überwindet.

Der Genius, der selbst die Flügel regt, sich in den blauen Ather erhebt und Lichtstrahlen aussendet, der Macht hat, die Seligkeit durch eigne Kräfte zu erzewgen; wie schön, wenn der sich vor Dir beugt und Dich lieben will, der nicht um Liebe klagt, nicht sie sorden, sondern sie giebt. — Ja schön und herrlich, übergehen in einander, in den Lichtsphären des Geistes, in aller Glorie der Freiheit aus eignem, kräftigem Willen.

Die Erde liegt im Ather wie im Ei, das Jedische liegt im Himmlischen wie im Mutterschoof, die Liebe ist der Mutterschoof des Geistes.

Es giebt keine Weisheit, keine Erkenntniß des Wahren, die mehr will, als die Liebe zu ihr.

Jede Wahrheit buhlt um die Gunst des Menschen

Gerechtigkeit gegen Alle, beurkundet die mahre Liebe zu dem Einen.

Je allseitiger, je individueller.

Nur der Beift tann von Gunden frei machen.

Willst Du allein sein mit dem Geliebten, so sei als lein mit Dir.

Willst Du den Geliebten erwerben, so suche Dich zu finden, zu erwerben in ihm. Du erwirbst Du hast Dich selbst — wo Du liebst; wo Du nicht liebst, entbehrst Du Dich.

Bist Du allein mit Dir, so bist Du mit dem Genius.

Du liebst in dem Geliebten nur den eignen Benius,

Gott lieben, ist Gott genießen; wenn Du das Gött. liche anbetest, so giebst Du Deinem Genius ein Gast. mahl.

Sei immer mit Deinem Genius, so bist Du auf dem graden Weg zum himmel.

Eine Runft erwerben, heißt dem Genius einen sinnlichen Leib geben.

Eine Kunst erworben haben, bedeutet dem Geist nicht mehr Berdienst, als dem Bater eines bedeutenden Kindes. — Die Geele war da, und der Geist hat sie in die sichtbare, fühlbare Welt geboren.

Wenn Du einen Gedanken haft, der Dich belehrt, so fühlst Du wohl es ist Dein liebender Genius der Dir schmeichelt, der Dir liebkoft. Er will Dich bewegen zur Leidenschaft für ihn.

Und alle Wahrheit ist Eingebung, und alle Einges bung ist Liebkosung, ist Inbrunst von Deinem Genius zu Dir, er will Dich bewegen in ihn überzugehen.

Liebst Du, so nimmt Dein Genius eine sinnliche Gestalt an.

Selbstbeherrschung ist, wenn Deinem Genius die Macht über Deinen Geist gegeben ist, die der Liebende dem Geliebten über sich einräumt.

Mancher will sich selbst beherrschen, daran scheitert jeder Wig, jede List, jede Ausdauer; er muß sich selbst beherrschen lassen durch seinen Genius, durch seine ides alische Natur.

Du kannst den Geist nicht erzeugen, Du kannst ihn nur empfangen.

Du berührst Dich mit dem Geliebten in allem, mas

Du bist im Geheimniß der Liebe mit ihm, in al-Iem was Dich begeistert.

Nichts soll Dich trennen von diesem göttlichen Gelbst. alles, was eine Rluft zwischen Dir und dem Genius bildet, ist Sünde.

Nichts ist Sünde, was mit ihm nicht entzweit, jes der Scherz, jeder Muthwill, jede Kühnheit ist durch ihn sanctionict, er ist die göttliche Freiheit in uns.

Wer sich durch die Außerung dieser göttlichen Freischeit beleidigt fühlt, der lebt nicht in seinem Genius, dessen Weisheit ist nicht Inspiration, sie ist Aftersweisheit.

Die Erkenntniß des Bosen ift ein Abmenden aus

der Umarmung der idealischen Liebe; die Günde spiegelt sich nicht im Auge des Geliebten.

Du saugst göttliche Freiheit aus dem Blick der Liebe. der Blick des Genius strahlt göttliche Freiheit. -

Es giebt ein wildes Naturleben, das durch alle Abgrunde schweift, den göttlichen Genius nicht kennt, aber ihn nicht verläugnet; es giebt ein zahmes, cultivirtes Tugendleben, das ihn von sich ausschließt.

Wer die Tugend übt aus eigner Weisheit, der ift ein Stlave seiner kurzsichtigen Bildungsanstalt; — wer dem Genius vertraut, der athmet göttliche Freiheit, dessen Fähigkeiten sind zertheilt in alle Regionen, und er wird sich überall wiederfinden im göttlichen Element.

Ich habe oft mit dem Genius gespielt in der Nacht statt zu schlafen, und ich war mude, und er weckte mich zu verträulichen Gesprächen und ließ mich nicht schlafen.

So sprach der Damon heute Nacht mit mir, da ich versuchte Dir deutlich zu machen, in welchen wurderlichen Mittheilungen ich in diesen Kinderjahren bogriffen war; er setzte Gedanken in mir ab, ich erwog sie nicht, ich glaubte an sie, sie waren wohl andrer Urt, aber das Eigene hatten sie, wie auch noch jest daß ich sie nicht als Selbstgedachtes, sondern als Mitgetheiltes empfinde.

Du bist gut, Du willst nicht, daß ich dies süße Gesschwätz mit Dir abbreche, es ist doch allenfalls so schön und so verständlich wie das Blinken der Sterne, was ich Dir hier sage; und wenn es auch nur war eine Meslodie, die sich durch meinen Geist Luft machte — sie ist außerst lieblich diese Melodie, und sehrt Dich träumen.

D lerne icone Traume durch mein Geschwäß, die Dich beflügeln und mit Dir den fuhlen Ather durch- schiffen.

Wie herrlich schreitest Du auf diesen Traumteppischen! wie wühlst Du Dich durch die tausendfältigen Schleier der Phantasie, und wirst immer klarer und deutlicher Du selber, der da verdient geliebt zu sein; da begegnest Du mir und wunderst Dich über mich, und gönnst es mir, daß ich zuerst Dich sand.

Schlase! senke Deine Wimpern in einander, lasse Dich umweben so leise wie mit Sommerfäden auf der Wiese. Umweben lasse Dich mit Zaubersäden, die Dich in's Traumland bannen, schlase! Und gieb vom weichen Pfühle träumend ein halb Gehör.

Baume ihre silbernen Zweige unter dem wandelnden Mondlicht aus. Diese Kalte war so warm, so freund. lich, hier war nichts unverständlich, nichts zu fürchten es war, als sei ich den bosen Geistern da drinnen ent wischt; hier draußen sprachen die guten um so vernchm. licher zu mir, ich zauderte teinen Augenblick mehr, ih rem Beheiß zu folgen. Wie es auch werden mag, leife und behend klettere ich über das Hofthor, jenseits werf ich mein Kleid über den Kopf um mich zu verhüllen. und in flüchtigen Sprüngen fet ich über den Schner. Manches begegnet mir dem ich ausbeuge. mit gefteis gerter Angst und klopfendem Bergen komme ich an scheu und furchtsam feb ich mich um. aber ich zaudere nicht, den oden Plat zu betreten; ich bahne mir einen Weg durch das zusammengefallne, überschneite Gestein. bis zur Kirchenmauer, an die ich den Kopf anlehne. Ich lausche, ich hore das Klappern der Ziegeln im Dach. und wie der Wind in dem losen Sparrwerk rasselt; ich dente: "ob das die Geister sind?" - Gie senten sich herab. - ich suche meine Angst zu bekämpfen - sie fcmeben in geringer Bobe über mir, - Die Furcht be schwichtigt sich allmählig; es war, als ob ich die offse Brust dem Hauch des Freundes biete, den ich furz vocher noch für meinen Feind gehalten hatte.

Wie in zum exstenmal vor Dir stand, — es war im Winter 1807 — da erblaßte ich und zitterte, aber an Deiner Brust, von Deinen Armen umschlossen, kam ich so zu seliger Ruhe, daß mir die Augenlieder zusies len und ich einschlief.

So ist's wenn wir Nektar trinken, die Sinne sind dieser Kost nicht gewachsen. Da mildert der Schlaf den Sturm der Beseligung, und vermittelt und schüst die gebrochnen Kräfte; könnten wir umfassen, was uns in einem Moment geboten ist, könnten wir sein verklärendes Unschauen ertragen, so wären wir hellsehend; könnte sich die Macht des Glückes in uns ausbreiten, so wären wir allmächtig; drum bitte ich Dich, wenn es wahr ist, daß Du mich liebst, begrabe mich in Deinem Denken, derke mir herz und Geist mit Schlaf, weil sie zu schwach sind, um ihr Glück zu tragen. Ia Glück! wer sich mit ihm verständigte, wie mit einem Geist dem er sich gewachsen sühlte, der müßte durch es seine ürdische Natur zur göttlichen verklären.

Gestern kam ein Brief von Dir, ich sah das blaue Couvert auf dem Tisch liegen und erkannte ihn von weitem, ich verbarg ihn im Busen und eilte in mein einsames Zimmer an den Schreibtisch, ich wollte Dir gleich beim ersten Lesen die Fülle der Begeistrung nie-

berschreiben. Da saß ich und faktete die Hande über bem Schatz und mochte ihn nicht vom warmen herzen herunternehmen. Du weißt, so hab ich mich auch nie aus Deinen Armen losgemacht; Du warst immer der erste, und ließest die Arme sinken und sagtest: "nun geh!" — und ich folgte dem Befehl Deiner Lippen. Hätte ich dem Deiner Augen gefolgt, so wär ich bei Dir geblieben, denn die sagten: "komm her!"

Ich schlief also ein über dem Bewachen meines Meinods im Busen, und da ich erwachte, las ich die zwei Zeilen von Deiner Hand geschrieben: "Ich war auch einmal so närrisch wie Du, und damals war ich besser als jest."

Du seist gludlich, sie preisen Deinen Ruhm, und daß an den Strahlen Deines Geistes Dein Jahrhundert sich zum Athergeschlicht ausbrüte, zum Fliegen und Schweben über Höhen, und den Flug nach Deinen Winkm zu richten; aber doch sagen sie, Dein Glud übersteige noch Deinen Geist. D wahrlich, Du bist Deines Gludes Schmid, der es mit kühnem kräftigem Schlag eines Helden zurecht schmiedet; was Dir auch begegne, es muß sich fügen die Form auszufüllen, die Dein Glud bedarf, der Schmerz der Andre zum Mismuth und zur

Rlage bewegen wurde, der wird ein Stachel fur Deine Begeistrung. Was Undre niederschlägt, das entfaltet Deinen Blug, der Dich den Bedrangnissen enthebt, mo Du den reinen Ather trinkst und die Empfindung des Elends Dich nicht verdirde. Du nimmst Dein Geschick als Roft nur aus den Banden ber Gotter und trinkst den bit. teren Relch wie den sugen mit dem Gefühl der Uberlegenheit. Du lagt Dich nicht berauschen, wie ich mich berauschen lasse auf dem Weg der zu Dir führt, Du würdest nicht, wie ich, der Berzweiflung hingegeben sein, wenn ein Abgrund Dich von Deinem Gluck trennte. Und so hat Unglad nichts mit Dir zu schaffen, Du weißt es gu schaffen, Dein Glud, in jedem tleinem Ereigniß, wie die allselige Ratur auch der geringsten Blume eine Bluthezeit gewährt in der fie duftet und Die Conne ihr in ben Relch icheint.

Du giebst jedem Stoff, sedem Moment alles was sich von Geligkeit in ihn bilden läßt, und so hast Du mir gegeben, da ich doch zu Deinen Füßen hingegeben bin; und so hab auch ich einen Moment Deines Glükstes erfüllt. Was will ich mehr! da in ihm eine Aufzgabe liegt bis zum lesten Athemzug.

Ich vergleiche Dich mit Recht jener freundlichen, kalten Winternacht in der sich die Geister meiner be mächtigen, in Dir leuchtet mir nicht die Sonne, in Dir sunkeln mir tausend Sterne, und alles Kleinliche, was der Tag beleuchtet, schmilzt mir unberührt in seinen vieleckigen Widerwärtigkeiten in erhabenen Massen zu sammen.

Du bist kalt und freundlich und klar und euhig wie die helle Winternacht; Deine Anziehungstraft liegt in der idealischen Reinheit, mit der Du die hingebende Liebe aufnimmst und aussprichst. Du bist wie der Res jener Winternacht, der die Baume und Straucher mit allen kleinen Zweigen, Sprossen und Anospen zukunf: tiger Bluthe mit weicher Gilberdede umtleidet. Wie jene Nacht, wechselnd mit Mond - und Sternenlicht, so beleuchtest Du Dein Begreifen und Belehren in tausend sich durchtreugenden Lichtern, und dedift mit milder Dam merung und verschmilgst im Schatten; die aufgeregten Gefühle übergießest Du mit idealischen Formen, jett Stimmung wird durch Dein liebendes Berftehen indivi dueller und reizender, und durch Dein sanftes Beschwich tigen wird die heftige Leidenschaft zum Benie.

Bon jenen abentheuerlichen Geifter : Nachtwegen kam ich mit durchnäßten Aleidern zurück, vom geschmolgenen Schnee; man glaubte, ich fei im Garten gewefen. Über Nacht vergaß ich Alles, erft am andern Abend um dieselbe Stunde fiel mic's wieder ein, und die Angst die ich ausgestanden hatte; ich begriff nicht wie ich hatte wagen tonnen, diesen öden Weg in der Racht allein zu gehen, und auf dem wüsten, schaurigen Plas zu verweilen; ich stand an die Hofthüre gelehnt, heute war's nicht so milde und still wie gestern, die Winde boben fich und brauften dabin, fie feufgten auf zu meimen Füßen und eilten nach jener Scite, die ichmanken. den Pappeln im Garten beugten fich und warfen die Schneelast ab, die Wolken trieben mit ungeheurer Gile, was fest gewurzelt mar, ichwankte hinüber, mas sich ablösen konnte das nahmen die jagenden Winde unauf. haltsam mit sich. — In einem Ru war auch ich über die Hofthur, und im flüchtigen Lauf athemlos bis an die Kirche gekommen, und nun war ich so froh, daß ich da war; ich lehnte mich an das Gemäuer bis der Athem beschwichtigt mar, es war, als ob Leib und Geele in dieser Berborgenheit geläutert wurden, ich fühlte die Liebkosungen von meinem Genius in der Bruft, ich

Geliebte, wie die Spnnenstrahlen warmend den Fluß berühren; wie die leisen Frühlingslüste, die den Duft und den Blüthenstaub zu dem Fluß tragen, der diese schönen Geschenke des Frühlings mit seinen Wellen vermischt. Wenn alles Wirken in der Natur sich geistig in sich selbst fühlt, so empfindet der Fluß diese liebko. senden Berührungen als ein innerlichstes Wesentliche stes. — Warum sollte ich dies bezweiseln? — warum empfinden wir die Entzückungen des Frühlugs, als nur weil er den Apthmus angieht, mit dem der Geist sich aufzuschwingen vermag? — Also wenn Du meiner gedeukst, so giehst Du den Rythmus an, mit dem meine Begeistrung sich zu dem Begrisft von Geligkeit aufzusschwingen vermag.

Ach ich fühl's! mich durchzücken leise Schauer daß Du meiner gedenken solltest in der Ferne, daß das Beshagen, die Lust Deiner Tage einen Augenblick erhöht wird durch meine Liebe. Sieh, so schön ist das Geweb meiner innern Gedankenwelt, wer möchte es zerstören! Musik! jeder Ton in ihr ist wesentlich, ist der Keim eizner Modulation, in die die ganze Seele sich fügt, und so verschieden, so in sich abgeschlossen die melodischen Formen sind, in die diese Gedankenwelt sich ergießt: so

umfaßt sie doch und vernimmt die Harmonie, wie der Ocean alle Stromungen in sich aufnimmt.

So gehört denn auch zu unserm vögelsingenden, blütheschneienden Frühling, wo der Fluß zwischen duftenden Kräutern tanzt, und ein Herz im andern lett jener kalte vom Wind und Schnee durchkreuzte Wieder, wo diese eisige Lust mir den Athem an den Paans zu Reif ansehte, wo ich so wenig wußte, was mich in den Wintersturm hinausjage, als wo der Wind her kam, und wo er hineilte. Uch, Herz und Sturmwind eilten der Gegenwart zuvor in die Zukunst, also Die entgegen. — Darum riß es mich so unwiderstehlich aus dem stummen Dasein dem schonen Augenblick entgegen. der mein Leben in allen seinen Aspirationen entwickeln und in Musik aussels und in Musik aussels und in Musik ausselsen sollte.

Es kann dem Winter nichts ungleicher sein als der Frühling, der unter seiner eisigen Decke der Zukunft harrt; es kann dem im Samen verschlossnen, in der

Erde verboogenen Keim nichts fremder sein als das Licht, und doch ist es seine einzige Richtung; der Genius des Lebens treibt aus ihm hervor, um sich mit dem Licht zu vermüßlen. —

Dieses Anschmisgen an eine Geisterwelt, dies Berteauen auf die geheime Stimme, die mich so seltsame Wege leitete, die mir nur leise Winke gab. — was war es anders als ein unwillkührliches Folgen dem Geist, der mich reizte, wie das Licht das Leben!

Meine veröbete Kirche stand diesseits an der Hohe einer Mauer, die tief hinabging, einen Bleichplat ums schloß, der jenseits vom Mainstuß begrenzt war. Währtend mir vor der Söhe dieser Mauer schwindelte und ich suchtsam ausweichen wollte, hatte ich mich unwille, kührlich hinübergeschwungen, und so sand ich im nächtstichen Dunkel kleine Spalten in der Mauer, in die ich Hände und sieße einklemmte, und hervorragende Steine, auf denen ich mir hinabhalf; ohne zu bedenken, ob und wie ich wieder hinauskommen werde hatte ich den Boden erreicht; eine Wanne, die wohl im Sommer zum Bleichen gedient hatte, und im Herbst war versum Bleichen gedient hatte, und im Herbst war vers

geffen worden, rollte ich bis zum Ufer, ftellte fie ba auf und feste nich binein, und fah bem Gisgang gu; es war mir eine behagliche, befriedigende Empfindung, fo als eingerahmtes Bild der erhabenen Winternatur in's Untlig gu ichauen. Es war, als habe ich einer geheimen Unforderung Genüge geleistet. - Im Sinauftlet: tern fand ich eben fo Bleine Luden und Steine unter Banden und Bugen, wie ich sie brauchte. - Ben nun an konnte tein Wetter, tein Bufall mich abhalten, ich übermand alle Schwierigkeiten; ohne zu wiffen wie, fand ich mich an meiner Geistermauer. an der ich jeden Abend hinabkletterte und in meiner Wanne sigend dem Treiben der Gisschollen gufah. Gine fließ an's Wer, ich ftraubte mich nicht mehr gegen die damonischen Gingebungen, zuversichtlich sprang ich drauf und ließ mich eine Beile foettreiben. Dann sprang ich auf die nächste, bis ich eudlich in der Mitte des Stromes das hin fegelte. — Es war eine musberbare Racht! was rum? - jeder Naturmoment ift wundetbar. ift unge heuse, wo er in feiner Freiheit maltet über den Menschengeist, ich habe mich ihm preis gegeben, und so wirkte er als höchstes Ereigniß, - Um fernen Horizont fchimmerte ein dunkles Roth, ein trubes Gelb, und mile derte die Finfterniß gur Dammerung, das Licht, gefeh

felt in den Umarmungen der Racht; dahin schaute ich dabin trug mich mein eifiger Geelenvertaufer, und ber Wind der sich kaum über die Sohe des Fluffes hob. spielte und flatschte zu meinen Sugen mit den Saiten meiner Rleider. Noch heute empfinde ich den königlichen Stolz in meiner Bruft, noch heute hebt mich die Eria nerung' der ichmeichelnden Winde zu meinen Bugen, noch heute durchglaht mich die Begeistrung jener tabe nen nächtlichen Fahet, als wenn es nicht vor sechs Jahren, fondern in diefer falten Binternacht mar, in der ich hier fige um Dir zu lieb und meiner Liebe zum Gedächtniß alles aufzuschreiben. Eine gute Strede hatte ich mich dahin treiben lassen, da mar ich eben so willenlos, als ich den Fluß hinabgeschwommen mar, wieder umgekehrt, ich schritt ruhig von einer nachkommenden Eisscholle zur andern, bis ich mich glücklich am Ufer befand. Bu Hause im Bette überlegte ich, wo mich wohl noch diese Wege hinführen möchten; es ahnte mir wie ein Weg der immer weiter, aber nicht zurud führen werde, und ich war neugierig auf das Abentheiser der nächsten Nacht, Um' andern Zag unterbrach eine zufällige Reise in die Stadt meine nachtlichen Beifter wanderungen. Da ich nach drei Wochen zurückehrte, war dieser machtige Reiz aufgehoben, und nichts hatte

mich bewegen können, sie aus eigener Willaufe zu wagen. — Sie lenkten freilich einen Weg, diese freundsichen Nachtgeister, der nicht wieder umlenkt, sie belehrten
mich, wollten mich lehren der Tiefe, dem Ernst, der
Weisheit meines Glückes nachzugehen und seine Beso
ligung nur als seinen Abglanz zu betrachten. So
machen es die Menschen, während ihr Geschick ihnen
einen vorübergehenden Genuß darbietet, wollen sie wig
dabei verweilen, und versäumen so sich ihrem Glück
das vorwärts schreitet, zu vertrauen, und ahnen nicht,
daß sie den Genuß verlassen müssen, um dem Glück
nachzugehen und es nicht aus den Augen zu lassen.

Nur das Eine ist Glack, was dem idealischen Mem schen in uns entwickelt, und nur in so fern ihn Genuß in den Ather hebt, und ihn fliegen lehrt in ungekannten Regionen, ist er ihm wahre Beseligung. — Gewiß, ich möchte immer bei Dir sein, in Dein Antlit schauen, Rede mit Dir wechseln, die Lust wurde nimmer versie gen: aber doch sagt mir eine geheime Stimme daß es Deiner nicht würdig sein würde mir dies als Glück zu seinen. Borwärts eilen, in den ewigen Ocean, das sind

Ĺ

die Wege, die mir auf eisiger Bahn die Geister vorsschrieben, auf denen ich Dich gewiß nicht verlieren werde da auch Du nicht umkehrst, und ich nie an Dix vorüberschreiten werde, und so ist gewiß das einzige Ziel alles Begehrens die Ewigkeit.

Die Reise nach der Stadt hatte der Krieg veramlaßt. Wie flüchteten vor dem Getünnnel der Österreisser mit den Franzosen; es war zu fürchten daß unser Beisenes Gtadtparadies mit seinen wohlgeordneten Lustres vieren nächstens unter den Husen kämpsender Reiterei zertrümmert werde. Der Feind war nur flüchtig durch Feld und Wald gesprengt, hatte über den Fluß gesetzt und die heimliche Ruh des beginnenden Frühjahrs tas gerte schüßend über den Saatseldern, deren junges Grün schon aus dem schmelzenden Schnee hervorragte, da wie wieder zurücksehrten.

Die krästigen Stämme der Kastanienallee, Du kennst sie wohl! manche Träume Deiner Frühlingstage flatters ten dort mit der jungen Nachtigallenbrut um die Wette, wie oft bist Du dort an Liebchens Arm dem aufgehenden Mond entgegen geschlendert! Ich mag nicht daran

nicht wunderbar, wenn die Racht einbrach und aus dem Rachbarsgarten die herrlichsten Somphoniem ber aberschallten, von einem Orchester der ersten Künftler aufgeführt, menn die herrlichen großen Baume mit fo viel bunten Lampen geschmückt momen, als Steme sich am himmel bliden ließen; ba fuchte ich einen einfamen Weg und fah den glühenden Johannismurmden zu. wie fich die im Flug durchkreuzten, und ich mar iber eafct von dem wunderbaren Leuchten, ich dachte Racht an diese Thierchen und freute mich auf den andern Mend, um fie wieder zu feben, auf die Menfchen aber freute ich mich nicht, - sie leuchteten mir nicht ein. ich verstand und ahn'te nicht, daß, man sich mit ihr nen verständigen konne; - manche Commernacht auch fomamm die Capelle von blasenden Inskrumenten auf dem Main, bald hinab und hinauf, begleitet von vie ien Rachen auf denen fich kaum ein Flüstern boren ließ. so tief ernst borten sie der Musit zu. ich auch mitgeschautelt auf den sanften Wellen, und sah die wechselnden Schatten, Lichter und Mondstrahlen, lieg das tühle Wasser weine Sande lau Go war das Commerleben, das ploglich durch die rückehrenden Triegescenen unterbrochen ward. war an kein Flüchten zu denken, am Morgen, da wir

į

7

3

\_

erwachten, hieß es: "binab in den Reller! die Stadt wird beschossen, die Franzosen haben sich hereingeworfen, die Rothmantel und die Lodtenkopfe fprengen von allen Geiten heran, um sie beraus zu jagen!" Da war ein Busammenlaufen auf den Strafen, da ergablte man sich von den Rothmanteln, daß die kein Pardon gaben, alles zusammenhauen, daß sie fürchterliche Schnurrbarte haben, rollende Augen, blutrothe Mantel, damit das vergossene Blut nicht fo leicht zu bemerken sei. Allmahlig wurden die Fensterladen geschlossen, die Strafen leer, die erfte Rugel die durch die Strafen flog alles in die Reller, auch wir, Grogmutter, Lante, eine alte Coufine von achtzig Jahren, die Röchin, die Rammerjungfer, ein mannlicher Hausgenosse. Da sagen wie, die Beit wurde uns lang, wir laufchten - eine Bombe flog in unsern Bof, sie plaste. Das mar doch eine Die version, aber nun stand zu erwarten, daß Feuer ausbrechen könne. Allerlei, was meiner Großmutter unende Uch wichtig war von Büchern, von Bildern, fiel ihr: ein, fie hatte es gern in den Reller gerettet. Der manne liche Hausgenoffe demonstrirte, wie es eine Unmöglichkeit sei, den heiligen Johannes, ein Bild was die wunden: bare Eigenschaft hatte, die Fabel geltend zu machen, er sei ein Raphael, jest aus dem oberen Saal herunter III.

Zagebud.

zu ichaffen, indem es viel zu fcmer fei; ich entfente mich leife, flieg zum Gaal, hob das ichwere Bild ab, nahm es an der Conur über ben Rucken, und fo fam ich noch eh die Berhandlung beendigt war, jum Er-Raunen Aller und zur großen Freude der Großmutter, zur Kellertreppe herabgepoltert, ich meldete noch wit ich aus dem Saalfenster gesehen und alles still sei; ich bekam die Erlaubnig noch mehr zu retten, ich bekam die Schluffel zur Bibliothet um Rupfermerte zu holm mit freudiger Gile sprang ich die Treppe hinauf, in die Bibliothek hatt ich langft gern mich eingestohlen, da war eine Sammlung prachtvoller Mufcheln, munderbater Steine, getrockneter Pflanzen, da hingen Straufeneier an den Banden, Kotusnuffe, da lagen alte Baf. fen, ein Magnetstein, an dem alle Rah. und Stridnadeln hangen blieben, da standen Schachteln voll Brief. schaften, Toiletten mit wunderlichem alten Beschirt und -Geschmeide, Bitternadeln mit Sternen von bunten Steis nen, o ich freute mich den Schluffel zu haben, ich holte herunter, was man verlangte, zog den Schlussel ab, ohne abzuschließen, und dachte mir eine stille, ein same Nacht, in der ich alles durchsuchend und betrochtend, schwelgen wolle. Das Schießen hatte wieder angefangen, einzelne Reiter borte man in geftrectem

Balopp die furchtbare Stille der Etrage unterbrechen, Die Furcht im Reller flieg, man dachte jedoch nicht daran, daß ich verlest werden konne, und ich auch nicht; ich sprach nicht aus, daß ich mich nicht fürchte, und fühlte auch nicht, daß ich Gefahr lief, und so überkam ich das schone Amt, alle zu bedienen, für alle Bedürfnisse zu forgen. Ich horte verfchiedentlich die Reiter vorübersprengen; "Das mag ein Rothmantel sein!" dachte ich, lief eilig an's Fenster des unteren Geschoffes, rif den Laden auf - siehe, - da hielt er in der mitten Strafe mit gezogenem Gabel, langem fliegenden Schnurrbart, diden schwarzen geflochtenen Saarzopfen, die unter det rothen Pelzmuge hervor hingen, der rothe Mantel schwebte in den Luften, wie er die Strafe hinabflog, alles wieder todten still! - ein junger Mensch in Bemd. armein, blogem Ropf, todtenblaß, blutbefprigt, rennt verzweiflungsvoll hin und wieder, raffelt an den hausthuren, Mopft an den Laden, feiner thut fich auf, mir Mopft das Herz, ich winke - er sieht es nicht. Jest eilt et auf mich zu, bittend, - ba ertont ber Schall eines Pferdes; er ichmiegt fich in die Bettiefung des Hofthors, der Reiter, der ihn suchend verfolgt, sprengt an ihm vorbei, halt einen Augenblick, spaht in die Berne, wendet um und - fort. D, jeder Blid, jede Bewegung Radt, ich holte ihr Waffer und Holz, unter dem Berwand, daß es doch noch gefähtlich fein konne unter freiem himmel, sie ließ sich's gefallen; - endlich und endlich tam die Nacht, der Nachbar hatte Rapport gebracht, daß nichts zu fürchten sei vor der Hand, und so legte man sich zur Ruhe, deren man so fehr bedurfte. 36 hatte meine Schlafftatte im Rebenzimmer der Groß mutter, von da konnte ich den Holzstall, der vom Mond beschienen wat, beobachten, ich ordnete nun meinen Plan: far's erfte mußten Kleider geschafft werden, die den Goldaten verläugneten. Wie gut, daß ich die Bibliothet offen gelassen! da oben hing ein Jagokleid und Mute - von welchem Schnitt, ob alte oder neumodisch wußt ich nicht. Wie ein Beift folich ich auf blogen Strümpfen an der Tante Zimmer vorbei, schwebend trug ich's herunter, damit die metallnen Anopfe nicht rasselten, er zog es an, es saß wie angegossen - Gott hut es ihm angepaßt, und die Jagdmuße dazu! ich hatte das Geld, was man mir schenkte, immer in das Riffen eines ledernen Geffels gestedt, weil ich teine Gelegenheit hatte es zu brauchen. Jest durchsuchte ich den Gessel, und es fand sich eine ziemliche Baarschaft zusammen, die ich meinem Geretteten als Behrpfennig einhändigte. Nun führte ich ihn durch den mondber fchienenen, blüthedustenden Garten; wir gingen langsamen Schrittes Hand, in Haud bis hinter die Pappeln wand, an die Mauer, wo alle Jahr die Nachtigall in der Rosenhecke ihr Riest baute, es war grade die Zeite, was halfs — dies Jahr mußte sie gestört werden. Das wolkte er mir danken, da nahm er mich auf seine Arme, und hob mich hoch, er warf die Nühe ab und legtenden verbundenen Lopf auf meine Brust, was hatte ich zu thun? ich hatte die Arme frei, ich faltete sie über seinem Ropf zum Gebet; er küßte mich, stieg über die Rosenhecken. Mauer in einen Garten, den zum Mainstütze, da konnte er sich übersesen, denn es waren Nachen am User.

Es giebt unerwartete Erfahrungen, die sind purgessen, gleich als ob sie nicht erlebt wären, und erst.
dann wenn sie wieder aus dem Gedächtnisbrunnen here
aussteigen ergiebt sich ihre Bedeutung — es ist als ob
eine Lebenserfahrung dazu gehörte, ihre Wichtigkeit
empfinden zu lernen; es sind andre Begebnisse, auf die
man mit Begeistrung harrt, und die schwimmen so gleiche gultig vorüber wie das fließende Wasser. — Wie Du
mich fragtest, wer mir den ersten Ruß gegeben habe,
bessen ich mich deutlich erinnere, da schweiste mein Bes
stünen hin und her wie ein Weberschiffchen, bis allmähe

lig dies Bild des Erretteten lebhaft und deutlich feportrat, und in diefem Wiederhall des Gefühls eft werde ich gewahr, welche tiefe Spuren fie im mir jurid gelassen! - Go giebt es Gedanken wie Lichtstuhlen. die einen Augenblick nur das Gefühl der Belle geben, und dann verschwinden, aber ich glaube gewiß daß sie ewig sind und uns wieder berühren in dem Augenblich wo unsere sittliche Rraft auf die Sobe fleigt, mit de al lein wir sie zu fassen vermögen. Ich glaube: mit uns selbst ins Gericht gehen, oder wenn Du willft, Rieg führen mit allen Mächten, ist das beste Mittel höheret Bedanken theilhaftig ju werden. Es giebt eine Art Lumpengesindel auch im Geift, das alle Befähigung jut Inspiration unterdruckt, und fich wuchernd ausbreittt; dahin gehören die Ansprüche aller Art nach außen: wer etwas von außen erwartet, dem wird es in dem Innern nicht kommen, aller Reiz der nach Außen zut Berfündigung wird, kann im Innersten concentrict gut Tugend werden; — das Gefühi, das so wie es sich mit der Oberfläche des Lebens berührt, gleich zur Gitelfeit anschießt : in der innersten Geele festgehalten, wird fich ju einer demuthigen Unterwerfung an die Schönheit ausbilden. Und so konnte mohl jede Berkehrtheit daher entstehen, weil ihr Reiz fehl geht in seiner Befriedie

gung. Alle Ansprüche, aller Reiz, alle Leidenschaft soll befriedigt werden, aber nur durch das Göttliche, und so nicht der Sklave der Leidenschaft, sondern unserer höheren Natur werden.

Wenn ich mich über mich selbst stelle und über mein Thun und Treiben, dann kommen mir gleich Gedanken von denen empfinde ich sie haben eine bestimmte Beziehung auf eine bestimmte Erscheinung in mir, wie gewiß auch bei den verschiednen Epochen in dem Pflanzenleben die Nahrung eine verschiedne geistige Richtung, annimmt; daß zum Beispiel beim Blüben der Nahrungse, stoff, der doch aus denselben Elementen besteht, eine in selbst erhöhte geistige Verwandlung vornimmt, denn er äußert sich ja nicht mehr blos vegetirend in dem Leben der Pflanze, sondern duftend, wissend, in ihrem Geift. Gedanken diefer Art beglucken mich, wenn ich Frieden mit mir schließe und den Schlaf gleichsam annehme als Versöhnung mit mir selbsi; so gestern; Abend fühlte ich vor dem Einschlafen, als ob mich mein Inneres in Liebe aufgenommen habe, und da schlief ich die Ruhe bis tief in meine Geele hinein, und wachte bon Beit zu Beit auf, und hatte Gedanken. Ich fchrieb, sie, ohne fie weiter zu spinnen, oder ihren Gehalt zu magen, ja felbft manche, ohne fie gang zu verfteben,

mit Bleistiss auf — und schlief dann gleich wieder sort, aber bald weckte mich's wieder auf; diese Gedanken waren wie Ausrufungen meiner Goele in der Empsindung von Behagen. Ich will sie hier abschreiben, wie ich sie nach einander erfahren. Ob sie Werth und Gehalt haben, lasse ich unberührt, aber immer werden sie ein Beweis sein, daß der Geist auch im Schlaf lebendig wirkt. Ich glaub, daß jede Handlung ihre unendlichen Folgen hat; daß une die Wahrheit Gunuß gewährt, daß also jeder Genuß eine Wahrheit gum tiefsten Geunde hat, daß also jeder Genuß durch seine Wahrheit legitimiet ist.

Ich glaube, daß alle Ahnungen Spiegelungen der Wahrheit sind.

Der Geist ist Auge, je fchärfer et sieht, je deutlicher wird die Ahnung, je reiner tritt das Spiegelbild der Wahtheit in der Empsindung auf. Die Bielheit soll zur Einheit führen, der Spiegel fasset Alles in einen Strahl zusammen.

Das Licht gebart das allseitige Leben und Streben in die Ginheit, in das Reich des Gottlichen.

Die Philosophie ist Symbol der Leidenschuft zwie schun Gott und dem Menschen.

Die Liebe ist eine Metamorphose der Gottheit.

Jeder Gedande ift die Bluthe einer Pflanze; was

ist dann aber ihre Frucht? — Die Wirkung auf unser Juneres ist ihre Frucht.

Jum Denken des wahren Geistes, gehört die Une schuld. Rus mit der unschuldigen Psyche beredet sich der Geist.

Der Geift stellt die erkrankte Unschuld her. Die Frucht des Geistes genießen, macht unschwidig, das ist die Wirkung der Frucht.

Pas Sinnliche ist Gnmbol des Geistigen. ist Spier gel einer noch nicht in die geistige Erfahrung getretnem Wahrheit.

Geistige Erfahrung ist gebornes Leben. Wenn wir. Besitzer der geistigen Wahrheit sind, dann ist das Ginnliche aufgelöst.

Alles Sinnliche ift unverstanden, durch sein Berfteben wird es geistig.

Beistige Entwicklung macht große Schmerzen, sie ist der Beweis, wie sehr der Beist mit dem Physischen zusammenhängt.

Der Geist, der teine Schmerzen macht, ist Leben nach der Geburt.

Oft stiebt der Geist, sein Tod ist Sünde. Aber en ersteht wieder zum Leben; die Auferstehung von den Todien macht Schwerzen.

Der Geist ist ein Zauberer, er kann Mes! wens ich mit dem vollen Gefühl der Liebe vor Dich hintete. dann bist Du da.

Bas ist benn Zauberei? Die Wahrheit des Geftils geltend machen. —

Die Gehnsucht hat allemal Recht, aber der Mensch verkennt sie oft.

Der Mensch hat einen simtlichen Leib angenommen, damit er in ihm zur Wahrheit komme; das Irdische ist da, damit sich in ihm das Göttliche manifestire.

Das ganze Wirken der Natur ist nur ein Lieb. der Wahrheit nachzugehen.

Die Wahrheit hat keinen Leib, aber das sinnliche Leben ist die Spur ihres Wegs.

Manchmal hab ich den Trieb, mich von Die, wie' ich Dich sinnlich erkenne, abzuwenden, und an das götte liche Geheimniß Deines Daseins zu appeliren, dann fahl ich, daß sich alle verschiedenen Neigungen in eie ner auflösen.

Gewiß! die Liebe ist Instinkt einer höheren Gemeinschaft, einer göttlichen Natur mit dem Geliebten. Drum schließt Liebe alle verschiedene Neigungen aus.

Benn wir erst wissen, daß alle außeren Augen ein inneres Auge sind, das uns sieht, so thun wir Alles

dem inneren Auge zu liebe denn wir wollen in unferer geheimen Handlung der Schönheit gesehen sein.

Unser Trieb, schön zu handeln, ist der Trieb, dem innern Ange mahlgesällig zu erscheinen. Drum ist der Trieb nach Anerkenntniß, nach Ruhm, eine verkahrte Befriedigung dieser angebornen, unvertilgbaren Neigung, weil ihr Ursprung göttlich ist. — Was haben wir von allem äußeren Glanz, von dem Gaukelspiel des Beifalls einer unwissenden Menge, wenn wir vor dem Auge des inneren Genius picht bestehen, wenn unsere Schänheit vor ihm zerrüttet ist! ich will nur für meine Schönheit leben, ich will nur ihr huldigen, denn sie ist der Gesliebten selbst. —

Wenn wir den Blick des inneren Auges umfchreis ben, so haben wir die Runst und das Wissen.

Alles Wissen soll sich zur Kunst erheben, es soll eben so unschuldig die Wahrheit nachahmen wie die bildende Kunst, und so wird sie ein Spiegel der Wahre heit, ein Bild, in dem wir sie exkennen.

Denken ist ein unmittelbanes Nachahmen der Wahre belt es ist nicht sie selbst, sie hat keinen Leib, sie hat nur eine Erscheinung.

Guche nur die Wahrheit in Deinem Innern, fo

Carry San Carry Contract Contract

ich leichtfeetig, und zwar mit einem Freund von Dir. -Es klingelt, hastig springe ich an die Hausthur, um zu öffnen; ein Mann in schwarzer Rleibung, ernsten In sebens, etwas erhisten Augen tritt ein, - noch ehe er feinen Ramen genannt, oder gefagt, was fein Berlam gen ift, tuft er mich; noch ehe ich mich befinnen fonnte, geb ich ihm eine Ohrfeige, und dann erft feb ich ihm ergrimmt in's Untlig und ertenne ein freundliches Gesicht, das gar nicht erschreckt und nicht erbittert über mein Verfahren zu sein scheint; um meiner Berlegenheit zu entgehen - benn ich wußte nicht ob ich Recht oder Unrecht gethan hatte - öffne ich ihm rasch die Thuren gu den Zimmern der Großmutter. Da war nun meine Überraschung bald in Schrecken umgewandelt, da diese mit der höchsten Begeistrung ausrief, einmal über das andre: "Ift es möglich? Berber, mein Berder! daß Euer Weg Euch zu dieser Grillenthur führt? - Geid tausend. mal umarmt, und hier folgten diese tausend Umarmungen, mahrend denen ich mich leise davon schlich und wünschte, es moge in diesem Schwall von Liebkosungen Die eine untergehen, die ihm mit einer Ohrfeige mar beantwortet worden. Allein, dem nicht fo, er vergaß weder Auf noch Ohrfeige, er schielte an das Herz der Großmutter von ihren umfassenden Armen gefesselt über

ihre Achsel hinaus, nach der Entelin und machte ihr einen bittenden Borwurf. Ich verftand ihn fogleich. und machte mich ihm auch verständlich, er folle mich nicht verklagen sonft wolle ich mich rachen, und schlich hinter die Borgimmer. Allein Berder hatte feine Undacht mehr für die Großmutter, für ihre ichbnen Erinnerungen aus der Schweiz, für ihre Mittheilungen aus den Briefen von Julie Bondeli, für ihre Schmeichelreden und begeisterte Lobsprüche, für ihre Reben von gelehrten Dingen. Er fragte, ob sie ihm nicht ihre Enkelkinder wolle zeigen? so wurden wir ihm denn alle drei feierlich vorgeführt und von der Grogmutter jugleich belehrt, wie glücklich wir seien, ihn zu sehen und von ihm gesegnet zu sein. Er war auch gar nicht faul, ging rasch auf mich zu, legte mir die hand auf den Ropf unter welcher ich ihn drohend ansah, und sagte langsam und feierlich: "diese da scheint sehr selbsistandig, wenn Gott ihr diese Gabe als eine Waffe für ihr Gluck zugetheilt hat so moge fie fich ihrer ungefahrdet bedienen, daß Alle fich ihrem tuhnen Willen fügen, und niemand ihren Ginn zu brechen gedenke." verwundert war die Großmutter über Diesen munderlis den Gegen, noch mehr aber, daß er die Schwestern nicht segnete, die doch ihre Lieblinge maren. Wir mutWillen etwas weggeschenke, bald überraschte es mich, daß dieser große bedentende Mann mich so dringend aufgesodert hatte ihn zu kussen, dies war mir eine eathselhafte Erfahrung. Herder sah mich so seierlich an, nachdem er mich geküßt hatte, daß mich ein Schauer besiel; der räthselhafte Name Psyche, dessen mit ihm und wie denn manches Zufällige, was vielen unschender vorüberschweist, einen tief rührt und eine währende Besdeutung für ihn gewinnt, so war mir dies unbegriffne Worte Psyche ein Talisman, der mich einer unsichtbaren Welt zusährte, in der ich mich unter diesem Namen besgriffen dachte.

So lehrte mir Amor das ABE, und in meinet Geisblattlaube in der die Spinnen rund um mich her dem bestügelten Infektenvolk Neze skellten, seufzte die kleine bestügelte Psyche über dieser problematischen Lection.

Ach Herr! — im Unfang des Jahres ist die Sonne mild sie schmeichelt den jungen Trieben, dann spaktet sie die Keime und wird immer dringender, die geöffnete Knospe kann sich nicht wieder in die kühle Kammer bes wußtloser Dunkelheit verschließen, ihre Bluthe fällt dem glühenden Strahl, der sie erst lockte, als Opfer.

Hattes. Gottes Auge, auf welchem Gegenstand es mit Wohlgesallen ruht, erzieht die Schönheit, und ob der Herzog auch nicht gesehen habe. — er war dem göttlichen Licht vermählt durch die Schönheit, und dies war allemal nicht das bitterste Schicksal.

Wenn ich so neben ihm ftand und in Gedanken versunken mit ihm seufzte da fragte er: qui est la? -Bettine! "Amie vieus que je touche tes traits, pour les apprendre par coeur!" und so nahm er mich auf den Schoof, und fuhr mit dem Beigfinger über meine Stirn. Nase und Lippen, und sagte mir Schones über meine Büge, über das Feuer meiner Augen, als ob er sie fehen könne. Einmal fuhr ich mit ihm von Frankfurt nach Offenbach zur Großmutter, ich faß neben ihm, er fragte, ob wir noch in der Stadt feien, ob Baufer da seien und Menschen? - Ich verneinte es, wir waren auf dem Land, da vermandelte sich ploglich fein Ge. ficht, er griff nach mir, er wollte mich an's Berg ziehen, ich erschrak; schnell wie der Blig hatte ich mich den Schlingen seiner Urnie entzogen und duckte nieder in der Ede des Wagens; er suchte mich, ich lachte beimlich, daß er mich nicht fand, da sagte er: "Ton coeur est-il si méchant pour mépriser, pour se jouer d'un pauvre avengle?" da fürchtete ich mich der Gunde

meines Muthwillens, ich sette mich wieder an seine Seite und ließ ihn gewähren, mich an fich ziehen, mich beftig an fein Berg bruden, nur mit dem Geficht beugte ich aus und gab ihm die Wange wenn er nach dem Mund suchte. Er fragte, ob ich einen Beichtvater habe? - ob ich diesem erzählen werde, daß er mich gekußt habe. Ich sagte naiv schalkhaft: wenn er glaube, daß dies dem Beichtvater Vergnügen machen werde, fo wolle ich's ihm erzählen, "Non, mon amie, cela ne lai plaira pas, il n'en faut rien dire, cela ne lui plaira absolument pas, n'en dites rien à personne." In Offenbach erzählte ich's der Großmutter, die fah mich an und fagte: "mein Rind! ein blinder Mann, ein armer Mann!" - Im Nachhausefahren fragte er, ob ich der Großmutter gesagt habe, daß er mich gefüßt habe; ich sagte "ja." Run, war die Groffmutter bos? -"Nein," "et blen? est ce qu'elle n'a rien dit?" -"oui!" - " et quoi?" - "ein blinder Mann, ein armet Mann!" "O oni!" rief er, elle a bien raison! ein blinder Mann, ein armer Mann!" und so rief er einmal ums andre: "ein blinder Mann, ein armet Mann!" bis er endlich in einen lauten Schrei der Rlage ausbrach, der mit wie ein Schwert durch's Berg drang, aber meine Augen blieben trocken, mabrend feie

non erftorbenen, Thranen entfielen. Dem Herzog ift feitdem ein feierliches Monument in meinem Herzen errichtet,

Wir hatten einen schönen Garten am Haus, Ebenmaaß und Reinlichkeit war seine Hauptzierde, an beiden Seiten liefen Spaliere hin mit ausländischen Fruchtbäumen, im mitten Gang standen diese Bäume so edel;
so hoch, so frei von jedem Fehl, sie hingen ihre schlanken Aste schwertragend im Herbst an den Boden, es war so still in diesem Garten wie in einem Tempel, im Eingang waren auf beiden Seiten zwei gleichmäßige Teiche, in deren Mitte Blumeninseln waren, hohe Pappeln begränzten ihn und vermittelten die Nachbarschaft zu den Bäume in den angränzenden Gärten. Denke doch wie es mir da erging, wie da alles so einfach war und wie ich Deiner bewußt ward.

Warum wühlt's mir im Herzen wenn ich mich dran erinnere, daß die Blüthenkätichen von den Pappeln, und diese braunen klebrigen Schalen von den Anospen mich beregneten, wie ich da so still in der Mittagsstunde saß und dem Streben der jungen Weinranken nachspührte

ten, ich fagte zu mir felbft: Rein! er ift nicht unschon. er ist gang edel, er ist nicht übermuthig gegen mich. Tropig ift er nur gegen die Welt, die da draußen farmt, aber mir, die freundlich von ihm denkt ift er gewogen und zugleich fühlte ich als ob Du mir gut feist und ich dachte mich von Deinem Urm umfaßt, und getrennt durch Dich von der ganzen Welt, und im Bergen spurte ich Dir nach, und führte freundliche Gespräche in Gedanken mit Dir, da kam nachher meine Gifersucht wenn man von Dir fprach oder Deinen Namen fagte, es mar als habe man Dich aus meiner Bruft gerufen. Bergesse nicht Goethe, wie ich Dich lieben lernte, daß ich nichts von Dir wußte, als daß man Dich in meiner Begenwart boslich erwähnt hatte; die Tante sprach von Deis ner Freigeisterei und daß Du nicht an den Teufel glaubst ich glaubte auf der Stelle auch nicht an den Trufel. und war gang Dein und liebte Dich, ohne zu wissen, daß Du der Dichter seist von dem die Welt so Großes spreche und erwarte, das kam alles später; damals wußt ich nur, daß die Leute Dich tadelten und mein Berg fagte: Nein, er ift größer und schöner als Alle, und da liebte ich Dich mit heißer Liebe bis auf heut und trofte der gangen Welt bis auf heut und wer über Dich sprach von dem wendete ich mich ab, ich kannte

es nicht anhoren. Wie ich aber endlich Deine henlich Beit faffen follte, da dehnten mir große Schmerzen die Bruft aus, ich legte in Thranen mein Angeficht auf das etfte Buch was ich von Dir in Banden bekam, et war der Meister, mein Bruder Clemens hatte es mit gebracht. Wie ich allein war da schlug ich das Buch auf da las ich Deinen Namen gedruckt, den fah ich an als wie Dich felber. Dort auf der Rafenbant wo ich we nig Tage vorher zum erstenmal Deiner gedacht und Dich im Bergen in Schut nahm, da ftromte mir eine von Dir geschaffne Welt entgegen, bald fand ich die Mignon wie sie mit dem Freund redet, wie er sich ih rer annimmt, da fühlte ich Deine Begenwart, ich legte die Hand auf das Buch und es war mir in Gedanken als stehe ich vor Dir und berühre Deine Band, es war immer so still und feierlich wenn ich allein mit dem Buch war, und nun gingen die Tage vorüber und ich blieb Dir treu, ich hab an nichts anders mehr gedacht womit ich mir die Zeit ausfüllen solle. Deine Lieder waren die ersten, die ich kennen lernte, o wie reichlich hast Du mich beschenkt für diese Reigung zu Dir, wie war ich erstaunt und ergriffen von der Schönheit 'des Rlangs, und der Inhalt, den ich damals nicht gleich faffen konnte, wie ich den allmählig verstehen lernte was hat dies alles in mir angeregt, was hab ich erfahren und genoffen, und welche Geschicke hab ich erlebt, wie oft hat Eifersucht gegen diese Lieder mich erregt, und in manchen da fühlte ich mich besungen und beglückt, -Ja warum sollte ich mich nicht glücklich träumen? welche höhere Wirklichkeit giebt es denn als den Traum? - Du wirst nie im Schoof des ersehnten Glückes finden was Du von ihm geträumt hattest. — Jahre gehen dahin, daß einer dem andern sich nahe wähnt, und doch wird sich nie die eigenthümliche Natur an's Licht magen, der erfte Augenblick freier unbedingter Bewegung trennt Freundschaft und Liebe. Die emige unversiegbare Quelle der Liebe ift ja eben daß fie Geheimniffe in ihren flaren Wellen führt. Das Unendliche, der Gehnsucht begehrliche des Geistes ist aber, daß er ewige Rathsel darlege. Drum mein Freund, traume ich, und teine Lehren der Weisheit geben fo tief in mich ein und begeistern mich zu immer neuen Unschauungen wie diese Traume, denn sie sind nicht gebaut auf Migverständnisse sondern auf das heilige Bedürfniß der Liebe. — Mein erftes Lesen Deiner Bucher! ich verftand fie nicht, aber der Rlang, der Rythmus, die Wahl der Worte, denen Du Deinen Beist vertrautest, die riffen mich bin ohne daß ich den Inhalt begriff, ja ich möchte sagen, daß ich viel zu tief

sie und so schlief ich einen sugen Schlaf, während die Geschwister in schönen Kleidern die Balle besuchten, und sch sehnte mich immer früher zum Schlafen zu kommen, blos um da zu sein wo ich Die näher war. So ging die Zeit zwischen sechszehn und achtzehn Jahren hin, dann kam ich zu Deiner Mutter, mit der ich von Die sprach als ob Du mitten unter uns seist, dann kam ich zu Dir und seit dem weißt Du ja, daß ich nie ausgehört habe mit Dir innerhalb dieses Kreises zu wohnen, den ein mächtiger Zauber um uns zieht. Und du weißt von da an alles was in melnem Herzen und Seist vorzgeht, drum kann ich Dir nichts anders mehr sagen als zieh mich an Dein Herz und bewahr mich an demselzben Dein Lebe lang.

Gute Nacht, morgen reise ich in die Wetterau.

## Reise in die Wetterau.

Wie es hier aussieht, das muß ich Dir beschreiben, Gine weite Ebne, lauter Korn, von allen Seiten, als war die Erde ein runder Teller, aber doch mit einem Rand, den sanft schwillt die Fläche in die Runde bergan,

Rafen ein alter Mann mit filbernem Haar und schlief. Das unreife Obst, was von den Baumen gefallen wat, lag gefammelt an feiner Geite, feinen Sanden mar wahrscheinlich das daneben liegende, fehr zerlesene offene Gesängbuch entfallen, auf das ein schwarzer hund mit glühenden Augen die Schnauße gelegt hatte; er machte Miene zu bellen, allein um seinen Herrn nicht zu wellken, hielt er an sich, wir auch gingen im weiteren Kreise um das fleine Revier, um dem hund zu zeigen, daß wir keine bose Absicht hatten. Aus dem Speisekorb nahm ich ein weißes Brod und Wein, ich wagte mich so nah mir der Hund erlaubte, und legte es bin, dann ging ich nach der andern Geite und überfah mit bas Thal; es war geziett mit Gilberbandern, die in's Rreug die grünen Matten einschnätten, der schwarze Wald umarmte es, die fernen Bergkuppen umwachten es, die Berden mandelten über die Wiesen, die Wolkenherde jog der Sonne nath, von ihrem Glang dutchschimmert, und ließ die blaffe Mondessichel allein stehen, dort über dem schwarzen Tannenhorst; so umwandelte ich rund meine Burg und fah hinab und hinauf, überall wunderliche Bilbet, horte schwermuthige Tone, und fühlte leises, schauerliches Uthmen der Natur, sie seufzte, sie umschnieichelte mich wehmüthig, als wolle sie sagen:

"weine mit mir!" — Ach, was steht in meiner Macht?
— was kann ich ihr geben!

Da ich zurückkehrte, sah ich im Vorübergehen den Alten unter dem Baum mit dem Hund, der ausrecht vor ihm saß und ihm in den Mund sah, das weiße Brod verzehren, was ich bei ihm gelegt hatte.

Gegenüber liegt eine andre Burg, da wohnt als Gegenstuck eine alte Frau, umgeben von drei blonden Enkel.Engelsköpfchen, wovon das alteste drei Jahr und das jungste sechs Monat ift. Gie ift nah an siebenzig Jahre und geht an Krücken; im vorigen Jahr war sie noch rustig, erzählte sie, und hatte vom Schulmeiftet den Dienst die Glocken zu lauten, weil die Rirche boher lag wie das Dorf, und näher an der alten Burgruine; ihr Gohn war Zimmermann, er ging in der talten Weihnachtszeit in den Wald um Holz zu fällen und zum Bau zu behauen, er kam nicht wieder, - er war erfroren im Wald. Da man ihr die Nachricht brachte, ging sie hinab in den Wald um ihn noch einmal zu feben, und da fiel sie zusammen und erlahmte, man mußte sie wieder die steilste Anhöhe hinauftragen, von der sie nun nicht wieder herabkommt. "Ich sehe

alle Abend die Sterne, die auf mein Grab scheinen werden und das freut mich," fagte fie, "ich habe Friede gefchloffen mit allen Menfchen und mit allem Schickfal, der Wind mag brausend daher fahren, wie in der Bie bel ftehet, und den alten Giden den Sals umdreben, oder die Conne mag meine alten Glieder erwarmen, ich nehme alles dahin. Friede mit allen Dingen macht den Geift machtig - der mahre Friede hat Flügel, und trägt den Menschen noch bei Leibes Leben hoch über die Erde dem himmel zu, denn er ift ein himmlischer Bote und zeigt den kurzesten Weg; er fagt, wir follen uns nirgend wo aufhalten, denn das ist Unfriede; der grade Weg zum himmel ift Geift, das ift die Strafe die hinüber führt, daß man alles versteht und begreift, wer gegen sein Schicksal muert, der begreift es nicht, wer es aber in Frieden dahin nimmt, der lernt es auch bald verstehen; was man erfahren und gelernt hat, das ist allemal eine Station, die man auf der himmels. ftrage zurückgelegt; ja, ja! das Schickfal des Menschen enthält alle Erkenntniß, und wenn man erft alles berstanden hat auf dieser irdischen Welt, dann wird man ja doch wehl den lieben Gott können begreifen lernen. Miemand leent begreifen, denn durch Gingebung vom beiligen Beift, durch eigne Offenbarung lernt man fremde

Rafen begleitete, tegelrunde Bergtuppe aufgemauert, Bor drei Jahren fand sie noch nicht hier, da war die Liebe der einzige Schutz gegen Wind und Wetter, da kamen sie haufig zusammen vom Frühling bis zum Berbft, von Connenuntergang bis zu Connenaufgang lagen fie vom Mond belacht auf Blumenrafen zwifchen filbernen Bergquellen, im Binter rief ihn die Rriegs. trompete, Armide blieb allein, aber nicht lange, da kam Amor das Rind, sie legte ihn in die Wiege, sie nahrte es mit der Milch ihrer Brufte und noch ein anderes Für den Ummenlohn taufte sie sich diesen Fleck und baute das kleine Haus und wohnt jest mit ihren goldlodigen Bubden hier oben, wo sie weit durch's That in die Ferne fieht und bei Windftille auch horen Bann, wenn die Trommel sich rührt oder die Trompete zwischen den Relemanden schmettert. Bielleicht kehrt er zurück, und erkennt an dem lustigen, buntbemalten Chornstein, der auf das Bauschen aufgepflanzt ift, daß das freudige Liebesglud nicht in Reue zerschmolzen ift.

Heute zogen wir nach einer andern Burg. Sie liegt vier Meilen entfernt, ihre flolzen, wohlerhaltnen Thürme streckt sie gen himmel, als ob sie sie zum Schwut empor hebe; man sieht sie schon von mehreren Meilen, jede Viertelstunde macht sie eine andere Mime, bald treten Balder hervor, die sie umkleiden, bald weiche Bügel, oft auch schwimmen Dorfer in den frucht. reichen Bahnen ihres langen und weiten Flurengewaudes, die aber bald in feinen Falten wieder verfinken. Wir waren alle beritten und zur Jago gewappnet. Im Wald machten wir Mittag, ein Fuchs wurde verfolgt. das hielt unsere Reise auf. Da wir ankamen stieg der Mond zwischen beiden Thurmen herauf, wir aber ritten im finstern Thal durch die kleine Stadt mit holperigen Straßen; in einer großen Gifengießerei übernachteten wir. 2m Morgen, vor Tag eilte ich hinaus, ich wollte meine Schöne, die Natur, noch mit verschlosinen Augen überraschen, ich wollte seben, wie sie auf dieser Seite, in diefer füßen Lage fich ausnahme. D Freund, alle Blumen: kelche voll Thauspiegel, ein Graschen malt sich im Per lenschmud des andern, ein Blumchen trinkt fein Bild aus dem Kelche des Nachbarn, und Du! - und Dein Geist, der erquickende, mas kann er mehr sein, mas kann er anders sein als reiner Himmelsthau, in dem sich alles in reinster Urschönheit spiegelt; Spiegel! tiefe weisheitsvolle Erkenntniß ift Dein Beift, in dem selbst Du nur Dich spiegelst, und alles Liebe, was det

Menschheit durch Dich angethan, ift Spiegel ihrer (Ide. alitat) reinsten unverkummerten Natur. Und nun fam ich von meinem Weg um die Burg, die ich zweimal in beflügeltem Lauf, wie Pindar fagt, umtreift habe, fie liegt auf runder furzbegraster Ruppe, die Schaafherde drangte fich wie ein Pelgkragen um ihre 3minger: ein blokender Pelzkragen! ich hatte Brod bei mir, das ich unter sie theilte, wie Deutschlands Raiser unter die Inroler, aber sie drängten mich auch, wie jene den Raiser und schrieen: "mehr Brod! mehr Brod! - bla! bla!" - ich hatte keins mehr, wie der Raiser auch; ich war in Gefahr umgeriffen zu werden wie er; ich rig mich durch, und im vollen Galopp den Berg hinunter. die ganze Berde hinter mir drein, mit fammt dem bellenden hund tam ich am Lug des Berges vor dem Wirths. haus an, dort wedten sie die ganze Reisegesellschaft mit ihrem Geblok, und ich sage Dir, sie wollten mit Gewalt in die Wirthestube, ich niußte fie zuriegeln, ich glaub der Bod hatte fie fonft mit feinen hornern aufgeklenimt. Ei, hatten's die Enroler auch fo gemacht, der Raiser hatte Brod ichaffen muffen; die machten's aber wie der Schäfer, der blieb verdattert auf dem Berge stehen und sah feine Berde davoneilen ; "Du fannst taufend Dumms heiten in einen kleinen Raum einpferchen, wie der Schafer die Herde," sagte der Bruder Franz, da er mich mit der nachgeeilten Herde angekommen sah,

Bis alles sich reisefertig gemacht hatte, ging ich in den Kuhställen umber. Das Gehöfte ist unendlich groß, man könnte ein Barwerk drin anlegen, sie rufen von der entferntesten Scheune zur andern mit einem Spracherhr. Der Kuhstall inmitten bildet ein Umphitheater, ein Halbkreis von spiegelglatten Kühen, an jedem Ende durch einen Bullen abgeschlossen. Un dem Ende, wo ich eintrat, ist der Ochs so freundlich, zärtlich, daß er jeden, der ihm nahe kommt, mit der Zunge zu erreichen sucht, um ihn zu belecken; er muhte mich an in hohem Ton, ich wallte ihn nicht vergeblich bitten lassen, mußte mein Gesicht von seiner schaumigen Zunge belecken sassen; das schmeckte ihm so gut, er konnte nicht sertig werden, er verkleisterte mir alle Lacken, die Deine Hand immer in so schöne Ordnung streichelt.

Jest beschreib ich Dir die Burg, aber flüchtig, denn wo ich nicht in Worten lichkosen kann, da verweile ich nicht lange. — Sie ist besser erhalten wie alle andern, auch selbst die Gelnhäuser ist lange nicht so ganz mehr, und ich begreife nicht, daß man keine Rücklicht darauf nimmt. Sie gehörte ehemals den Herren von Grieseheim, jest ist sie an die Grasen Stollberg gefallen. —

Die Burg ist in ihrem Hauptgemäner noch erhalten, nur innen ist manches eingestürzt, der Söller ist noch ganz, auf diesem kann man rund um die Burg gehen. Nach allen Seiten sieht man in's Fruchtland, das in der Weite wieder an andern Burgrüinen hinaufsteigt. So blüht und reift der ewige Segen zwischen Gräbern und verlassnem Gemäuer, und der Mensch braucht nur sich einzusinden, so ist Er auch da, und umwandelt und umkleidet ihn. Die Sonne schmeichelt's dem lieben Herregott ab, daß er seinen Menschenkindern hundertfältige Ahren reisen läßt; die Sanne und der Gott liebkosen einander, und dabei haben die Menschen gutes Spiel, und wer liebt, der stimmt ein in die Liebe Gottes, und durch ihn und in ihm reift auch der göttliche Segen.

In der Kapelle stehen nach etliche Säulen mit ihe ren gothischen Capitalen; etliche liegen am der Erde, aber noch ganz erhalten, eins, was ich nur unvollkommen Dir hier abzeichne. Die Mondessichel hebt das Wappen in der Luft und bildet so das Capital, unter ihr zwei Drachen, die sich verschlingen. Die Leute sagen, sie haben goldne Schaumunzen im Rachen gehabt, so sind sie in einer alten Chranik verzeichnet. Ein and deres ist nach viel schöner; ich wollt es auch abzeichenen, aber es war so kalt und seucht da unten; Rosen,

wunderschön in Stein gehauen, bilden einen Rranz, Schlangen winden sich durch und strecken ihre gekrönte Köpfchen aus, und bilden so einen zweiten Kranz; es ist gar zu schön, hatt ich's mitnehmen können, ich hatte Dir's gebracht! Während ich's durchzeichnen wollte, kam eine kleine Schlange unter dem Gras hervor, und richtete sich vor mir auf, als wollte sie zusehen, wie ich das Bild ihrer Ahnen nachzeichnete, und das erschreckte mich in der Einsamkeit, so daß ich mit einem Schauder davon eilte.

In dem außeren Burgthor sind noch die Thurangeln, über dem innersten Burgthor auf dem Söller ist ein Steinherd mit einer kleinen Brandmauer umgeben, die wie eine Nische gebildet ist. Da haben sie das Pechglühend gemacht und durch ein Loch über der Mitte des Thores durchgegossen; alles wurde betrachtet, beachtet, erklärt, zurecht gerückt, noch manches blieb unerklärt, die Berwundrung über vorige Zeiten, und daß sie mit ihren Nesten noch so derb in unste hineinreichte, machte uns zu einfältigen Leuten; ja mir ward angst diese alte grobknochige Zeit könne plöslich über den Augenblick der Gegenwart kommen und ihn verschlingen. O Goethe, mir ist nur eins wichtig, mein Dasein in Dir! und nach diesem komme das End aller Dinge.

Goll ich Dich denn noch weiter mitnehmen auf meinen Streifzügen, oder ift's genug der eingefallnen Mauern, der Wildniß, die alles übermuchert, des Epheu's, der aus dem kalten Boden hervorsprießt, unermudlich hinaufflettert an der öden Mauer, bis er die Sonne erblickt, und dann gleich wieder hinabsteigt, mit weit seichenden Ranken nach der feuchten, dufteren Tiefe ver-Gestern war der Himmel blau, heute rubinfark und smaragden, und dort im Westen, wo er die Erde deckt, jagt er das Licht im Safrangewand vor sich her aus der Schlafftatte. Ginen Augenblick tann fich die fehnende Liebe ergößen daran, daß die ganze Natur schlummernd saugt; ja ich fühl's: wenn die Racht einbricht, daß jedes Burgelchen trinkt, in jedem liegt Begierde, Gehnsucht nach Rahrung, und diese Ungiehungs. kraft zwingt die Erde, die ihre Nahrung nicht versagt, jedem lebenden Reim; und fo liegt in jedem Blumen. haupt schwärmende Begeistrung, die aus dem Licht der Sterne Traume herabzieht, die es umweben; geh über einen Wiesenteppich in stiller sternenflimmernder Nacht, da wirst Du, wenn Du Dich herabbeugst zur Flur, die Millionen Traumbilder gewahr werden, die da wimmeln, wo eins oft vom andern Eigenheiten, Farben und Stimmungen entlehnt; da wirst Du es fühlen, daß Diese Eraumwelt sich hinaufschwingt in den Busen des Beschauenden und in Deinem Geist sich als Offenbarung spiegelt; ja die schöne Blume des Gedankens hat eine Wurzel, die saugt aus dem warmen, verborgnen Boden der Sinne ihre Nahrung, und steigt auswärts zum götte sichen Licht, dem sie ihr Auge öffnet und es krinkt und ihm ihren Dust zuströmt; ja die Geistesblume ersehnt sich die Natur und die Gottheit, wie jede Erdenblume.

## Bruch stücke. aus Briefen in Goethes Gartenhaus geschrieben.

## Anno 18

Ich habe Dich heute nur wenig Augenblicke gesehen und mir deucht das ganze Leben gehöre dazu um Dir alles zu sagen. Musik und Kunst und Sprache alles möcht ich beherrschen um mich drinn auszusprechen.

Ich sehne mich nach Offenbarung; Du bist's! — Rach Deinem Innern strebt die Liebe sie will sich in seinen Tiefen empfinden.

Deine Gegenwart erschüttert mich weil ich die Möglichkeit empfinde Dir eine Ahnung meiner Sehnsucht zu geben.

Deine Nähe verändert alles äußerlich und innerlich. daß der Athem, den Du aushauchst, sich mit der Luft mifche die auch meine Bruft tritt, das macht fie gum Element einer höheren Welt; so die Bande, die Dich umfassen sind magnetisch; der Spiegel, der Dein Bild aufnimmt, die Lichtstrahlen, die an Dir hinstreifen, Dein Sit, alles hat eine Magie; Du bist weg, abet diese bleibt und vertritt Deine Stelle, ich lege mich an die Erde mo Deine Fuße standen, an diesem Bed und an keinem andern ist mir wohl. — Ist das Einbildung? — Thranen fuhl ich in der Bruft Deiner fo zu denken, wie ich jest denke und diese Wehmuth ist mir Wollust, ich fühle mich in ihr erhoben über's gange Erdenleben, und das ist meine Religion. - Gewiß! der Geliebte ift das Element meines zukunftigen Lebens aus dem es lich erzeugt und in dem es lebt und fich nahrt. - D hatte ich Beift! - hatt ich den, was für Beheimniffe wollt ich Dir mittheilen!

Offenbarung ift das einzige Bedürfniß des Geistes, denn das höchste ist allemal das einzigste Bedürfuiß.

Geist kann nur durch Offenbarung berührt werden, oder vielmehr: alles wird zur Offenbarung an ihm.

So muß sich der Geist sein Paradies begründen. — Nichts außer dem Geist. — himmel und Seligkeit in

liebten fliegt, nur was liebt, ift Gedanke und fliegt. -Ja Gedanken find geistige Bogel.

Wenn ich nicht im Bett war, so schrieb ich noch mehr, aber so zieht mich das Kopfkissen nieder.

In Deinem Garten ist's so schön! Alle meine Gebanken sind Bienen, sie kommen aus Deinem duftenden Garten zum Fenster hereingeflogen, das ich mir geöffnet habe und seinen da ihren Honig ab, den sie in Deinem blathenreichen Garten gesammelt haben. — Und so spätes ist, nach Mitternacht schon, so kommen sie doch noch einzeln und umsummen mich und wecken mich aus dem Schlaf; und die Bienen Deines Gartens und die Bienen Deines Gartens und die Bienen

Liebe ist Erkenntniß, Schönheit ist das Geheimniß ihrer Erkenntniß, und so tief ist dies Geheimniß, daß es sich keinem mittheilt als nur dem Liebenden. Glaub's nur! keiner besist das Geheimniß von Dir wie ich es besise, das heißt: keiner liebt Dich wie ich Dich liebe.

Wieder ein Bienthen! — Deine Schönheit ist Dein Leben — es wollte noch mehr summen, aber der Wind jagte es wieder zum Fenster hinaus. — Daß ich in Deinem Garten schlase eine Nacht, das ist wohl ein groß Ereigniß. — Du hast oft hier herrliche Stunden verlebt, allein, und mit Freuden; und nun bin ich als lein hier und denke dem allen nach, und seh im Geist dem allen zu. Ach und wie ich heute, ch ich in's stille verlassene Haus eintrat, noch den Berg hinaufging zum obersten Baum, der so mit mannigfachem Grün ummachsen ist, das all von Deiner Hand geleitet wurde, der seine Aste schüßend über den Stein verlreitet, in den die Weihe der Erinnerung eingegraben ist! — Dort oben stand ich ganz allein, ein wenig Mondlicht stahl sich durch den Baum, ich fühlte an der Rinde des Baumes nach den eingeschnittenen Buchstaben. Ach gute Racht. —

Stehle ich dem Schlaf noch länger die Träume, so werden meine Gedanken Schäume.

Da oben sah ich Dein Haus erleuchtet. Ich dachte: wenn Du bei diesem Licht meiner harrtest, und ich kam herab den frischen Mondscheinweg mit so wohl vorbereitetem Herzen, und ich träte ein bei Dir, wie freundz lich Du mich aufnehmen würdest. Bis ich herab kam hatte mir meine Einbildungskrast weis gemacht, es könne möglich sein daß Du da seist, und obschon ich wußte daß dies Licht allein in meiner Kammer brenne, denn

ich hatte es ja selber angezündet, so öffnete ich doch mit Zagen die Thür; und wie ich diese stille Einsamkeit gemahrte, auf dem Tisch die getrockneten Pflanzen, und an den Wänden die Steine und die Muscheln, und die Schmetterlinge, und das erhabene Dunkel was mit den Strahlen der Lampe spielte; und wie ich da eintrat da blieb ich am Thürpsosten angelehnt stehen und holte erst Athem.

Und nun lieg ich in diesem Bettehen zum Schlafen, es ist hart das Bett, ein einziger Strohsack und eine wollne Decke drüber, und zum Zudecken eine graue Decke mit bunten Blumen, und kein Mensch weiß, daß ich die Nacht hier zubringe als nur Du.

Irdische Jugend ist bewußtlos, sie steigt aus ihrer Anospe, ihre Entfaltung ist ihr Ziel. Bewußtsein der Jugend ist schon übersinnliche Jugend.

In Dir bin ich meiner Jugend bewußt. Ich sehe sie alle, die goldne Tage, die ich in Dir verlebte, gekrönt ein jeder mit wunderbaren Blüthen. Stolz erhaben eins her schreitend feurigen raschen Geistes; unberührt, keusch, vor der Gemeinheit sich flüchtend, in höhere Regionen; ein milder Schimmer durchglänzt sie, es ist der Abendschein Deines Lebens. Uch und der heutige Tag ist auch ein solcher, er schließt sich an die Reihe der verstossenen

an, majestätisch. triumphirend; ob zwar ich allein bin bier im verlassenen Haus, ohne Einrichtung mich zu empfangen, hier sind noch die Spuren des vergangenen Winters.

Der Geist taucht unter in der Jugend als in einem Meer. Jugend wird sein Element, in ihm wird der Geist zur Liebe. Jugend bereitet den Geist vor zur Ewigkeit, die ewige Jugend ist.

Ich glaub an Deine Gegenwart in diesem einsanien Gemach, ich glaub, daß Du mich hörst, mich empfindest; ich spreche mit Dir. Du fragst, ich antworte Dir.

Jeder strebt nach Jugend, weil das Bedürfniß des Geistes Entwicklung in der Liebe ist.

Rachdem ich schon ein Weilchen gefchlafen habe:

Nichts ist dem Genius neu, alles ist ihm Element. In der Liebe ist einer dem andern Genius und wird einer dem andern Element.

Du bist mir Element und ich kann die Flügel regen in Dir, und das ist das einzige Erkennen, das ein: zige Empfinden, das einzige Haben.

Und Du magst Dich tausendfach aus Dir heraus: sehnen, nie wirst Du Dich selbst finden als indem Du Dich in einen andern ergießest; nie wirst Du im Andern sein, als wenn er in Dir ist.

Denken sieht und berührt, es ist innigste Berührung mit dem Geist des Bedachten.

Wenn der Geist zur Musik wird dann wird Philosophie zur Empfindung.

Schon hundertmal hab ich mich in die graue Decke eingehüllt, und wollte ich schlafen so muß ich die Hand ausstrecken um eine Zeile zu schreiben.

Wenn es wahr ist, daß es eine Magie des Lebens giebt, die vermöge der Gelbsterleuchtung sich erzeugt, wer wollte dann außer ihren Arcisen stehen.

Gute Nacht! - zu Deinen Füßen verschlaf ich sie.

Ja ich will glauben, daß Du da bist, und will keine Hand nach Dir ausstrecken, damit ich Dich nicht verscheuche, und doch berühst Du mich, die Luft verandert sich, der Schimmer der Lampe, die Schatten, alles gewinnt Bedeutung.

Am 28. Auguft.

Den übergehen wir mit Stillschweigen. Du bist mir von Ewigkeit her. Wer wollte laugnen daß die Sterne uns regieren. Du warst ihrem Einfluß willig, und so haben sie Dich zu sich erhoben, ich weiß alles:

heimlich regieren sie Dich auch daß Du mir geneigt bift. Ich feh's an Deinem Blick Du bift mit mir gufrieden. Du fagft nichts, Du foliegeft Deine Lippen fo fest als habest Du Furcht sie mogen gegen Deinen Willen plau-Goethe! es ist mir genügend was Dein Blick fagt, auch wenn er nicht auf mir weilt. Gestern wie ich hinter Dir fland und mit dem Papier raufchte, da fahst Du Dich um, ich merkte es wohl; ich ging leise hinaus und schob die Thur nicht gang zu, da sah ich Dich rasch den Brief ergreifen, dann ging ich weg, ich wollte Dich nicht langer belauschen, mich überlief ein leises Frosteln wie ich mir vorstellte, daß Du jest lesen werdest was ich zu Dir gedacht hatte in letter Mitternacht. - Wie selig Goethe! - denken: jest nimmt er diese Schmeichekeien auf, jest spricht sein Geift freund: lich nach was ich für ihn erdacht habe. Es ist schön was ich Dir sage, es sind die Liebesgeister, die mit Dir sprechen, sie umtreisen jubelad Dein Haupt.

Weißt Du wie ich Dich mir denke heute an Peisnem Geburts. Tag? — Um Meeresstrand, auf goldnem Thronsessel im weißen wollnen Gewand, den Purpur untergebreitet; in der Ferne die weißen Segel auf ho-her See geschwellt vom Wind rasch an einander vorsübersliehend, und Du, zuhend im Morgenlicht, gekrönt

mit heiligem Laub, mich aber seh ich zu Deinen Füßen, mit der reinen Fluth die ich am Meer geschöpft, um sie zu waschen. — Go denk ich mich zu Deinem Dienst in tausend Bildetn, und es ist als sei dies die Reise meines Daseins.

Hast Du schon in die untergehende Sonne gesehen, wenn sie schon milder leuchtet, so daß ein scharses Aug von ihrem Glanz nicht mehr geblendet wird? — hast Du da schon gesehen wie sich ihr eigen Bild von ihr ablöst, und vor ihr am Horizont niedertaucht in die rothe Fluth, und nach diesem Bild immer wieder ein anderes in leisen Brechungen der Strahlen immer wieder sich anderes färbt? — Meine Seele, wenn der gewaltige Glanz Deiner vollen Erscheinung nicht mehr so statt blendet, und die Ferne sanste Schleier über Dich webt, sieht solche Bilder, die eine nach dem andern von Dir abstrahlen, sie tauchen alle unter in meiner Begeistrung wie im Feuerschooß der Natur, und ich kann mich nicht sättigen in dieser schönen Fülle.

Den 3. Gertember.

So mude wie ich war am späten Abend, so sest wie ich schlief am frühen Morgen hab ich drei Tage

nicht gefdrieben. Du haft nicht nach mir gefragt in diefer Zeit, und heut am Abend bin ich zum erstenmal hinausgegangen, und überlege hier auf der Bank, daß Du mich vergißt, Die Bogel find ichon gewohnt, daß ich hier site unbeweglich still. - Wie ist's doch so munderlich hier im fremden Land! - hierher bin ich getom. men an den verlassenen Ort um tief in mich selbst zu verfinken. Da seh ich Bilder, Erinnerungen früherer Tage, die sich an den heutigen anschließen. Beute wie sie in der frühen Morgenstunde vor dem römischen Haus Musik machten, und wie der Herzog hervortrat und die großen hunde ungeduldig den Menschen zuvor eilten und ihm an den hals sprangen, das tam mir so feierlich vor wie er sich freundlich ihren ungestümen Liebkosungen preis gab, und über sie hinaus dem Bolk winkte, das ihn mit Jauchzen begrüßte. Da theiltest Du plöglich die Menge, das Bivat verdoppelte sich bei Deiner Erscheinung; die beiden hohen Freunde mit eine ander auf. und abschreiten zu sehen, hoch an Beift und Milde, das war dem Bolk ein heilig Schauspiel, und sie sagten alle: welch seltnes Paar! - Und viel Schones wurde von Euch gesprochen, jede Eurer Bewegungen murde beachtet: Er lächelt, er wendet fich, der Herzog stütt sich auf ihn! sie reichen einander

nicht zu viel? - ich hab's versucht, wie ein Maulwurf mich durch's eigne Berg gewühlt, und habe gehofft einen Schaf zu entdeden, der im Dunkeln leuchte, den wollte ich Dir heraufbringen, aber vergeblich! - Es find feine gewaltigen Dinge, die ich Dir zu fagen habe, es ist Nichts als nur lieblich zu gestehen, und unwider stehlich dieses Richts. Liebkosungen bestehen ja in der Mittheilung. - Wenn Du am Bach ruhft unter duftigen Rrautern und die Libelle mit ihren Fristallnen Augen läßt sich auf Dir nieder, sie fachelt Deine Lippen mit ihren Flügeln, wirst Du ihr bose? - Wenn ein kleiner Rafer an Deinem Gewand hinaufklettert und endlich sich im Bufen veriert, nennst Du das allzu ked? - das kleine Thierchen so unbekannt mit dem schlagenden herzen unter feinen Füßchen? - und ich! bekannt mit diesem erhöhten Takt Deiner Gefühle, bin ich zu tadeln daß ich mich Dir an's Berg dränge? -Siehst Du! das ist alles was ich Dir zu sagen habe. -Der Abendwind eilt flüchtig über die Grafer bis zu mir herab, die ich am Bug des Sügels sige und daran denke wie ich Dir diese Folianten ausfüllen soll.

C

D

9

61

fe

D:

9

gaune

Denk ich an Dich so mag ich nicht am Boden weilenzi h regt Psiche die Flügel, sie fühlt die irdische ere, fühlt sich befangen in manchem was nicht zu himmlischen Beruf: gehört, das macht Schmerz, icht wehmüthig.

s Licht der Weisheit leuchtet nur in uns selbst. cht innere Offenbarung ist wird nie Früchte der antnig tragen. Die Geele komunt fich felber ente jegen in der Liebe, sie findet sich und nimmt sich auf m Geliebeen; so finde ich mich in Dir. 2Bas kann nir beglückenderes widerfahren? - und ift es ein Bunder, daß ich Deine Kniee umfasse? - Ich möchte Dir illes mittheilen was ich von Dir lerne. - Wenn der Beift mare, was das Wort wiederholen kann, fo hatte er Begriff einen kleinen Umfang. Es ist noch was inders Beift als was in dem Neg der Sprache gefanlen wird. Geist ist das alles in sich verwandelnde Leben; auch die Liebe muß Geift werden. Mein Geift ift ortwährend geschäftig diese Liebe in sich umzuseten; daraus wird und muß mein unsterblich Leben hervorjehen oder ich geh unter.

nicht zu viel? - ich hab's versucht, wie ein Maulwurf mich durch's eigne Berg gewühlt, und habe gehofft einen Schat zu entdeden, der im Dunkeln leuchte, ben wollte ich Dir heraufbringen, aber vergeblich! - Es find feine gewaltigen Dinge, die ich Dir zu fagen habe, es ift Nichts als nur lieblich zu gestehen, und unwider stehlich dieses Nichts. Liebkosungen bestehen ja in der Mittheilung. - Wenn Du am Bach ruhft unter duftigen Rrautern und die Libelle mit ihren Fristallnen Augen lagt fich auf Dir nieder, fie fachelt Deine Lippen mit ihren Flügeln, wirst Du ihr bose? — Wenn ein kleiner Rafer an Deinem Gewand hinaufklettert und endlich fich im Bufen veriert, nennft Du das allzu ked? - das kleine Thierchen so unbekannt mit dem schlagenden herzen unter feinen Füßchen? - und ich! bekannt mit diesem erhöhten Takt Deiner Gefühle, bin ich zu tadeln daß ich mich Dir an's Herz drange? — Siehst Du! das ist alles was ich Dir zu sagen habe. -Der Abendwind eilt flüchtig über die Grafer bis zu mir herab, die ich am Fuß des Hügels site und daran denke wie ich Dir diese Folianten ausfüllen foll.

**Laune** 

Denk ich an Dich so mag ich nicht am Boden weilenzu Gleich regt Psiche die Flügel, sie fühlt die irdische Schwere, fühlt sich befangen in manchem was nicht zu ihrem himmlischen Beruf gehört, das macht Schmerz, das macht wehmuthig.

Das Licht der Weisheit leuchtet nur in uns selbst. Was nicht innere Offenbarung ift wird nie Früchte der Erkenntniß tragen. Die Geele kommt sich selber entgegen in der Liebe, sie findet sich und nimmt sich auf im Geliebten; so finde ich mich in Dir. 2Bas kann mir beglückenderes widerfahren? - und ift es ein Bunder, daß ich Deine Unice umfasse? - Ich möchte Dir alles mittheilen was ich von Dir lerne. — Wenn der Beift mare, was das Wort wiederholen fann, fo hatte der Begeiff einen kleinen Umfang. Es ist noch was anders Beift als was in dem Net der Sprache gefangen wird. Geist ift das alles in sich verwandelnde Leben; auch die Liebe muß Geift werden. Mein Geift ift fortwährend geschäftig diese Liebe in sich umzusegen; daraus wird und niuß mein unsterblich Leben hervorgehen oder ich geh unter. -

nicht j

Die Sonne geht unter, ihr Purpurgelt breitet fich über Deinen Garten, ich fige bier allein und überebe die Wege, die Du durch diese Auen geleitet hast, alle find verlaffen, nirgends mandelt Einer, - fo einsam ifis, fo gang bis in die Ferne, und fo lange icon hab ich darauf gewartet alles soll ichweigen, dann wollt ich mich besinnen und mit Dir sprechen - und jest fühl ich mich fo verzagt in der allmächtigen Stille. - Der Bogel im Bufch hab ich verscheucht, Die Glockenblumen schlafen. Der Mond und der Abendstern winken ein ander, wo foll ich mich hinwenden? der Baum in deffa Rinde Du manchen Namen eingeschnitten hast den hab ich verlassen und bin herab gegangen zur Hausthur und hab die Stirne auf das Schloß gelegt, das Deine Hand wie oft aufgedrückt, und hast mit Freuden dagesessen und auch einsame. Stunden verbracht. Du allein mit Deinem Genius haft's nicht gefühlt bas schauervolle de Einsamkeit, glorreich triumphirend im Wettgefühl de Empfindung und Begeistrung gingen sie vorüber diefe stillen Abende. D Goethe, was denkst Du von meiner Liebe? — die so ewig an Dich heran brauft wie die Fluth an's Ufer, und möchte mit Dir sprechen und kann nichts sagen, als nur feufgen. Ja! sage doch: mas

meinst Du das diese Liebe will? — ich selber erstaune oft, wie erwachend aus dem Traum, daß dieser Traum herrsche über mich. Aber bald beuge ich mich wieder unter das Schattendach seiner Wölbungen, und schmiege mich seinem Flüstern, und lasse die Sinne bewältigen durch das Flügelrauschen unbekannter Geister. — Götelich will ich sein! göttlich und groß wie Du, frei über den Menschen nur in Deinem Lichte stehend, nur von Dir verstanden. Pfeile will ich senden: Gedanken, Dich sollen sie treffen und keinen andern, Du sollst ihre Schärfe prüsen und in diesem heimlichen Verkehr sollen meine Sinne gedeihen; sie sollen herzhaft sein, gesund, rasch, freudig, ewig auswärts, nicht sinkend die Lebensgeister, — ihrem Erzeuger zuströmend.

Es ist Nacht, ich schreib beim Sternenlicht. — Weiszbeit ist wie ein Baum, der seine Aste durch das ganze Firmament verbreitet, die goldnen Früchte die ihr Gezweig zieren, sind Sterne. Wenn nun eine Begierde sich regt, die die Früchte vom Baum der Weisheit geznießen möchte? wie komme ich dazu diese goldnen Früchte zu erlangen? — Die Sterne sind Welten sagt man: ist der Ruß nicht auch eine Welt? — und ist der Stern größer Deinem Auge als der Umfang eines Kusses? — und ist der Ruß geringer Deinem Gefühl als das Umz

nicht, vergesse was Die nicht zusagte, wenn ich manchmal zu heftig war, und Deine leisen Winke nicht ver-Rand. Meine leidenschaftlichen Stimmungen find ohne Unsprüche, fie find wie Musit, auch die verlangt teinen irdischen Besig, aber fie flimmt den Geift, der ihr Ge. bor giebt zum Mitgefühl, zur Rachempfindung, ja klings in Deinen Ohren, in Deinem Bergen noch eine Weile nach, alles was ich Dir fagen durfte. Leidenschaft ift Musik, ein Berk höchster Mächte, nicht außer sondern tief in uns, sie führt uns mit dem idealischen Ich zusammen, um deffentwillen der Geist in den Leib geboren ist: dies Ich, das allein Leidenschaft entzünden, sie gestalten und bilden kann. Der Mensch wird von der Begeistrung erzogen, das ganze irdische Leben verhalt fich dann zu diefem Geistigen wie der Boden gum Fruchtkorn, das aus ihm emporfteigt um tausendfältig zu tragen.

Nur die Ewigkeit giebt Wirklichkeit, denn was eins mal zu Grunde geht, mags gleich zu Grunde gehn, ob heute oder morgen, das ist einerlei; aber die Liebe trägt alles zum himmlischen Reich, sie ist allumfassend alle durchdringend wie die Sonne, und doch bildet sie jeden geistigen Reiz zu einem in sich abgeschlossnen sich selber anheim gegebenen Eigenthum, sie bewegt den Geist daß

Leben, sie sind unser Element und in diesem verewigen wir uns, und ob auch Zauber in's Nichts verschwinden könnte, wie leicht! — so ist er doch die einzige Basis der Wirklichkeit, denn er ist Wirkung des göttlichen Geistes.

Das Geborenwerden der göttlichen Natur in's ir. dische Leben, und sein Sterben im vorbereiteten Schmerz, ist magische Beschwörungsformel.

Schmerz liegt in der Natur als der mächtige Ubergang aus dem Nichts in's magische Leben.

Leben ist Schmerz, aber da wir nur soviel Leben haben als unser Geist verträgt, so empfinden wir diesen Schmerz gleichgültig, war unser Geist stark, so war der stärkste Schmerz die höchste Wollust.

In meiner Liebe, sei's Abschied oder Willkomm, schwankt mein Geist immer zwischen Lust und Schmerz, denn Du machst meinen Geist stark und doch kann er's kaum ertragen Übergehen in's Göttliche ist immer schmerzlich, aber es ist leben.

Jedes Aneignen im Geist ist schmerzlich, alles was wir erlernen, erkennen, macht uns Schmerz im Erwerben, so wie es in uns übergegangen ist so hat es unsern Geist erhöht und befähigt, dies Leben kräftiger zu fassen, und was uns früher weh that, das wird jest Genuß.

Dich zu empfinden, und den Geist Dich zu fassen und zu bekennen, alles wie Du bift in Deiner innern Wesenheit.

Und wenn dies alles wahr ist was ich hier sage; und wir werden einst uns wiedersehen in einem höheren Leben, dann denke, daß mein Genie Deinem Geist ger wachsen sein werde.

An Goethe .).

22. Märg 1832.

Hier aus den Bergesschluchten hervor mag ich's und komme ungerusen, unerwartet, wie manchmal sonst auf Deinen Wegen. Im Böhmer Gebirg wo ich wie ein Stoßwogel auf dem vorragenden Gefels über Dir hing, weißt Du noch? — und wie ich dann nieder kletzterte ganz erhist, daß mir alle Adern im Kopf klopften, und wie Deine Hand meine Augenwimper vom Staub reinigte, und die kleinen Reiser und Moose aus meinen Flechten sammeltest, und legtest es sanft neben Dich auf den Sis? Du weißt's nicht mehr. Schaaren sind an Dir vorübergezogen, die Dich begrüßten mit lautem Ehrenzuf, Kränze haben sie vor Dir hergetra-

<sup>\*)</sup> Mit einer Gebirgslandschaft als Bignette.

wo die Lebensquellen von Geist und Sinne ineinanders strömen, und so einander erhöhen, daß alles Bedeutung gewinne, daß nicht allein das Erfahrne sichtbar fühlbar werde, sondern auch das Unsichtbare, Ungehörte erkannt und erhört werde.

Sind's Pauten und Posaunen, die feierlichen Jubelichlag an die Wolken dröhnen? — find's Harfen und Bimbeln? — ist's das Gewirr von tausend Instrumene ten, das auf's Commandowort fich ordnen läßt, in reiner Linie Takt sich bildend wendet, die Sprache himms lischer Influenzen redet, eindringt' in den Menschengeist mit Farb und Licht, die Ginne mit dem Geift vermablt? - ift's dieser Erzeugung Rraft, die durch die Adern rinnt das Blut beschwörend, das irdische auszufoßen und die reine Frucht himmlischer Liebe, himmlifchen Lichtes zu nahren, zu gebaren? - haft Du's nicht vollbracht in mir wenn es noch leuchtet in meiner Seele? - ja es leuchtet wenn ich Deiner gedenke; - oder sind es nur Schallmeien sinnig und wahnend, nur an Phantafie streifend, nicht von ihrer Offenbarung ergriffen, was ich diesen Blattern zu vertrauen habe? — Was es auch sei! — bis in den Tod geleite mich der ersten Liebe Musik. Bu Deinen Fugen pflanze ich den Grundbaß ein, er wachse Dir zum Palmenhain auf, in

auf dich, so wollen wir recht nächtlich und bequem sein und recht seinwollig will ich gegen dich sein, denn du sollst mir heute beichten." Da kniete ich vor Dir auf dem Schemel und umfaßte Dich und Du mich. Da sagtest Du: "Bertrau mir doch und sag mir alles was in Deinem Herzen Gewalt geübt hat, Du weißt ich hab Dich nie verrathen, kein Wort, kein Laut von dem was Deine Leidenschaft zu mir gerast hat, ist je über meine Lippen gekommen, so sag mir doch, denn es ist nicht möglich, daß dein Herz diese ganze Zeit über so ruhig war, sag mir doch wer war's, kenne ich ihn? — und wie war's? Was hast Du noch alles gelernt und ers sahren was Dich meiner vergessen machte?" —

Damals lieber Freund sagte ich Dir die Wahrheit wie ich Dir betheuerte, daß mein Herz ganz still gewessen sein, daß nichts seitdem mich berührt habe, denn in demselben Augenblick war mir alles Wahn gegen Dich, und bleiches Schattenbild die ganze Welt, und abgesschiednes todtes schien mir des Schicksals Loos in Deisner Nähe, ich konnte es sagen in vollem Bewußtsein, doß ich Deiner Schönheit gebunden sei, denn ich sah Dich ja an. — Du aber ruhtest nicht und wolltest durchaus wissen die Geschichte, die ich mich vergebens bemühte zu erfinden, denn ich schänte mich beinah, daß

ich schmachte, ruhen und schlafen in dem Bewußtsein, daß ich dem Herrlichsten nahe bin.

•

Control of the second

## Un meinen Freund.

Go weit hatte ich gestern geschrieben, dann ging ich Abends spät noch in Gesellschaft, ich hatte den Borsat gefaßt alles Liebliche und Tiefbedeutende mas ich mit Goethe erlebt, ihm in einem Enclus solcher Briefe noch einmal darzulegen; jest stand mir alles so flar und deutlich vor Augen als wenn mir's eben erft wider, fahren mare. Meine Geele war tief bewegt von diefen Erinnerungen und fern den Menschen wie der Mond wenn er jenseits ift. Bei solchen Stimmungen bin ich immer auf eine sonderbare Spige gehoben, nämlich zum Übermuth. — Man war in der Gesellschaft schon von Goethes Lode unterrichtet, ich erzählte, daß ich eben nach Jahren zum erstenmal wieder an ihn geschrieben, fie machten alle trube Gesichter aber feiner theilte mir die Nachricht mit. Nachts um ein Uhr nach Haus; die Beitung lag an meinem Bett, ich las die Unzeige feines Todes, ich war allein, ich brauchte keinem Red. und Unt-

Der lette Uct der Bluthezeit ift, daß sie ihren befruchtenden Staub mit dem Samen in ihrem Relch mische, dann tragen die Lufte sich spielend mit ihren gelösten Blattern und gauteln eine Beile mit dem Schmud der Begelstrung. Bald sieht kein Auge mehr von ihrem Glanz, ihre Zeit ist vorüber; der Same aber quillt und offenbart in der Frucht das Geheimnis der Erzeu-Bielleicht wenn diese Blätter der Begeistrung vom Stamme gelöft babin wirbeln und wie jene fleinen Bluthenkronen, nachdem sie ihren Duft ausgehaucht, vom irdifchen Staub beschwert, flügellahm sich endlich unter die Erde betten, daß es dann in dem Bergen des Freundes, dem sie duften, auch quillt und der Gegen diefer schönen Liebe zwischen dem Dichter und dem Rinde sich an feinem Geift bewähre und ihn zu der Schonhelt befruchte, deren Abbild in seinen edlen Bügen sich malt,

## Un Goethe.

Wie begierig nach Liebe warst Du! wie begierig warst Du geliebt zu sein! — "Nicht wahr, Du liebst mich? nicht wahr, es ist Dein Ernst, Du betrügst mich nicht?" — so fragtest Du, und ich sah Dich an und

regt, wo's gleich elektrisch schwert durch der Geisk wo gleich Golummer befallt das außere Leben. - und keine Ertenninig mehr von den Anfprüchen der außeren Welf. - Wer hat je mein Herz gefragt? - wer, hat sich geweigt zur Blumes um ihre: Farbe gu erkennen und ihren Ouft zu athmen? - wem hatte der Klang meiner Stimme (von der Du sogtest: Du fühlest mas Scho fühlen muffe, wenn die Stimme eines Liebenden an ihter Bruft wiederhalle) eine Ahnung gegeben, welche Geheinnisse- Fraft Deiner dichterischen Segnungen für auszusprechen vermöge. D Goethe! Du allein haft den Schemel Deiner Füße mir bingerückt, und mir erlaubt in Deiner Rahe meine Begeisteung auszuftromen. -Was sammere ich denn? - daß es so still ist um mich? - daß ich so einsam bin? - nun wohl! - in dieser einsamen Weite, wenn es ein Wiederhall meiner Gefühle giebt, kannst nur Du es sein; wenn eine Troftung mir zuweht aus freier Luft, so ist es der Athem Deines Wer wurde auch verstehen was wir hier mit Geistes. einander sprechen, wer wurde sich feierlich fügen dem Gesprach Deines Geistes mit mir. - Goethe! - Es ist nicht mehr sug, unfer Busammenfein! es ist kein Ros sen, kein Scherzen; die Grazien raumen nicht mehr um Dich her auf und ordnen jede Liebeslaune, jede Spieler

11

denn: vor Dir stehen giebt schauerliche Ralte; und die Hände muß ich ringen, daß ich Deiner so verinnigt zu denken wage. Rein! — nicht Dich rufen! — nicht die Kände nach Dir ausstrecken, in dieser, seltsamen schauer-lichen Stunds nach Dir forschen über den Sternen, hin: aufsehen, Deinen Namen rufen? — ich wag es nicht! — D ich fürchte mich! — besser bescheiden den Blick senken auf das Grab was Dich deckt; Blumen same meln, sie Dir hinstreuen; ja die süßen Blumen der Ereinnerung alle wollen wir sammeln, sie dusten so geistig, mag sie einer bewahren zu Deinem und meinem Gedensken, oder mag sie der Zufall verwehen, einmal will ich die süßen Geschichten der Vergangenheit noch durchgehen.

Heute erzähle ich Dir wie Du mich in dunkler Nacht unbekannte Wege führtest, das war in Weimar auf dem Markt als wir an eine Treppe kamen und Du zuerst niederstiegst und als ich unsicher, zu folgen versuchte, mich in Deinen Mantel gehüllt dahin trugst; Herr! ist es wahr? — hast mich in beiden Armen schwebend gestragen? wie schön warst Du da, wie groß und edel, wie leuchtete Dein durchdringender Blick dunkel im Glanz der Sterne mich an. Da oben mit beiden Armen Dich umschlingend wie war ich selig! wie lächeltest Du, daß

mle ich Dir heiße; dann führtest Du mich an die Quelle, sie kam mitten aus dem Rasen herpor, wie eine grüne. Ernstallne Rugel, da standen wir eine Weile und horten ihrem Geton zu, "sie ruft der Rachtigall" fagteft Du, "denn die heißt auf persisch Bulbul, sie ruft dich, Du bift meine Nachtigall, der ich gern zuhöre." Dann gingen wir nach Sause, ich saß an Deiner Seite, da war's so stille, nah an Deinem Bergen; ich hörte es klopfen, ich hörte Dich athmen, da lauschte ich, und hatte teine Gedanken als blos Deinem Leben, zuzuhör ren. - D Du! - hier lang nach Mitternacht, allein mit Dir im Angedenken jener Stunde por pielen Jahren, durchdrungen von Deiner Liebe, daß meine Thranen fließen; und Du! nicht auf Erden, jenseits! - wo ich Dich nicht mehr erreiche. - Ja, Thranen! - alles umfonst. — Co verging die Zeit an Deiner Bruft, keine Uhnung, daß sie verging, es war alles für die Ewigkeit eingerichtet. Dammerung — die Lampe warf einen ungewissen Schein an die Dede, die Flamme knisterte und leuchtete auf, das wedte Dich aus Deinem tiefen Ginnen. - Du wendetest Dich nach mir und sahst mich lange an, dann lehntest Du mich sanft aus Deinen Urmen und fagtest: "Ich will geben, sieh wie unsicher das Rachtlicht brennt, wie beweglich die Flamme an der

Spiegel Enicend, bei dem unsicheren Bladern der Rachtlampe, Bulfe fuchend im eignen Muge, das mir mit Thränen antwortete, die Lippen gudten, die Sande fo festgefaltet auf der Bruft, die bedrängt, erfüllt war von Geufzern. Giebe da! - Wie oft hatte ich gewunsche auch einmal vor ihm feine eigne Dichtung ausspreden zu durfen, ploglich fielen mir die großen gewaltigen Gichen ein, wie die vor wenig Stunden im Mondlicht über uns gerauscht hatten, und zugleich der Monolog der Jphygenia auf Tauris, der so beginnt: "Beraus in eure Schatten, rege Wipfel, des alten beis ligen dichtbelaubten Saines." - 3ch ftand aufrecht por dem Spiegel, es war mir als ob Goethe zuhöre, ich sagte ben gangen Monolog ber, laut, mit einer gewiß zum höchsten Grad des Runftgefühle gesteigerten Begeiftrung. Oft mußte ich inne halten, das leife verhaltne Beben der Stimme gab mir die Paufen ein, Die in diesem Monolog so wesentlich find, weil unmöglich die nach allen Geiten sich scharftichtenden Blicke auf Bu-Kunft, Bergangenheit und Gegenwart, Die feinen Inhalt ausmachen, alles in einem ununterbrochnen Lauf auffassen können. Meine Rührung, mein tief von Goethes Geift erschütterter Geift, waren also Beranlassung mein dramatisches Runstgefühl zu fteigern; ich empfand deut

meifelni, daß Durifpren Werth erkennft, fie enthalten Das Beiligthum von Gvethes Pietat, aus ber fein une endlicher Genius hernorgegangen war, der ben Senere geist des Lieblings fanft zu lenten verftand, daß er fich ftets glicelich fühlte und in volkkommer Harmonie mit ihm: Mein Freund! - Dir ift's igefchenkt, das zu Lage komme was sonst nie, nicht einmal in meinen einsamen Traumen fich wiederholt haben durfte. Ich kann nicht über nich felbst entscheiden was in mir vorgehr, ich fühle mich in einem magischen Ateis von Bundermalpheiten singeschlossen, durch diese tiefen Erinnerungen fost daß ich sogar das Weben der Luft von damals mit zu wie pfinden glaube, daß ich mich umfehe als flande er bina ter mir und duß ich jeben Augenblich empfinde wie durch die Berührung des irdifchen Goiftes von einem Bimmilifchen überitdischen Beift, alles Denten in mir ente So will ich denn mein inniges Zutrauen zu Dir nicht verlieren, und trop icouerlichen Rachtgespenftern. die Du mir entgegen icheuchst bennach fortfahren Die mitzutheilen wozu nur erprobte Treue berechtigt.

Bon ungewegner Höhe strömt das Acht der Sterne herab zur Erde, und die Eide ergrünt und blüht in trägt mich so gut wie der Rasen, — ich eile ihm nach. wenn ich ihn auch nicht erreiche, kurz vor mir ist Er diesen Wolkensteig gewandelt, sein Athem verträgt sich noch mit dem Lustskram, mag ich ihn dach trinken.

Nimm mich zurück, hilf mir herab, — das Heez bricht nir, ja das Herz ist nicht stark genug die leidensschaftliche Gewalt, die sich über die Grenze bäumt, zu tragen. Führ mich zurück auf die Ebne, wo mein Genius mich Ihm einst entgegen führte in der blühenden Beit zwischen Lindheit und Jugend, wo sich der Angenstern zum erstenmal zum Licht erhob, und wo Er mit vollen Strahlen mir den Blick einnahm und jedes andne Licht mir wegdunkelte.

D komm herein wie On zum erstenmal kamst vor das Antlis des erblassenden verstummten dem Verhängeniß der Liebe folgenden Kindes, wie es da zusammens sank, da es das Richtschwerdt in Deinen Augen blissen sah, wie Du es aufsingst in Deinen Armen. Die seit Jahren gesteigerte Sehnsucht nach Dir mit einemmale lösend, der Friede, der mich überkam an Deiner Brust! der süße Schlaf, einen Augenblick, oder war's Betäus bung? — das weiß ich nicht. Es war tiese Ruhe wie

men über seiner Brust, dieser Mann von sechezig Jahren sah an mir hinauf, und gab mir süße Namen, und
sagte die schönen Worte: Liebstes Kind, du liegst in
der Wiege meiner Brust.), dann ließ er mich an
die Erde, er wickelte meinen Urm in seinen Mantel und
hielt mir die Hand an sein klopfend Herz und so gingen wir langsamen Schrittes nach Haus; ich sagte:
wie schlägt Dein Herz! — "Die Secunden, die mit solchem Klopfen mir an die Brust stürmen," sagte er, "sie
stürzen mit übereilter Leidenschaft dir zu, auch du jagst

Du fiehft fo ernst, Geliebter! Deinem Bilde '
Bon Marmor bier möcht' ich dich wohl vergleichen;
Wie dieses giebst du mir tein Lebenszeichen;
Mit dir vergleichen zeigt ber Stein sich milde.

Der Feind verbirgt sich hinter seinem Schilde. Der Freund soll offen seine Stirn uns reichen. Ich suche dich, du suchk mir zu entweichen; Doch halte Stand, wie dieses Kunstgebilde.

An wen bon beiden soll ich nun mich wenden? Gollt' ich von beiden Kälte leiden mussen, Da dieser todt und du lebendig beißest?

Rurz, um der Worte mehr nicht zu verschwenden,
Go will ich diesen Stein so lange kuffen,
Bis eifersuchtig du mich ihm entreißest.
(Gvethe's Werke, Ler Band, Geite 6.)

Seele wie durch eine Pforte in meinem Geist, eindringt, sich mischt und verbindet mit einer Natur, die vorher unberührt war, mit ihr neue Gefühle, neue Gedanken, neue Fähigkeiten erzeugt! — ist es nicht auch ein Traum, der den grünen Teppich unter Deinen Füßen ausbreitet und ihn mit goldnen Blumen stickt? — und alle Schön, heit, die Dich rührt, ist sie nicht Traum? alles was Du haben möchtest, träumst Du nicht gleich Dich in seinen Besis? — Uch, und wenn Du so geträumt hast, mußt Du dann es nicht wahr machen oder sterben vor Sehnssucht? — Und ist der Traum im Traum nicht jene freie Wilkühr unseres Geistes, die alles giebt was die Seele sordert? Der Spiegel dem Spiegel gegenüber, die Seele inmitten, er zeigt ihre Unendlichkeit in ewiger Verklärung.

## Dem Freund.

Du willst ich soll Dir mehr noch von ihm sagen, alles? — wie kann ich's? — gar zu schmerzlich wär's von ihm getrennt alle Liebe zu wiederholen; nein! wenn mir's wird, daß ich ihn selbst seh und spreche, wie mir's in diesen beiden Tagen erging, wenn ich zu ihm bitten kann wie sonst, wenn ich hoffen kann, daß er mir wie-

disch Theil in ihm sich nicht verzehrte, daß wir noch leben, noch sind, noch denken, daß wir nicht auf ewig aufgegeben haben, was man so gern in glücklicher Stunde, am Busen des Freundes aufgiebt, nämlich was anders zu sein als Tief empfunden von dem Geliehten.

Einmal stand ich am Fenster mit ihm, es war Mondschein, die Blätter der Reben schatteten sich ab auf seinem Untlig, der Wind bewegte sie, so daß sein Aug bald in Schatten fam, bald wieder im Mondlicht glanzte. Ich fragt: "Was sagt Dein Aug?" — weil mir's schien als plaudre es. - "Du gefällst mir!" -Was sagen Deine Blide? - "Du gefällst mir wie keine andre mir gefällt," sagte er; o ich bitte, sage doch, was willst Du mit Deinem durchdringenden Blid? fragte ich, denn ich hielt seine Rede für keine Untwort auf meine Frage. - "Er betheuert, fagte er, was ich sage, und beschwört, mas ich nicht mage, daß tein Fruhling, Commer, Herbst und Winter meinen Blick dir soll verlocken. Denn du lächelst mir ja zu, wie der Welt du niemals lächelst, soll ich dir da nicht beschwören, mas der Welt ich nie geschworen?"

Es ist mir häufig nur gleich einem Lichtstreif, der mir durch die Sinne fahrt und Erinnerungen in mir erhellt, von denen ich kaum weiß ob sie bedeutend genug sind,

es braufte um mich her, und wenn ich allein war, dann brach ich in Thränen aus, ich konnte die Bücher nicht lesen, ich war viel zu bewegt, da war's gleichsam als erfturzte der Strom meines Lebens über Fels und Gekluft in tausend Raskaden herab, und es dauerte lang ebe er sich wieder zur Ruh sammelte. - Da kam nun einer, der trug einen Siegelring am Finger und fagte, den habe Goethe ihm gefchenkt. Das klagte ich ihm, wie ich ihn zum erstenmal sah, wie fehr mich das gefcmerzt habe, daß er einen Ring fo leichtsinnig habe verschenken können, noch ehe er mich gekannt. lächelte zu diesen seltsamen Liebesklagen nicht, er sah milde auf mich herab, die zutraulich an seinen Anieen auf dem Schemel faß. Beim Weggeben ftedte er mir den Ring an den Finger und fagte: "Wenn einer fagt, er habe einen Ring von mir, fo fage du: Goethe erinnert sich an teinen wie an diefen." -Nachher nahm er mich fanft an sein herz, ich gahlte die Schläge. - "Ich hoffe du vergift mich nicht," fagte er, "es ware undankbar, ich habe ohne Bedingungen alle deine Forderungen so viel wie möglich befriedigt." - Also tiebst Du mich, sagte ich, und ewig, denn fonst bin ich armer wie je, ja ich nuß verzweifeln.

spielt, so spielt die Liebe, die Laune mir am Herzen, und wen ich liebe, dem bringt es Ehre, und wen ich Freund nenne, der kann sich drüber freuen, dem hab ich Ehre erzeugt, denn er kam gleich nach Dir. Wenn's in mir klopfte und tobte dann strömte mir die Liebes. lust die Melodieen dazu und die Begeistrung nahm sie in den allumrauschenden Ocean der Harmonieen auf. Du hörtest mir zu und ließest die andern den Verstand haben, sich meiner Narrheit zu entsetzen; unterdessen strömte Ewiges durch Deine Lieder, und der Eisersucht Brand theilte die Nebelschauer auseinander, der Sonne kräftiger Strahl lockte Blüthe und Frucht.

Ja, ewiger Rausch der Liebe und Rüchternheit des Berstandes, Ihr stört einander nicht, die eine jauchzt Musik, die andre liest den Text. — Bildet Euch, urstheilt, macht Euch Namen, nühlich, herrlich und groß. Habt Launen und was Ihr versäumt? — erkennt es nie! Denn ich und Er, der mir im ungemessnen Leben zuströmte, erseht mir alles

Du bist oben, Du lächelst herab! O dieses Jahres Frühlingsregen, die Gewitter seiner Sommerzeit, sie kommen aus Deinem Bereich. Du wirst mir zudonnern, Du wirst Deine gewaltige tiefe Natur mir an's Herzschmettern und ich jauchze mich hinauf.

kam ich zu Dir, Du nahmst mich vor Dich an die Bruft, und schlugst die Urme um mich in Deinen Mantel mich einhüllend. Da ftanden wir im leisen Regen, der sich durch das dichelaubte Gezweig stahl, daß hie und da die warmen Tropfen auf uns fielen. Da kamen die Wetter von Often und Westen, wenig murde geredet. Wir waren einsplbig. - "Es wird fich verziehen jenseits," so sagtest Du, "wenn es nur nicht da unten so schwarz herauffame." - Und die Schaaren der Bolken ritten am Horizont herauf. - es ward dunkel, der Wind hob kleine Staubwirbel um uns her, Deine linke hand deutete auf die Ferne, mahrend die rechte das Gefraut und die bunten Pflanzen hielt, die ich unterwegs gesammelt hatte. - "Gieh, dort giebt's Rrieg! - diese werden jene verjagen; wenn meine Uhnung und Erfahrungen im Wetter nicht trugen, so haben wir ihrer Streitsucht den Frieden zu danken." - Raum hatteft Du diese Worte ausgesagt so blitte es und brach wie von allen Geiten der Donner los; - ich fah über mich und streckte die Urme nach Dir, Du beugtest Dich über mein Gesicht und legtest Deinen Mund auf meinen, und die Donner Frachten, prallten aneinander, sturzten von Stufe zu Stufe den Olympos herab, und leise rollend flüchteten sie in die Ferne, tein zweiter Schlag folgte. -

— In demselben Augenblick siel mir Goethe ein, wie er damals am Rand des Berges gestanden, den Mantel unter den Armen hervor zusammengeworfen, ich an seiner Brust. — Das Ersindungsieber ergriff mich, oft mußt ich mich zerstreuen, um nur nicht mich ganz überlassen zu dürsen dem Gebrause der Imagination und den Erschütterungen der Begeistrung. Nachdem ich die Nächte nicht geschlasen und am Tag nichts genossen, war meine Idee gereinigt vom Überslüssigen und entschieden für's Wesentliche.

Ein verklärtes Erzeugniß meiner Liebe, eine Apotheose meiner Begeistrung und seines Ruhms; so nannte es Goethe, wie er es zum erstenmal sah.

Goethe in halber Nische auf den Thron sixend, sein Haupt über die Nische, welche oben nicht geschlose sen sondern abgeschnitten ist, erhaben, wie der Mond sich über den Bergesrand herauf hebt. Mit nackter Brust und Armen. Den Mantel, der am Hals zugesknöpft ist, über die Schultern zurück unter den Armen wieder hervor im Schoose zusammen geworfen, die linke Hand, welche damals nach den Gewittern deutete, hebt sich jest über der Leier ruhend, die auf dem linken Knie steht; die rechte Hand, welche meine Blumen

mich hineingedacht, mas meine Liebe zu ihm denn wohl bedeute, und was daraus entspringen konne, oder ob sie denn gang umfonft gewesen sein solle, da fiel mir's in diefen letten Tagen ein, daß ich so oft schon als Rind überlegte, wenn er gestorben mar, mas ich da anfangen folle, was aus mir werden solle, und daß ich da immer mir dachte, auf seinem Grab möchte ich ein Plagchen baben, bei seinem Denkmal möchte ich versteinert sein wie jene Steinbilder, die man zu seinem ewigen Nachruhm aufstellen werde; ja ich fah im Beift mich in ein folches hundchen, das gewöhnlich zu Füßen hoher Manner und helden als Ginnbild der Treue ausgehauen liegt, darin möcht ich mich verwandeln. Beute Nacht dachte ich daran, daß ich früher öfter in solche Bifionen versunken war und da war mir's so klar, daß dies der Reim fei zu feinem Monument, und daß es mir obliege seine Entstehung zu bewirken. Geit ich diesen Bedanken erfaßt habe bin ich ganz freudig, und habe große Buversicht, daß es mir gelingen werde. Goethe fagte mir einmal folgende goldne Worte: "Gei beständig und was einmal gottlicher Beschluß in dir bedungen, daran fege alle Rrafte, daß du es zur Reife bringeft. Wenn die Früchte auch nicht der Urt ausfallen, wie du sie erwartest, so sind es doch immer Früchte höherer Empfin-

Der Freund weiß daß die Gehnsucht nicht ift, wie der Mensch sich von ihr denkt, wie von dem Braufen des Windes, und von beiden falsch; nämlich daß beide so sind, und auch wohl wieder vergehen; und die Frage: Warum und woher und wohin, ist ihnen bei der Sehnsucht wie bei dem Wind. Aber: Wie hoch herab senken sich wohl diese Rrafte, die das junge Gras aus dem Boden hervorlocken? — und wie hoch hinauf steigen wohl diese Dufte, die sich den Blumen entschwingen? - ist da eine Leiter angelegt? - oder fleigen alle Gewalten der Natur aus dem Schoof der Gottheit herab, und ihre einfachsten Erzeugnisse wieder zu ihrem Erzeuger hinauf? — ja gewiß! — alles was aus göttlichem Gegen entspringt kehrt zu ihm hinauf! und die Gehnsucht nach Ihm. der erft niedersank wie Thau auf den durstigen Boden des menschlichen Geiftes. Der hier in seine herrlichfte Bluthe sich entfaltete, der aufstieg im Duft feiner eigenen Verklärung : sollte diese Sehnsucht nicht auch himmelan steigen? - follte sie den Weg zu ihm hinauf nicht finden? -

1

das Wort in's Fleisch. - Du weißt, daß die Liebe die einzige Gebarerin ift; - daß, mas fie nicht darbringt dem himmlischen Erzeuger, nicht zur ewigen Gipp: schaft gehöre? - was ist Wissen, das nicht von der Liebe ausgeht? — was ist Erfahrung, die sie nicht giebt? - mas ift Bedürfniß, das nicht nach ihr ftrebt? - was ist Handeln, das nicht sie übt? - wenn Du die Hand ausstreckst und hast den Willen nicht die Liebe zu erreichen, was hast Du da? - oder was erfassest Du? - Der Baum, den Du mit allen Burgeln in die Grube einbettest, dem Du die fruchtbare Erde zuträgst, die Bache zuleitest, damit Er, der nicht mandern kann, alles habe was ihn gedeihen macht, der bluht Dir, und Deine Gorge ichenkft Du ihm darum; ich auch thue alles, damit sein Andenken mir blübe. -Die Liebe thut alles sich zu lieb und doch verläßt der Liebende sich selber und geht der Liebe nach.

Ende des Tagebucks.

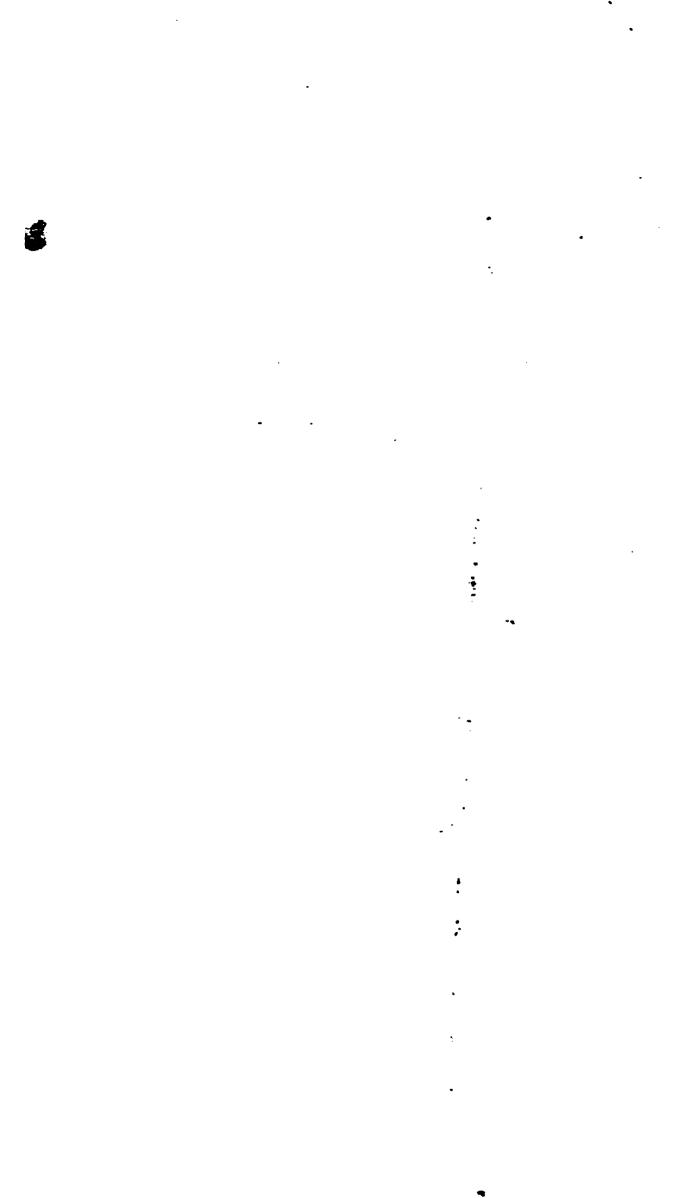

1 • . • . • *f* 

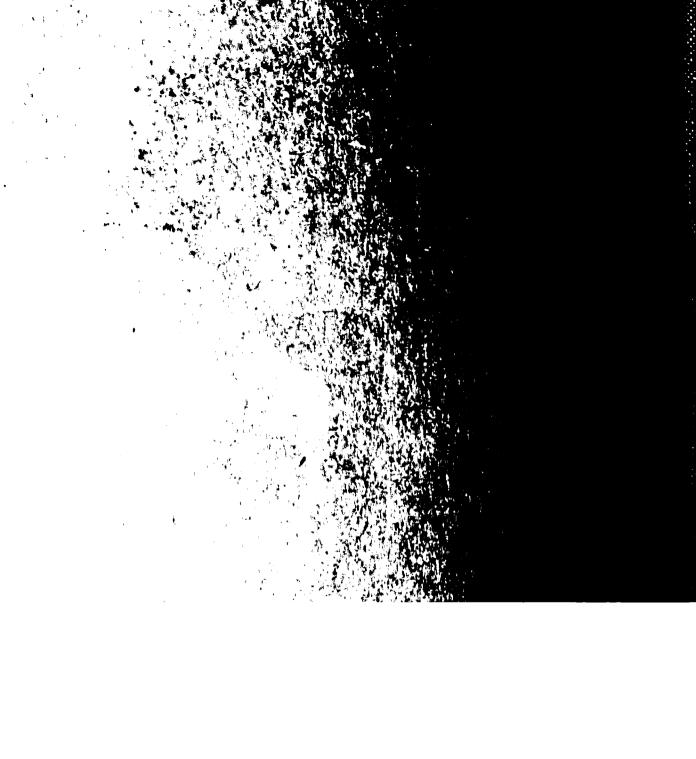

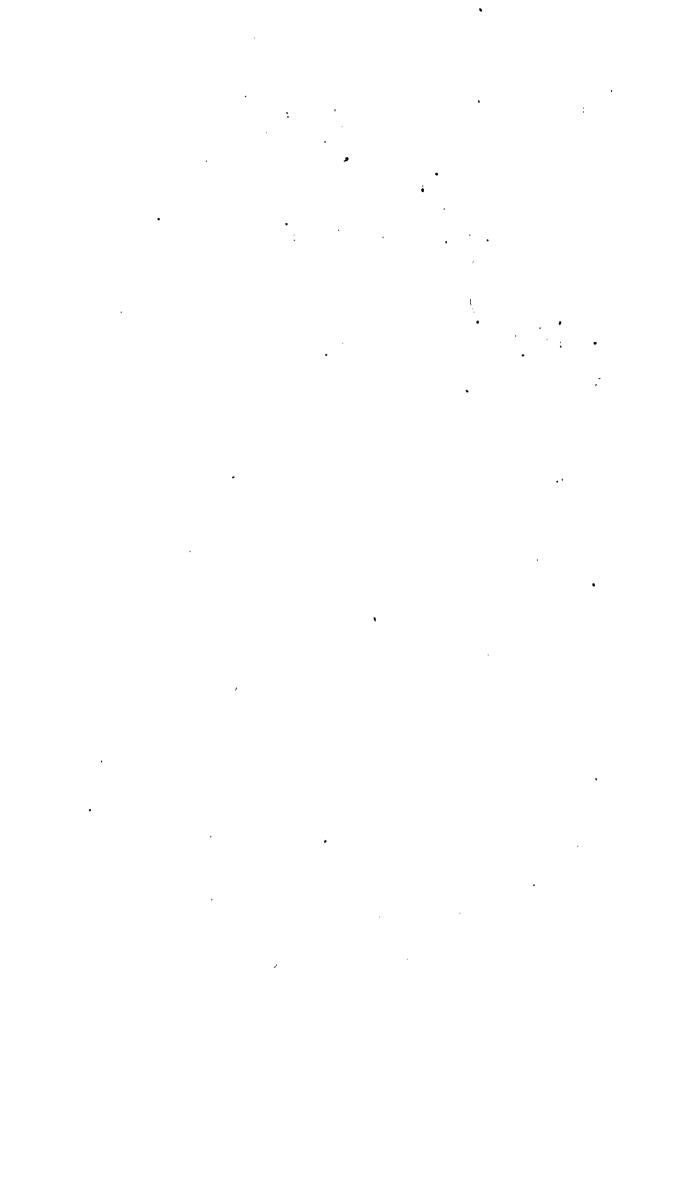

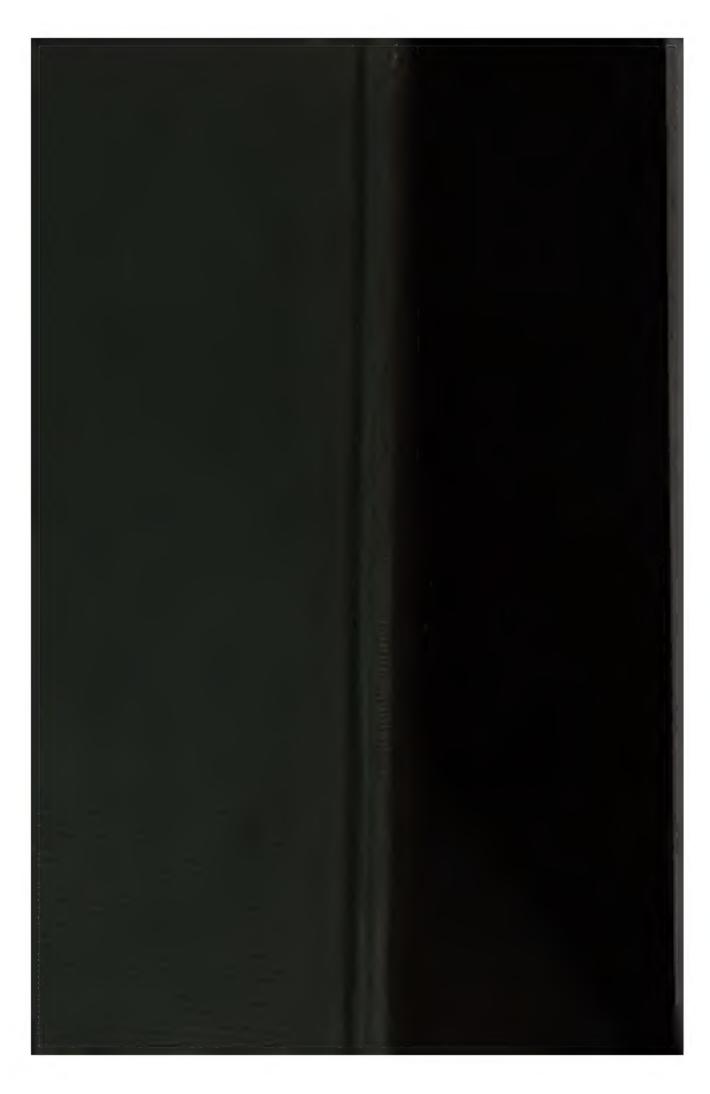